

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

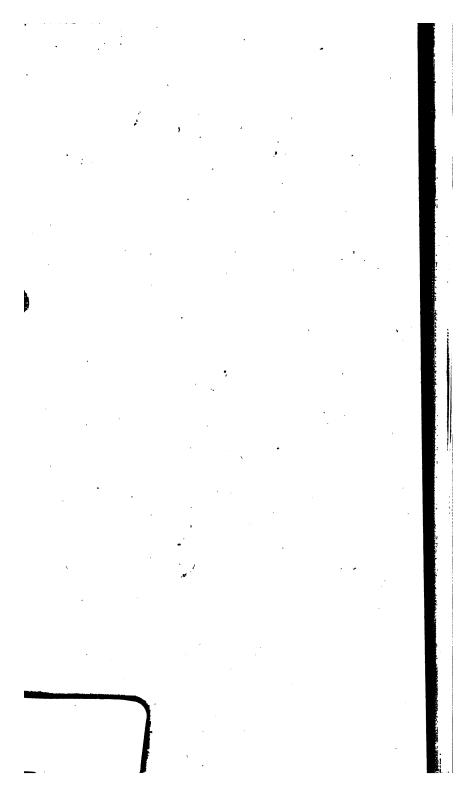

BVCG Robber

•

# 1. Thurydides

3. 3. A. A.

\*

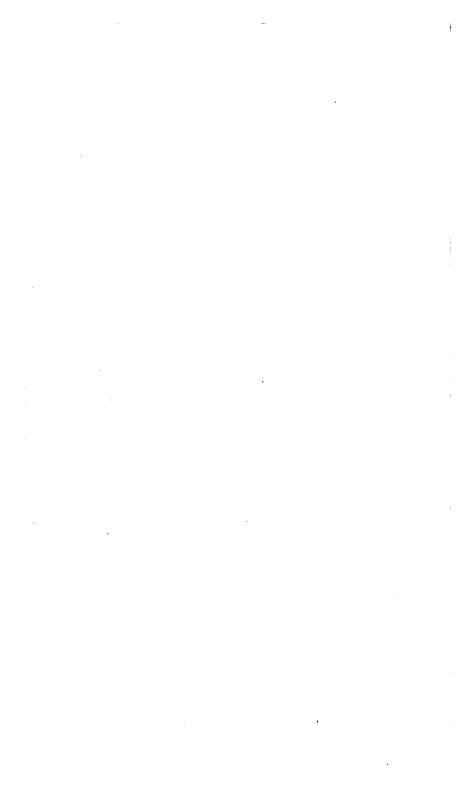

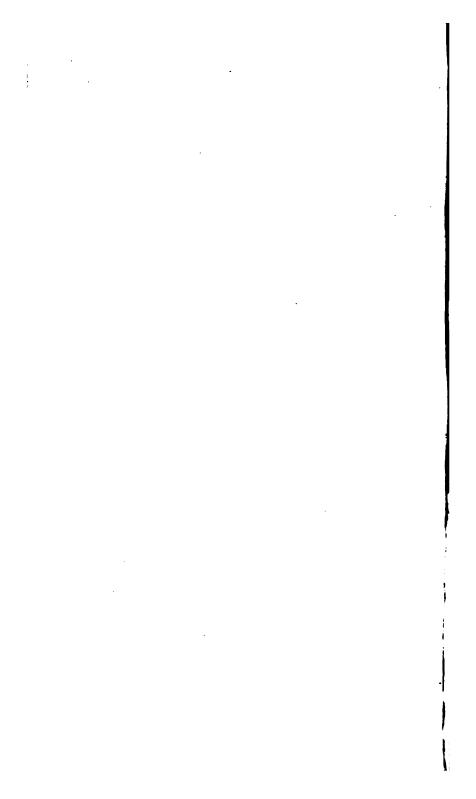

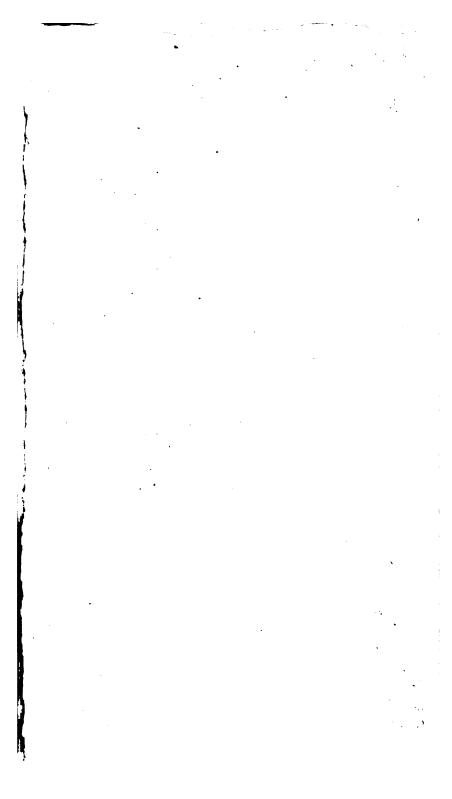



NEW WORK PUBLIC LINKARY

# R I i o.

## Beiträge

zur

# Geschichte der historischen Kunft.

Von

## Wilhelm Roscher,

Doctor per Philosophie und Privatbocenten ber Geschichte und Smatemifeulauft. in Gottingen.



Prolegomena. Thufybides.

Göttingen, bei Banbenhoed und Ruprecht. 1842.

## Leben, Werk und Zeitalter

b é 8

# Thuky dides.

Mit einer Einleitung zur Aesthetik der historischen Kunft überhaupt.

Non

### Wilhelm Roscher,

Doctor ber Philosophie und Brivatbocenten ber Geschichte und Staatemiffenschoft in Gottingen.



O degli sitri posti cnore e lume,
Vaglia mi l'lungo studio e'l grand' amore,
Che m'han fatto cercar lo tuo volume!
Tu se' lo mio maestro e'l mio autore!

Dante.

Göttingen, bei Banbenhoed und Ruprecht. 1842.

5 6,2

# MIOY WIM DUBLE VEAREL

Meinen geliebten Lehrern,

# Leopold Manke

u n b

# Heinrich Mitter,

in chrfurchtsvoller Dantbarkeit

zugeeignet.



## Porrede.

Die vorliegende Schrift fündigt sich als den ersten Theil eines größern Werkes an. Der zweite Theil, so Gott will, soll in abgesonderten Monographien den Herodot und Renophon behandeln; der dritte in zusammenhängender Geschichte die fünf großen römischen Historiker. Meine Vorarbeiten zum zweiten Bande sind zwar größtentheils schon beendigt; allein es wird doch bis zu dessen Herausgabe eine längere Zeit verstreichen müssen. Mancherzlei Umstände nämlich veranlassen mich, als nächstes grösseres Werk ein System der Staatswirthschaft auszuarzbeiten.

Diejenigen, welche den Verfasser nur aus seiner akabemischen Wirksamkeit kennen, werden über den Gegenstand dieses Buches vielleicht verwundert sein. Meine
Vorlesungen haben sich bisher auf Geschichte der politischen Theorien, Staatswirthschaft, Politif und Statistik
eingeschränkt; sie werden sich erst von jetzt an auf die
eigentliche Historie ausdehnen. Ich betrachte aber die
Volitif als die Lehre von den Entwicklungsgesetzen des
Staates; die Staatswirthschaft und Statistiff als besonbers wichtige und daher besonders detaillirt ausgearbeitete
Iweige und Seiten der Politif. Jene Entwicklungsgesetze
benke ich durch Vergleichung der mir bekannten Volksgeschichten zu finden. An mikrostopischen Untersuchungen,

an Sectionen zc. fehlt es bem hiftorifer ebenso wenig. wie bem Raturkundigen. Ja, er hat vor biefem voraus, baß die Selbstbeobachtung des Körpers fehr beschränkt, die bes Geistes aber beinah unbeschränft ift. Anderer= seits hat es wieder der Naturforscher bequemer. Will er eine Gattung fennen fernen, fo fann er hunderte, ja Tausende von Individuen dazu benuten. Da controliri fich jebe Beobachtung leicht; jebe Ausnahme fcheibet fich leicht von ber Regel. Wie viele Bölfer dagegen steben und zur Bergleichung offen? Defto unerläßlicher natur= lich, biese wenigen alle zu vergleichen, in allen Studen Meine Staatswiffenschaft grundet fich zu veraleichen. burchaus auf universalbistorische Vorstudien. In ben frübenen Zeiten ber göttinger Universität, von Schlöger bis Dahlmann, find Geschichte und Staatswissenschaft hier auch immer von bemfelben Manne vertreten worben.

Die meisten jüngeren Gelehrten, die sich heutzutage der Geschichte widmen, haben mit dem Studium des Mittelalters begonnen. Das Alterthum, mit welchem ich anfange, ist seit längerer Zeit als ein fast ausschließlicher Besitz der Philologen, allenfalls auch der Juristen betrachtet worden. Allein die alte Geschichte ist für sich schon verständlich, während sie zum völligen Berständnisse der neuern immer vorausgesetzt werden muß. Sie hat den großen Bortheil, schon beendigt zu sein, also ganz übersehen werden zu können, während die neueren Bölster, Italien etwa ausgenommen, noch in voller Kraft sortleben. Unzählige Dinge, deren Beurtheilung in der neuern Geschichte immer noch Parteifrage ist, liegen dem

Alterihumeforscher flar und zweifellos vor. In bemfelben Berhälmiffe, wie ber Länderraum der alten Geschichte bearanzter, aleichartiger ift, und bie ganze Entwicklung, namentlich durch das Aufeinanderfolgen ber politisch bes beutenden Bölfer, einfacher erscheint, find auch die Duellen leichter zu bewältigen. Freilich ift es schon, bak far die meuere Beit in Bibliotheken und Archiven faft fo viel Quellen fließen, wie ber Forfcher nurufuchen barf: abet ber Anfanger kann in ber Menge bes Stoffes leicht hins wegneriffen werben und unterfinken. Endlich nich ein Motiv. das mich befonders geleitet hat. Für einen jumgen Hiftorffer, ber nicht bloß zu lernen, sondern fich erft auszubilden, hat, - und bie Bilbung ift für ihn noch wichtiger, als ibas Biffen, - micheint es unenblich mundenst werth, in seinen Quellen Mufter zugleich für Geift umb Studien unch ber Antife find für ber Herz zu finden. Geschichtschreiber ebenso unerläglich, wie für den bitben-Was wurde mir in diefer Sinsicht bis den Künftler: Bölferwanderung oder das neunte Jahrhundert geboten haben? Jest aber waren Thufydides und Henodot, Aris ftophanes, Sophofles und Platon meine hauptquellen: Schon die Lecture berfelben, von aller Korichung abges seben, war Entguden für mich. Ich hatte als Rnabe empfunden, daß ein tägliches Trinken aus. Diesem lufterbe lichen Borne ber Menschlichkeit und Schonheit zum maha ren Leben nothwendig sei; daß hier ein Brunnen emiger Gefundheit und Jugend fließe. So habe ich den größ= ten Meifter meiner Runft zum Gegenstande meines Berfes erforen. Was wohl in anderen Fächern bemmt, mas

z. B. die guten Gefchichtschreiber der Philosophie so selten macht, daß mur wenige Historifer Philosophen genug find, um anderen Philosophen ganz nachempfinden zu konnen, und wenige Philosophen Historifer genug, um umbefangen darüber zu stehen: das konnte hier nicht hindern 1).

Thufpbibes mar ber Siftorifer des perifleifden Athens. Bas nun ben praftifden Werth biefes Dufters anbetrifft, so ift zwar Bieles, sehr Bieles baran zu bewunbern, aber nur Weniges nachzuahmen. Bu biefer Reinbeit und Tiefe ber Beobachtung, biefer Freihett bes Urtheile, biefer Große ber Gefinnung, biefer Rlarheit und Starte ber Form muß bie Anlage angeboren fein; fann entwickelt, niemals aber gelernt werben. man aber lernen foll, aus bem Thufpbibes lernen fann, bas find etliche unscheinbare, oft übertretene Gesete bes wiffenschaftlichen Gewiffens. Reinerlei Dube zu icheuen, und feine Arbeit bochftens für halb gethan zu achten, wenn man bas Material bazu gewonnen bat. Riemals; weber im größten Buche, noch im fleinften Worte, mehr scheinen zu wollen, als man ift. Endlich den Ruhm und die Freiheit boch zu halten, bas Baterland bober, aber bie Babrheit über Alles. Bei wem bie Lecture bes. Thutybides nicht biefe brei Entichluffe lebhaft erneuert hat, - mag er noch fo viel

<sup>1) 3</sup>ch will ben Lefer vorläufig noch aufmertfam machen, bas meine Prolegomenen nichts weniger als philosophisch fein wollen, fondern sich ftreng, nach der S. 27 ff. gegebenen Definition, auf historischem Gestiete halten.

grammatische Regeln ober historische Thatsaschen baraus gelernt haben, — ber hat ben Thus kybibes umsonst gelesen.

Wenn es einen Unterschied giebt zwischen Philologie und alter Geschichte, so ftehe ich natürlich auf ber lettern Seite. Die Verhalphilologie hat sich um ben Thutybides tein geringes Berdienft erworben. für die kritische Reststellung bes Textes, als für die Erflarung ber Spracheigenthumlichkeiten ift reichlich Gorge Aber Thufpbibes selbst hat sein Werk als ein politisches betrachtet; er bat für hiftorifer, für Staats manner geschrieben. In dieser Hinficht birgt er unenbliche Schäte, die von dem blogen Philologen tamm geahnt werden; bie nur berjenige heben fann, welcher burch langes und tiefes Studium mit Verfaffungegeseben und Staatsreben, mit Barteffampfen und Relbichlachten vertraut geworden ift. Niemand wird bezweifeln, daß die Erklärung des hippokrates nicht bloß der Philologen, sonbern auch der Aerzte bedarf. So die Thukydideserklarung ber Historifer. Das vorliegende Buch foll einen Beitrag bazu liefern.

Ich habe mich noch über zwei Punkte anszuspreschen. Der Leser wird bemerken, daß meine Arbeit an historischen Parallelen, s. g. Analogien, reich ist. Nie Analogien wird in unserer Zeit viel Misbrauch getrieben. Mancher Schriftsteller hat sie als ein Bequemlichkeitsmitztel angesehen, um der ernstern Arbeit überhoben zu sein. Statt ihrem Leser die Wahrheit selbst gleichsam zu schenken, pflegen Viele ihn nur rund umherzussüh-

ren , damit er fie von verschiebenen Seiten betaften Aber ein Werfzeug, mit bem fich ber Ungeschickte nicht verleten fann, wird auch bem Beschickten memals große Dienfte leiften. Und nur als Werfzeug barf die Analogie gebraucht werden, nicht als Selbstzweck. Sie leitet uns an, durch Vergleichung mit mog= lichst viel ähnlichen Gegenständen, die vorliegende Materie vieheitiger und grundlicher fennen zu lernen. Ich ver= aleiche baber immer nur in zwei Beziehungen : jeimmal Die correspondirenden Entwicklungestusen verschiedener Rationen, also die griechische Bolferwanderung mit der germanischen Bolferwanderung, Die griechische Ritterzeit mit ber germanischen Ritterzeit ic.; sodann aber die verschiede nen Lebensrichtungen beffelben Bolfes, also die Politik z. B. bes perifleischen Zeitalters mit feiner Religion, feiner Poefie, feiner Plaftif 2c. 1). - Bas die Citate anbetrifft. so bat man ebebem mit ihrem Ueberflusse zu prunken gesucht, heutzutage mit ihrer Seltenheit. ЗФ glaube, daß fie zum Prunten überhaupt nicht da find. Entweder find sie geradezu nothwendig, des Beweises halber, oder um dem Erfinder einer Wahrheit die Ehre au laffen; oder aber sie sind geradezu vom Uebel.

3ch sage schließlich noch meinen philologischen Freunben, die mir mit Rath und That mehrsach geholfen haben, herrn Director Ranke in Berlin und herrn Professor Wieseler in Göttingen, meinen herzlichsten Dank.

Der Berfaffer.

<sup>1)</sup> S. unten G. 19 fg.

Göttingen Ende Julius 1842.

# Inhaltsverzeichniß.

| *protegomenu.                                                                                  |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| Erftes Rapitel: Berschiebenartige Stufen und Aeu-<br>ferungen bes Kunstitriebes im Allgemeinen | €.         | 3.   |
| Zweites Rapitel: Unterschieb bes hiftorischen Kunft-                                           |            | ,    |
| triebes vom poetischen und philosophischen                                                     | <b>6.</b>  | 17.  |
| Drittes Rapitel: Werth ber hiftorischen Runft                                                  | Ġ.         | 34.  |
| Biertes Rapitel : Entwidlungsftufen ber hiftorifchen                                           |            | •    |
| Runft                                                                                          | S.         | 48.  |
| Bunftes Rapitel: Bur Charafteriftit bes hellenifchen                                           |            |      |
| Bolles überhaupt                                                                               | <b>S</b> . | 65.  |
| Thukydides.                                                                                    | •          |      |
| Erftes Rapitel: Aeugere Lebensumftande bes Thu-                                                |            | ,    |
| fydides                                                                                        | <b>6</b> . | 81.  |
| §. 1. Quellen S. 81. §. 2. Geburt und hertunft bes                                             | ٠:         |      |
| Thutybibes S. 85. §. 3. Jugend und Erziehung bes                                               |            |      |
| Thuthbibes S. 92. §. 4. Mannesalter bes Thuthbibes                                             | •          |      |
| S. 95. §. 5. Leste Schickfale und Tob bes Thukybibes                                           | 1          | 6.78 |
| S. 100. §. 6. Leußere Perfonlichkeit bes Thuthb. S. 106.                                       | •          |      |

| Zweites Kapitel: Quellen und Quellenfrint des                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Thuftholibes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>©. 109.</b> |
| Drittes Kapitel: Sagenkritik bes Thukybibes §. 1. Borbereitung auf Thukybibes S. 129. §. 2. Kristische Grunbfähe bes Thukybibes S. 132. §. 3. Scheinsbare Ausnahmen S. 136. §. 4. Schlußbetrachtungen S. 139. §. 5. Anmerkung über bie Chronologie bes Thuskybibes S. 141.                                                                     | <b>6.</b> 129. |
| Biertes Rapitel: Reben bes Thuthbibes §. 1. Menge ber thuthbibeischen Reben S. 146. §. 2. Borfragen über bas Berhältnis ber thuthbibeischen Resben zu ben wirklich gehaltenen S. 149. §. 3. Wahres Berhältnis ber thuthbibeischen Reben zu ben wirklich geshaltenen S. 154. §. 4. Stellung ber Reben S. 164. §. 5. Schlusbetrachtungen S. 169. | S. 144.        |
| Fünftes Rapitol: Pragmatismus bes Thuthbibes §. 1. 3wed ber thuthbibeischen Geschichtschreibung S. 177. §. 2. Ursacherklärungen bes Thuthbibes S. 187.                                                                                                                                                                                         | <b>6.</b> 176. |
| Sechftes Rapitel: Charafteristif ber perillesichen Beit im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ම. 202.</b> |
| Siebentes Kapitel: Meligion bes Lhufthbibes §: 1. Borbereitung auf Ahukhbibes C. 211. §. 2. Thustybibes, Ansicht von bet gesechischen Meligionegeschichte überhaupt S. 219. §. 3. Naturereignisse unb Drakel S. 220. §. 4. Götter S. 225.                                                                                                      | <b>6.</b> 211. |
| Achtes Kapitel: Siftorische Unpartellichkeit bes Thustybibes                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S. 229.        |
| Reuntes Kapitel: Thutipolves und die gleichzeitigen hiftorifer                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6.</b> 276. |

| §. 1. Leste Logographen S. 276. §. 2. Freidot S. 281.<br>§. 3. Remairenschreiver S. 291.                                                                                                                                                                              | •          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| Behntes Kapitel: Thutpbibes und Ariftophanes §. 1. Literarische Stellung bes Aristophanes im Allgemeinen S. 295. §. 2. Parteistellung bes Aristophanes S. 300. §. 3. Poetische Methobe bes Aristophanes S. 316. §. 4. Plebejischer Charatter bes Aristophanes S. 332. | €.         | 295  |
| Elftes Kapitel: Sprache bes Thufthibes §. 1. Altattischer Charakter ber thukhbibeischen Sprache S. 336. §. 2. Charakteristische Beispiele ber Oratio variata S. 344. §. 3. Kürze bes Thukhbibes S. 348.                                                               | <b>©</b> . | 335  |
| 3 wolftes Rapitel: Einheit bes thuthbibeischen Werkes §. 1. Abfassungezeit S. 353. §. 2. Gegenstand bes Werztes S. 356. §. 3. Episoden S. 359. §. 4. Leitende Ibeen bes Thuthbibes bei ber Auswahl seines Gegenstanzbes S. 366. §. 5. Anordnung ber Materie S. 370.   | 6.         | 353  |
| Dreizehntes Kapitel: Analyse bes ersten Buches<br>§. 1. Borrebe S. 376. §. 2. Einleitung S. 379. §. 3.<br>Borbereitungen zum Kriege S. 396.                                                                                                                           | <b>S</b> . | 375  |
| Bierzehntes Kapitel: Erster Hauptfaben — Um-<br>wandlung der politischen Gesinnung                                                                                                                                                                                    | <b>ේ</b> . | 406. |
| Funfzehntes Kapitel: Zweiter Hauptfaben — Um-<br>wandlung der auswärtigen Politik                                                                                                                                                                                     | <b>ේ</b> . | 451. |
| Sechzehntes Kapitel: Dritter und vierter hauptfa-<br>ben — Seemacht und Bunbesherrschaft                                                                                                                                                                              | <b>©</b> . | 483  |

## Beilagen.

| Erfte Beilage: Bergleichung von Thuthbibes II, 35 -46. mit ben übrigen Leichenreben und Banegpriffen       |             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| bes Alterthums                                                                                             | <b>ම</b> .  | 505. |
| 3 weite Beilage: Ueber Beitalter, Berfaffer und Ge-<br>legenheit ber angeblich renophontischen Schrift vom |             |      |
| Staate ber Athener                                                                                         | <b>ම</b> .  | 526. |
| Dritte Beilage: Ueber bie Aufführungszeit bon Guri-<br>pibes Herafilben                                    | <b>ේ</b> .  | 540. |
| Bierte Beilage: Literarische Schickfale bes thutybibei- schen Werkes im Alterthume                         | <b>ර</b> ෙ. | 556. |

# Prolegomena.

Prolegomena.

្សាស្ត្រី ស្ត្រី ស្ត ស្ត្រី ស្ត្ ស្ត្រី ស្ត្ ស្ត្រី ស្ត្រី

n de la companya de l

Berfchiedenartige Stufen und Aeufterungen des Kunsttriebes im Allgemeinen.

Daber giebe is acres cervousere biere eine bie in in

Debe Reihe von gleichmäßig wiedertehrenden Sandlungen find twir gewohnt einem in Grunde Hegenden Triebe bes Sanbelinden zuzuschreiben. Alle geiftigeit Eriebe man laffen fich in givet große Rutigorien theilen : in prattifde und in poetis fche Triebe. Bolltommen fcharf ift biefe Gintheilung nicht, wie es Ginthellmigen bet wirflichen Welt überhaupt niemals fein tonnien. Aber ale wefentild tritt both bei ben prattiftien Trieben ein Gingreifen in' Die Wirellagelt Bervor, Fin Geftall tenwollen unfere Verhaltniffet gut Aufenwell. Gb' Beim gat milientliebe, tvelcher bie Bamilie, beim boltifcheit Eriebe, welder ben Staat, beim reliffofen Etiebe, libelder Die Rirche mit all thren Anftalten erfchaffen hat. Die belitfchen beit Rifffe triche bagegen wollen guitliff fur barftellen, bie Glimmungen ber Seele an' ben Thg legen; fle find erfaben iber Die Bel Direftigkeit Des Bebend; fie 'wollen fich mittheilen ,"micht abet herrichen. Wahrend fene bornehmlich auf bem Bitteneverino gen bes Menfchen begrindet find, fo find 'es viefe auf bem Erkeinitulg anno Empfindingevermogell, Danie 119 haufen 201

Ich will ben Runfttrieb noch ausführlicher betrachten. Bon allen Seiten her bringteitel Erfahrung auf funfere Geele

ein. Wie unser Leib innerlich von Luft erfüllt und äußerlich von Luft umgeben ist, ohne Luft nicht leben kann: so der Geist nicht ohne Ersahrung: innere und äußere Ersahrung. Selbst die eigenen Handlungen, sobald sie vorgestellt werden, sind Ersahrungen. — Wie nun der Körper fortwährend das Bedürfniß sühlt, Luft und andere Speise in sich aufzunehmen, innerlich zu zersehen, und nach Abscheidung der unbrauchbaren Bestandtheile in lebendiges Fleisch und Plut umzugestalten: so auch der Geist mit der Ersahrung. Deile Bedürfniß fühlen Kind zuch Mreist. Mann zuh Melle sieber selecubige: Geist der friedigt es ungufthörlich. Es ist das genichtlichse aller Vedürfnisse: die Welt zu erkennen, zu humanisiren und zu überwinzenisse: die Welt zu erkennen, zu humanisiren und zu überwinzenise.

Dabei giebt es aber verschiedene Arten und verschiedene Spiken dieser Petrichigung. Auf der ersten Sufe degegien wir der Gebärde, dem Fone jund dem Worke. Dies ist die allgemeinste, abse; auch die niedrigste Style. Sie seht unr eine geringe Frsakung voraus, eine noch viel gerüngere Versanschung derselben von fil junt nannen der

Gleichught ist hei allen Rengerungen dieser Art der Zukommendang, der zwischen Stimmung im Jimern und Darkeltung nach Auffen bin odwodet zeit allgeniew gistiger, allgemein menschlicher under wenigstenst deh ein nationaler. Wenn ein Blindsedpruck plittlich, sein. Tricht zein, Taubgedorner sein Gehör erhielte zich zweise nicht, daß, sie Laden und Weinen, Jauchzen und Perklagen auf der Stelle unterscheiden söhneren. Sie sinden phas die Grundlage- alles Verständnisses ist, sie siehen Nehuliches in sich selber. Biebet eine weibliche Nachtiken kennlichen guf, sern won aller Gesellschaft ihres Gleiden zweine der artibling konnut, so tragt übere Käsig ist den Abel hingus, go sie, nicht im erstehen wird. Mest ist Loekteine ber männlichen Nachtigellen veruschen wird. Mest ist berfelbe

<sup>9. . .</sup> D Balin Gean 1, 4, Minte, Band, Anish Li G. 42. ...

Bufammentang, ber ginifchen ben Befichtegingen, ber Rorperhaltung, ja dem Sprachtone felbft, und andererfeits ber See lenverfassung Statt findet; ber beller ober buntler einem Res den offenbar ift; woranf alle Physiognamit und Declamation, weiterhin alles Ausbruckevolle der Mulerei und Mufik bernhet. Gelbst in der Sprache ift bieg ber Rall. Won ben eigentlich onomatopoetischen, oder, wie Sumboldt fie nennt, immits telbar nachahmenden Wörtern versteht es fich von selbst. Aber nehmen wir febes Wort vor, bas einen finnlichen Gegenstand bedeutet! Liegt in den Worten Meer ober See nicht fcon Die Unermeflichkeit des Gegenstandes ausgedrückt? im Worte Wald nicht etwas Duntles, Geheimnifvolles, aber Frifches, Duftendes und Ballendes? liegt nicht in ben Worten Schmetterling, Rachtigall bas gange Thun und Treiben biefer Geschöpfe angedentet? Wenn Die Sprache nachher abstracter wird, wohl gar in andere Sprachen fich umgeftaltet, wie bie lateinische 3. B. in die comanischen, so vermindert fich biefer Alber im Gangen, fann man boch fagen, natürliche Ausbruck. ift jedes Wort gleichsam ein kleines Gebicht auf seinen Gegen= fland. — Man hat vielfach gestritten, ob die Sprache unmittelbar von Gott gelehrt, .. ober willfürlich von den Menschen feftgesett worden. Auch in Bezug auf ben Staat ift bekanntlich bieselbe Frage aufgeworfen. Bom Ursprunge ber Sprache fagt aber ichon Berder fehr ichon, fie konne nicht durch Uebereinkunft entstanden fein , weil jede Uebereinkunft Sprache bereits voraussetze; noch auch von Gott gelohrt, well nur die Bernunft lernen könne, und Bernunft ohne Sprache unmög= lich fei 1). Wort und Begriff find vielmehr gleichzeitig, find eins bem andern unentbehrlich. Beide werden durch Gin Bedürfniß hervorgerufen : ein Bedürfniß, das jeden Menschen antreibt, feiner Grfahrung fich bewußt zu werden, und dieß

<sup>1)</sup> Werte gur Philosophie und Geschichte; 286. 2.

Bewußtfein, wenigstens für fich felbst, wiederum auszusprechen 1).

Ich gehe weiter. Derfelbe Trieb nämlich, welcher die Gebärden, die Tone und Worte schafft, bringt auch die Künste hervor, die Plastik, die Musik und Poesie. Wie die Plastik zur Gebärde, so verhält sich die Musik zum Tone, die Poesie zum Worte.

Bei jedem Runftwerte nun find biefelben brei Stadien zu unterscheiben, von welchen ich oben gerebet habe. Der Runftler nimmt Erfahrungen in fich auf, innerliche und äußerliche. Bald ist es Liebe, oder Saff, oder Andacht, oder Patriotismus, oder Kriegsfeuer, was ihn entzündet; balb find es Maturscenen, ober menschliche Begebenheiten. Schon biese Erfahrungen macht er anders, als der gewöhnliche Menfch. Wenn sogar bas gemeine Geben nicht bloß körperlich ist, sondern ivesentlich mit einer Anstrengung ber Bhantafic verbunden: wie viel meht nicht das künftlerische Seben! Det Maler, fagt Novalis, malt eigentlich mit bem Auge; seine Runft ift bie Runft, regelmäßig und schön zu seben. Seben ift bier gang activ, burchaus bildende Thätigkeit 2). Dieß ist die Frage. Die Conti erdriern will, ob Rafael, ohne Banbe geboren, bennoch ein Maler wäre. - Sat nun der Rünftler auf Diefe Art gleichsam ben Stoff gesammelt, fo brangt es ibn in tieffter Seele, benfelben zu verarbeiten, geiftig zu verdauen, ihm eine menschliche, gemuthliche Seite abzugervinnen 3). Wenn er fertig ift mit seiner Berarbeitung, so reproducirt er jene Er

<sup>1)</sup> Bgl. Wilh. Oumbolbt: Ueber bie Rawis Sprache, Bb. 1. S. LXVIII fg.

<sup>2)</sup> Werte Th. 2. S. 127. "Allor your Geogetran ond rezwiron uni allor ond drignon. (Eb. Müller Gefch. ber Theorie ber Kunft bei ben Alten, Th. 2. S. 256.). Bgl. Merd's Ausgewählte Schriften, S. 320. und vor Allen Goethe in ber neuesten Ausgabe, Bb. 31. S. 17.

<sup>3)</sup> Bgl. Aristot. Poet. II, 2 sqq. III, pr.

fahring in feinem Ruiftwerte 1). Diefie Ruiffwert iff: im Bobs ften Ginne feine Schöpfung geworden. "Co'lk dud Wock, wie Binbar fpricht, welches bie Bunge mit bei Bufon Gunft aus den Tiefen ber Seele geschöpft hat. Es tragt in tallen Bligen ben Stempel feines Beiftes an ficht' es ift ein' Stilck feines Lebens felber. Wie eine reifgeworbene Frucht ift es von ihm abgefallen. Jeben Beschauer, Borer obet Lefer gwingt es in eine ähnliche Stimming hinein, wie fie ber Klinftler wicht rend feiner Arbeit hatte. Diefe Stimmung nennt man bie Stee des Kunfinvertes. Bom Anfange ber Arbeit an bis gum Schluffe begleitet fie ben Rlinftler, und es gebort zu ben vornehmften Rennzeichen bes mahren Genius, bag gleich in ber erften dunkeln Totalidee alle Buge bes nachmaligen vollendeten Werkes als Keime verborgen liegen 2). Wöllig klar wird fic ber Künstler felbst erft bei ber Bollenbung werben. Go gewaltig treibt ihn die Natur! Darum hat schon Demokris tos gelehrt, dag jeder große Dichter von einer Art Bahnfinn ergriffen fei 3). Auch Platon gebenkt einer atten Sage, bag ber Dichter, wenn er auf bem Dreifufe ber Musen fist, nicht bei Sinnen fei, und einer Quelle gleich, was immer herbei-

<sup>1)</sup> Was ich hier Reproduction genannt habe, das pflegen die alten Aesthetiter mit dem Worte μίμησις zu bezeichnen. Auch die vielen Epigramme auf berühmte Kunstwerke sprechen immer von einem Nachbilden des Gegenstandes, wie es dem Pheidlas dei Zeus, dem Polykleistos bei hera, dem Prariteles dei Aphrodite gelungen sei. Parrhasios selbst rühmt sich, den herakles im Traume gesehen zu haben. Bon dem Seheimnisse der gestsigen Erzeugung selbst, wie Ed. Müller meint, wandte sich der antike Sinn mit ehrsuchtsvoller Scheu hinweg (a. a. D. Ih. 2. S. 260.).

<sup>2)</sup> Bgl. Schiller's und Goethe's Briefwechsel, Th. 6. S. 34.

<sup>3)</sup> Cicero De div. I, 34: De orat. II, 46. Horat. A. P. 295. Ueber ben göttlichen und menfchlichen Wahnstinn bes Empedotles vgl. H. Ritter Sesch. b. Phil. I, S. 537. Auch Jamblichos unterscheite eine schlechte Efftase, die mit Unverstand erfüllt, und eine eble, welche töstlichere Güter gewährt, als die menschliche Besonnenheit (De myst. 25.). Aehnlich nennt Lutian die höhere Liebe eine suspen paria (Demosth encom. 13.).

kommt, willig dahinströmen lasse 1). So ist auch die Anrus fung der Muse bei den ältern Gellenen, des heiligen Geistes in nusern Mittelalter in der Regel vollkommen ernstlich gemeint ?).

Welche Berfchiedenheit es nun aber fei, wodurch eine und diefelbe Erfahrung, etwa der Anblick eines Gewitters, bei eis nem Beethoven gur Symphonie, bei einem Rupsbael gur Land= schaft, bei einem Rlopflock zum Gedichte wird: das läßt fich wohl näherungsweise und in Bildern andeuten, niemals aber gur Genüge und in Begriffen auseinanderfeten. Beber ichopferische Act ift bem Menfchen ein Geheimniß. Wir können diese Operationen des Künftlers mit bem Thun der Biene vergleis chen 3). Gleichwie die Biene, burch Ratur gelehrt, aus allen Blumen bas Röftlichste sammelt, ce in ihrem Innern verars beitet, und als honig wieder an's Licht bringt: fo geben jene Mienschen in ber Welt ber Erfahrungen umber, sammeln ein, was ihnen ber Beift gebeut, und ftromen es aus in Runftwerten. - Ober mit ber fortpflanzung bes menschlichen Geschlech= tes 4). Die allmählige Vorbereitung des Runfhvertes, das Betannterwerden mit bem Stoffe, ber Durft nach immer weis terem Fortschreiten, würde hier ben Freuden und Schmerzen der aufteimenden Liebe entsprechen 5). Der erfte Blig bes Ge

<sup>1) -</sup> Plato De legg. 1V, p. 719.

<sup>3)</sup> Doch hat sowohl homer (Od. VIII, 45. 74. XXII, 347.), als Pinbar die freie Schöpfung des Poeten mit seiner vermeintlichen Inspiration vollkommen vereinigt gedacht (Ol. 3, 5. 9, 30. 7, 7. Nem. 3, 10. 4, 6.). Bgl. Eb. Müller a. a. D. Ah. 1, S. 8 ff.

<sup>3)</sup> Ein ben Alten sehr geläusiger Bergleich: Eurip. Hercul. fur. 497 seq. Aristoph. Aves 748 seq. Plato lon p. 534. Die Biene, als begeistertes, Apoll und ben Musen geweihetes Thier, wird mit ber Inspiration ber Dichter sogar in materielle Berbinbung gebracht.

<sup>4)</sup> Sigl. Plato Conv. p. 209. Aristoph. Ranae 92 sqq. Nubes 530 sqq.

<sup>5)</sup> Ein herrliches Gemalbe von biefer Spannung hat und Schilster entworfen: Briefwechfel mit Bilb. humbolbt, S. 329 ff.

uins, welcher aus bem Wuste ber Erfahrung die dunkle Totalibee bervortreten läßt, ift ber Empfängniß zu vergleichen, von den höchsten und entzuckteften Aufregungen der gangen Seele begleitet 1). Das langfame Beranwachsen und Beftimm= terwerden des Kumftwerkes, ber Auffenwelt verborgen, oft uns ter Mühfal und Schmerzen, ift bie Schwangerschaft. Die Vollendung und Anslichtstellung des Kunftwerkes die Geburt, mit dem feligen Gefühle, einen Menschen, ein Gbenbild Gottes jur Welt gebracht zu haben. - Dber mit ber Schöpfung ber Welt 2). Es ift noch Dämmerung in ber Secle bes Rünftlers. Dier und ba nur fieht er felbst einen Gelfen, eine Bergreihe hervorragen. Denn das Baffer fteht noch zu hoch; das Licht ift noch nicht mächtig genug geworden. Doch fühlt er fcon bie Reime ber Straucher und Baume fchwellen; er träumt schon von den Thieren, Die einst, wie er hofft, in feis ner fleinen Welt erblüben, athmen und fingen werben. Welch ein Augenblick wird es fein, wenn er felbft als neugeschaffener Mensch sein Paradics im Morgenglanze betreten kann 3)!

Gine dritte Stufe bildet die positive Wissenschaft. Je nachdem sie vorzugsweise mit dem materiellen oder mit dem geistigen Leben zu thun hat, kann sie in die großen Sauptkategorien der Naturwissenschaften und der historischen getheilt werden 4). Es leuchtet ohne Weiteres ein, daß die

<sup>1)</sup> Bgl. Klop ftod's Gelehrtenrepublit, S. 134.

<sup>2)</sup> Aus einem Briefe meines Freundes, bes herrn Dr. hermann Dubry.

<sup>3)</sup> Kant ift inbessen ohne Zweifel zu weit gegangen, wenn er als wesentliche Eigenschaft bes Genius die Unfähigkeit betrachtet, seine Propuctionsweise selbst beschreiben zu können (Kritik b. Urtheilskraft, I, §. 46.).

<sup>4)</sup> Die Medicin, Technologie u. f. w., fo weit sie wissenschaftlich find, gehören zur Raturwissenschaft; bie Theologie, Jurisprubenz u. f. w. zur hiftorie im weiteren Sinne. Soweit sie praktisch siub, soweit z. B. die Theologie bestimmte Einzelwesen bekehren, die Medicin sie heis

Naturwissenschaft eine enge Verwandtschaft hat mit der plasse schen Kunst, die Geschichte mit der poetischen. In der Ahat, wenn wir z. B. Leffing's Laotoon sudieren, der auf des wunderungswürdige Weise das Verhältniß der Plastit zur Presie erörtert, so werden wir fast alle dort bemerkten Unterschiede eum grano salis auf das Verhältniß der Naturwissenschaft zur Geschichte übertragen können.

Alle diese Wiffenschaften nun, wie fich von felbst versteht, ruhen wescutlich auf dem Boden ber Erfahrung. Freilich spielt Die Erfahrung hier eine weit größere Rolle, als bei den ei= gentlich f. g. Rünften. Während der Künftler sie nur fo bei Wege lang mitnimmt, fucht sie der wissenschaftliche Mann bis in die tiefften Schachte auf; während fie fenem eigentlich nur Stoff ift, ift fie biefem jugleich auch Begenftand. Rur durfen wir über ber einen Geite nicht die andere Seite vergeffen : ilber ber Gebundenheit an ben Stoff nicht die Freiheit ber Schopfung, über bem Verfenken in die Erfahrungswelt nicht bas Bedürfniß, die Beheimnisse ber eigenen Seele auszusprechen 1). Much in der positiven Wissenschaft kommen die schönften Geni= usblicke unbewußt und auf einmal 2); die erste bunkle Totalidee wird von Innen her allmählig heller, und, indem fle

ten; bie Jurisprubenz bestimmte Rechtsstreitigkeiten schlichten will, sind sie Praris und keine Wiffenschaft. Zebe Wiffenschaft wird um ihrer selbst willen getrieben.

<sup>1)</sup> So fagt Goethe fehr schön von Remton: die Mathematik mar ihm als das Organ gegeben, burch das er seine innere Welt aufzubauen, und bie außere zu gewältigen suchte.

<sup>2)</sup> So klagt z. B. Winckelmann, bag nach bem vierzigsten Jahre ein gewisser feiner Geist zu verrauchen anfange, mit bem er sich sonft auf mächtigen Schwingen zur Betrachtung bes Schönen erhoben habt. Dieß sei bie Seele ber ganzen Kunstkenntniß (Briefe M 175.). Auch Niebuhr schreibt: Du wirst nicht glauben, daß man zu einer solschen Arbeit sich nur mit Fleiß und Borsat hinzuseten braucht; daß nicht da, wo Anschauung in das Dunkel der untergegangenen Zeit dringt, das ganze Leben in seinen höchsten Momenten dasein muß! (Briefe Th. 2, S. 158. Bgt. S. 136 st. und S. 159.).

heller wird, lernt der Künstler nicht allein seinen Gegenstand, sondern vor Allem auch sein eigenes Selbst klarer erkennen 1). Diese unbewußte, zwingende Macht des Genius, dieser wissensschaftliche Schöpfungstrieb ist das vormehmste Kriterium, woran sich der wissenschaftliche Künstler vom wissenschaft= lich en Handwerker unterscheiden läßt.

Um diefen Unterschied noch etwas naber zu verfolgen, stelle ich den historischen Handwerker dem historischen Künftler gegenüber. Auch folche Handwerker, fofern fie bas Ihre nur gehörig leiften, find ehrenwerth und nothwendig, fowie es im Staatsbienste die Subalternen und Schreiber find, in der Baufunft die Sandlanger, im Boltsleben überhaupt ber f. g. Nahrftand. Mur durfen fie keinen Anspruch machen auf den Namen eines historikers. Das klingt in ihrem Munde eben fo lächerlich, als wenn die Schneiber Draperiekunftler, die Schreiber Staatsmänner beifen wollen. Go nothwendig fie als Gattung find, fo entbehrlich find fie als Individuen. "Sie fterben an ihrer Nachkommenschaft, wie jedes Lerikon am befs fern" 2). Der historische Sandwerker besitzt in der Regel gute, gründliche Kenntnisse, wenigstens im Einzelnen; er hat ein helles Auge, ein golbenes Gedachtniß und ein eifernes Gigfleisch; er arbeitet zwar eigentlich nur um des täglichen-Brotes oder um der Chre willen, findet jedoch immer eine gewisse Luft in der Erfüllung feines Berufes. Aber er bleibt fteben bei der blogen Sammlung des Stoffes. Eine verschimmelte und unleferlich gewordene Urfunde abzuschreiben und auf schönes Papier abdrucken zu laffen, bas ift feine Freude. Geift und Berg haben wenig Arbeit davon, aber auch wenig Gewinn.

<sup>1)</sup> Bgl. die Schilberung von Johannes Boigt, wie das Sesschichtswert im langsamen Wachsthume immer schärfere Umrisse, immer lebhaftere Farben erhält, und dem Künstler selbst immer lieber wird: Gesch. von Preußen, Bb. 1, S. VII. Ferner das schöne Bilb von Riesbuhr R. G. II, S. 16.

<sup>2)</sup> Jean Paul Borichule ber Aefthetit, Ih. 1, 6. 41.

In diefer Camminng ift er grundlich, wie eine Ameife flei-Big; aber zu einer weitern Bergebeitung, die in der That ebenfo viele Gründlichkeit veranssett, hat er keine Zeit übrig. Dier begnügt er fich mit einer lofen, unorganischen Bufammen= ftellung, hochstens mit einer außerlichen, faubern Unordnung. Minden tann er, aber ichaffen nicht; trennen tann er, aber qu= sammenfügen nicht. Was die Quellen liefern, das giebt er und tren; aber ein Weiteres, ein Tieferes niemals. Rur mit bem Gingefnen versteht er umungeben; bas allein giebt ihn an: das Beste in der Geschichte bleibt ihm ewig verborgen. Er giebt und auf bas Genaueste au, wo Raiser N. N. in biefem oder jenem Monate refidirt habe: jedoch ein lebendiges Se= malbe bes Belben zu entwerfen, ihm feine Belben= und Beer= scherthaten nachzuempfinden, Audere baburch zu großen Gefinnungen anzuseuern: das ist ihm niemals auch nur im Traume eingefallen. Weil er in der eigenen Bruft nichts Alehnliches findet, fo weiß er nirgends einen Magftab für bas Entfernte bergunehmen 1). Er ist immer Bedaut, d. h. er halt bas Große für klein und das Kleine für groß. Niemand hat folche Handiverter treffender verfpottet, als der Raifer Tiberius, der feinen Hofgrammatikern nach Sueton's Bericht die Fragen bor= legte, wie die Mutter der Befabe geheißen, welchen Ramen Achilleus unter den Madden von Styros geführt habe, weldes Lied die Sirenen zu fingen gepflegt? Seneca erkäblt bon ähnlichen Gelehrten, die über Anafreon disputirten, ph er den Wein ober die Madden höher geschätzt habe 2).

<sup>1)</sup> Ehe man es unternimmt, fagt Schiller, bie Bortrefflichen gu rühren, foll man es zu feinem erften und wichtigften Geschäfte machen, seine Individualität felbst zur reinsten, herrlichsten Menschheit hinaufzu= läutern.

<sup>2)</sup> Suet. Tiber. 70. Seneca Epist. 88. Wal. bie aus bem Leben gegriffene Schilberung Lord Bollingbrokes: Letters on the study of history V, p. 88. Gbenso ben vortrefflichen Brief von Binstelmann: Werte Bb. X, S. 67 ff.

Schon in zarter Jugend läft fich ber Rünftler gar wiehl bom Dandwerker unterscheiben. Wiellich bas Aenfiere ihrer Stubien haben Beibe mit einander, gemein. Große Dichter, Mitfifer, Philosophen: n. f. w. mogen im Anabenalter für träg oder istumpf gelten können ; ber große Historiker wird fich auch da foou burch ben Ernft mit bie Sauberkeit feiner Arbeiten auszeichnen. Bas aber bas Innere betrifft, fo pflegt fich bie historische Unparteilichkeit beim Kinde als Widrespruchsgeist que entwickelnes leber Einfeitsakeit mill ber Anabe fchon entgegentreien, follte er oberflächlichen Beobachtern auch mitmuter baberech inconfequent erscheinen. Das Kalent, bei ber Beurtheilung, der Moulden Unwefeneliftes, vom Wefentlichen abgufondern, anfiert fich am früheften in ber geschieten Erfindung jugendlicher Beinamen; bereit wennende Araft Durch ihre Ber-Breitung Inid Daierhaftigleit, verhürgt wird. Die Gabe ber allerinderidan genachteilen Darftellung endlich gegen gen bem Drande bes Anahen enkannt jujeber Porfon feiner Umgebung mit ihren Befichtefüngen, ihren: Bederreife, ihrer Alcipung, ja ihrem Ranten finat ale ein Ganges gu faffen, und Sind babef andendemidlidern Hagniteten. Beim jungen Handwerker matwelleh Nichtsteben bener Albeitig mit wird Ich imbilite biefe Handwerkor dem gemeinen Bergmpune vergleichen, ider einig : mur. in ben Gingeweiden der Erbe herungeblibben, f fatt ( ber freier Ginunelsluft mur bie buntpfige Saywitte frincit Schachtell einathmet, fatt ber Sonne nur bein Schimmer-felnes Grabenlichtes fieht, und am Ende mit den Ergen, bie er gut Agge findert; felber Dichte anfangen tann. Windy der Klünftler uduß fich diesen Arbeiten unterziehen, diesen Bauten unter der Erde, wie Diebuhr fagt 1); find fie aber gethan, fo weiß er bie Schladen aus bem Erze herauszuschmielzen, daß edle Metall gediegen barzustellen, und fich selbst und die Welt in Wahrheit badurch ger bereichern. Wir durfen

<sup>1)</sup> Briefe, Ih. 2, S. 321.

daher sa nicht allzu schnell bereit sein, den Geschichtskorscher für einen solchen Handwerker zu erklären. Alle Arbeiten des Handwerkers liegen auch dem Käustler ob, ebenso mühsam, ebenso detaillirt: nur freilich ist der Letztere mit diesen Arbeiten noch lange nicht zufrieden. Aber selbst die mechanischsten Geschäfte, das Copiren von Handschriften, die Herausgabe solcher Copien kann dem echten Historiker Pflicht werden. Hat dach Miebuhr selbst die Byzantiner herausgegeben. As war damals nothwendig, Andern einen Impuls zu bringen. Wenn die Zeit drängt, sagt Lord Boling broke, so mag es auch dem Feldherrn ziemen, Hacke und Spaden in die Hand zu nehmen. Für gewöhnlich aber werden dergleichen Arbeiten dem niberlassen, welche dazu bestimmt sind, nümlich den gemeinen Soldaten und Bauerw!).

Jeber schöpferische Act, sagte ich oden, seber Künstlerische Act sel bent Menschen ein Geheinnis. Bei den positiven Wissernschaften besteht dies Geheinnis vornehmilt darin, das ein Kunstwert derselben freies Product des menschlichen Geises sein soll, und doch zu gleicher Zeit in jedem Punkte mit der Wirklichteit eongruiren?. Ohne die erste Bedingung wärde sich der wissenschaftliche Künstler nicht vom Handwerker, den Handwerker, ohne die zweite nicht vom Phantosten unterscheiden. Auf den nächsten Blid scheint hier ein Sirkel obzuwalten: erst wenn ich den Segenstand völlig durchdrungen habe, kann ich um seine Reproduction denken, und umgekehrt, die wöllige Durchdringung des selben ist an sich schon etwas Productives wert von den Sanzen aus die Abeile beberrschen. Alles berubet hier auf einer zen aus die Abeile beberrschen.

<sup>1)</sup> Letters on the study and use of history, I, p. 3.

<sup>2)</sup> Καν ἄρω συμρή, sagt Ariftoteles, wenn auch zunächst freiz lich nur von poetischen Werten, γενάμενα ποιών, οιδέν ήττον ποιητής έστι των γάρ γενομένων ένια ούδέν πωλύει τοιαύτα είναι, οία αν εέκος γενέσθαι και δυνατά γενέσθαι, καθ' δ έκευνος αὐτών ποιητής έστι (Poet. X, 9.).

Geistelbermandtschaft Buischen bem Diftveiler und seinem Gegenstande. Wie der Dichter fagt,

Mit dem Gentus fteht die Natur im etwigen Bunde: Was ber Eine verspricht, leiftet die Andre gewiß.

Dieses ganze Perhältmiß ist jedoch nicht ohne Analogie. Ich erinuere nur en die Borträtmalereige Auch das Bortrat foll Puntt für Puntt feinem Driginale parallet lonfen. aber foll es freies Product feines Malers, fein; widrigenfalls ig bie Todtenmaste, bas Daguerrotyp bie pollommenften Por träts, waren. Dan kann die Bilber eines Gian Battifta Moroni mit deuen von Tizian, die eines Balthafar Denner mit denen des Bandyk vergleichen. Jene find tunt zu fo treu , als wenn das Original fich im Spiegel fabe: jeget zufällige Bug. der im Augenblicke des Abmalens vorhanden mar, ift wiedergegeben; es ift nicht ber gange Menfch, ben fie barftellen, fon= bern im besten Kalle ber Mensch einer einzigen Stunde, ohne daß man doch einen Grund weiß, warum gerade biefe Stunde Die Letteren bagegen vereinigen die Treue gewählt worden. mit der Schöpfungefraft. Aus den Bufälligkeiten bes Augen= blicks wiffen fie das Wefentliche des Charafters herauszulefen. Man kann fagen, fie ftellen ben Menfchen treuer bar, als er fich felbst in jedem einzelnen Augenblicke barftellt. — Wir dur= fen die positive Wissenschaft in Diesem Stude auch noch mit andern, mit Rebenkunften vergleichen, die freilich infofern tie= fer fiehen, als fie nur die Werke einer höhern Runft dem Bu= blicum wollen geniegbar machen. Go foll ber Schauspieler 2. B. durchaus frei produciren; aber boch muß feine Leiftung Bunkt für Bunkt mit dem Werke des Dichters zusammenfal-Ien. Go verhält fich ber Birtuofe zum Componisten, ber Rupferstecher zum Maler, ber Uebersetzer zum Original. der Historiker, der Naturforscher, konnte man fagen, über= feten nur in die menschliche Sprache; ihr Driginal aber ist bas Bochfte, Die Werke ber emigen Weltregierung felber.

Noch eine vierte Stufe endlich, worauf fich der Kumsttrich äußert, von den frühern specifisch unterschieden, ift die Phi= losophie. Der physische Theil berselben läuft ben Raturwissenschaften parallel, ber ethilche Theil ben historischen Wiffenschaften. — Auch die Philosophie beruhet auf dem Triebe, bie Erfahrung zu verarbeiten, bem Beifte gerecht zu machen, und als Runshvert zu reproduciren. Daber Platon in feinem Phabros neben bem wahrfagenben, zeichendeutenben und poetischen Wahnsinne auch ben philosophischen Wahnsim ge-Wenn er an andern Stellen bie Wirklichkeit für nannt hat. bas Abbild seiner Ibeen erklärt, die Kniff hinwiedernm mir für das Abbild jenes Abbildes, so briedt er auch damit bas Berhältniß zwischen Erfahrung, Philosophie und Runft fehr treffend aus, freilich mit philosophischer Geringschähning alles Nichtphilosopbischen.

er en mo 182 - en gagangantan anng viñe under 2011 no enconf undfordin grot y in name an ghi e to mean à cur du diamant y diun tradels, princippe e un y en grot in early and edule to be reason any motifies e allet ne consider a voir e toudi final encourant motifies e and totale i diameter encourment e and motifies encourant and encourant e antique encourencourant e and motifies and encourant encourant encourant encour-

## Bweites Kapitel.

Unterfchied bes biftorifchen Aunsttriebes vom poetischen und philosophischen.

wöllen zwor untersuchen, worin bieser Untersteled nicht bestehe. Whereschen namlich gar bierlerlet Misverstandstiffe hierüber, weil et wenig Menschen giebt, welche den einen dieser Kunstriebt witklich besitzen, und zugleich den andern beiden unbefangen nachempsinden können. So hat namentlich die Annahmag der Poeten, hie Kunst sei die einzige Kunst, und der Philosophen, Uhre Wisselschaft set die einzige Wisselschaft, unendliche Begriffsvendirrungen angerlahtet.

Der eifte Borwing nin, welthen Boeten iind Philofoppen gemeinschaftlich dem Siftoriter zu machen pflegen, besteht in der Abhangigt oft bes Legiern von feinem Stoffe. Wir haben jedoch schoff aus andern Beispielen geschen, dast eine folche Abhangigteit bei eigenihnmillich organisirten Naturen recht wohl vereinbar jeb mit volliger Freihelt ber Production. Und der Dichter, wie der Philosoph täuschen sich gar fehr,

The feet is also a failed and a feet for

Dit brauche hier bas Bort Philosophie burchaus nur im engern Sinne, also für basjenige, was ben Platon j. B. bom Thurblibes und Capholles unberfcheibet, nicht aber, wie ban fo haufig thur, für bas, was fie alle brei gemein haben.

wenn sie ihre Arbeit für gang unabhängig von der Erfahrung halten. Davon febe ich einstweilen ab, daß mittelbar boch feber Menich burch bie Erfahrung gebilbet wird, taufentfach fogar, ohne es zu wiffen. Aber felbft unmittelbar giebt es außerordentlich wenige Dichter, welche ben Stoff ihres Gedichtes wirklich erfunden hatten. Fast alle bedeutenden Cpopoen, Romangen, Schauspiele haben ihren Stoff ber Mythe, ber Geschichte ober der gemeinen Wirklichkeit entlehnt. Lyriter und Romanichreiber behandelnt fast ohne Ausnahme Selbsterlebtes. Pheun der Roct schwer Stoff erfinden mußte, wie es im Alterthyme von Agathon !), in penerer Beit von manchen Ritterromanen und Schauspielen geschehen ift : fo hat es immer große Mühe gekoftet, einerseits die übertriebenfte Phantafterei 2), andererfeits eine eben fo übertriebene conventionelle. Niichteruheit zu vermeiden. Und was bie Philasophen betrifft, fo haban diefe, mit Erfolg immen nur fiber folche Pinge philosophirt, mit benen fie erfahrungsmäßig ppilkommen vertraut waren. Aus Diefem Gruppe find bie Rogifen, Die Sperulationen über, Seele , Recht und andere Gegenstände der allgemeinsten Erfahrung, in der Megel weit glücklicher ausacfallen, als die Aatur : ind Geftschichtsphilpsphien, zumal wenn fie irgend tiefer ins Detail berabiteigen wollten. Sang pope, der Erfahrung losgerissen unieht, der Philosoph wischloar um Saphisten aber Minstifer.

Die Philafaphen, sind ferner genghat, ihrer Wissenschaft ausschließlich das Prädicat der Univerglatität heizulegen. Und es ist allerdings nicht zweifelhaft, werm der Phisasoph d. B. den Begriss Schönheit deutt, daß, er alles Schöne über-

... 115 and 106 Part 6 496 ...

<sup>1)</sup> Es ift sehr charakteristisch, daß gerade Agathon hterauf versallen ift: dieser nüchterne, begeisterungslose Kunstpoet, wie ihn Aristophanes in seinen Thesmophoriazusen schilhert.

<sup>2)</sup> Man bente nur an Producte, wie die Retfen des heiligen Buans dan u. A.!

haupt vollfteindig barneter beariffen batzul Mit been Begriffe bes Seins bat er natürlich alles Wintliche, mit bem Begriffe des reinen Denkens oder des Absblitten matilrlich alles Denkbare, Alles, was ift und was nicht ift, vollftändig zusammengefaßt. Rebe contravictorifche Eintheilung ung enfchöpfend Allein mufchen wir und nicht! Es: ift win großer Unterfchied aplichen bem Denten eines Begriffes nie folchen und bem Denten feines Juhaltes. Weint etwa Dahlmann meben einem Jungbentschen fieht, und Beibe benten ben Boguiff Danemart, ober, wenn man lieber will, Danismus: ivie me endlich Bieles wird babei Dahlmann burch den Ropf wehen, wie miendlich Weniges bem jitngen Doutschend: Und Beibe, tann man boch fagen, haben vollfanbig Alled: gebacht, was in Danemark ift, gewofen ift ober käuftig noch fein wied. - Gs. hat: also mit ber philosophischen Universalttat eine eis gene Bewandtnif. Und alle wahrhaft tunfinaffigen Siftorifer wie Dichter befigen gleichfalls: Univerfatitat, nur in anderer Beifa. Der hiftorifde Sandwerter freilich fichent ifich micht, vielleicht vom Anfange ber akabemischen Jahre in fein ganges Stridum auf das zehnte Jahrhundert zu befchränken : von bet übrigen Welt in Gegenwart und Bergangenheit lorut er gar Michte Benneni. Wer wollte da wohl nach Universalität fra= gen? Gang aubers abet verhalt es fich mit dem hiftorifeben Minkler. Wenn ber auch fein Wert auf ben engften Mauin begrängt, vielleicht Richts weiter foreibt, als bie Gefchichte einer cutilinarischen ober beuetianischen Berfchwörung ju fo mirb er Alles buch, mas er ingenb gelefen, irgend erfahren bat, Bewußt oder umbewußt, in einen Breimpuntt gleichfam contentriren, um den Gegenstand feines Wertes barunter beleuchten gu konnen 1). Gefett g. B., er mollte eine Literaturgefchichte

<sup>1).</sup> Eine unenblich seltene Geschicklichkeit! Es giebt ungahlige Mensichen, die febr Bieles und Bielerlei wiffen, aber niemals im Stande find, es auf den gerade vorliegenden 3wed wirklich zu concentriren.

bon Deutschland im breigebiten. Inbehindert fchreiben , fo wird, er guvor natürlich auch die frühere und spätere Literatur auf bas Genaueste zu erforschen fuchen. Wie unn aber? Um die Literatur eines Bolles ju verfteben, muß er das Bolt felbft tennen. Rennen aber bernt man Riemand, wofern man ihn nicht in allen wichtigern Bebensverhältniffen bevbachtet hat. Bei feinem Bolle alfo muß er auch bie Staats = und Rriegsaeschichte, die Meligious = und Rechtsgeschichte, die Runft, Sitte und Wiffenschaft bestelben aus dem Grunde findiert baben. Und weiter noch. Beim Studium eines jeden Dinges ist die Veraleichtma mit ähnlichen. Voch aber verschiedenen Dingen ber einzige Beg gum tiefern Berftundnig. Mit ber beutschen Literatur mußte alfo bie griechische, bie romische, bie engifiche u. f. w. verglichen werben. Dieg führte bann an griechifchen, romifden, englischen Gefchichte überhaupt u. f. w., u. f. w. Wir feben schon ein, wie bieg am Ende gur Universalgeschichte himmuswächk; wie die Universalgeschichte zur nothwendigen Grundlage wird einer jeden tuditigen Special geschichte ober Monpgraphie 1). Isdes mahrhaft bistorische Urtheil beruhet auf unzähligen Analogien. Der Distoniter wird fich wohl huten, biefe Analogien gerades Beges in fein Bud berüberzunehmen. Aber ber Renner muß fie bach gleichfam zwischen ben Zeilen lefen konnen. Ga muffen fich ihm Ausfichten eröffnen in die gange weife Beitgeschichte. Rein biffor risches Meisterwert, das nicht im engften Raume bie Geschicht ber Menschheit wiederspiegelt ! - Und :was den Boeten anbo trifft, fo hat es Schiller bereits für den Zweit aller Poeffe erflärt, ber Menfchheit ihren möglichst vollständigen Ausbrud

<sup>1)</sup> So ift es u. A. zu erklären, daß im deutschen Baterlande die Philologie und Rechtsgeschichte durchaus früher geblühet haben, als die eigentliche historie Den Philologen trieb schon das herkommen zu einer vielseitigern Bearbeitung des Alterthumes und zu einer Bergleichung zwischen Eriechen und Römern an. Dem Juriften lag wenigstens die Parallelistrung des gewanischen Rechts mit dem römischen sehr nahe.

ju gebah 3. Dem Comer wenigftens hat auch bas Alterthum von jeher eine foliche Universatifit jugefchrieben 3).

Dhue sie wird in der That jeder tiefere; jeder danerhaftere Eindrust dem Poeten wie dem Historiker unmöglich fallen. Wer würde
sich 3. B. in Gothe's hermann irgend nut interespren können;
für das: Stillebem einer Meinftädtischen Gaswirchstamille 3);
oder im Ahnstydides sir das Himmatherreden einiger längst verse
storbenen Warktredner und Hauptleine: wenn es diesen Kinstas
stern wicht gelungen wäre; das Hauptleine: wenn es diesen Kinstas
Wenschheit, wie is zu allen Zeiten, unter allen Villern und
in allen Serzen wiedertehrt, in ihre Gemälde zusammenzudränn:
gen T. Jeder Mensch; behaupte sich; jeder gebildete Meusch;
trägt einen Kleon und einen Pherikes, einen Niklas und einen-Ultiliades, einen Spanianer und einen Athener, einen Conservativen und einen Liberalen, einen Hehener, einen Con-

<sup>1)</sup> Werte Bb. XII, S. 198. Auch in einem Briefe an Goethe beißt es: Der volltommene Dichter fpricht bas Gange ber Denschheit aus (Bb. VI, S. 36.). Bgl. Goethe's Lehrjahre, II, 2. III, FI.

<sup>2)</sup> Menoph. Conv! FV, 6. Max. Tyr. Diss. 32, p. 416.. Sethst die abatrusesten Philosopheme hat man befanntlich, im homer nachweisen wollen.

<sup>3)</sup> Man hat nicht felten gefragt, ob Boffens Luife ben Borrang verbfene ; bet Goethe's hermann und Dorothea: Die funftigen Jahr= hunberte: werben nicht fo fragen. IM weise hier nur auf die munberbare Gefchidlichkeit bin, mit welcher G. in feinen wenigen Figuren alle bebeutenbern Berichiebenheiten bes menichlichen Charafters zu reprafentiren. in feiner einfachen Sandlung und Gefprachsführung alle wichtigern Ereigniffe bes menichlichen Lebens, Rindheit Che und Tob, Glud und Unglud, Krieg und Frieden, Staat und Familie ju berahren verfieht. Bei Bos bagegen Richts weiter, als bas Rächftliegenbe, bas liebliche Leben eines Dorfprebigers. Gelbft bie Personen barin, Bater und Gibam, Mutter und Tochter, Braut und Freundinn: fie find bem Befen nach volltonunen eine, nur burch Alter ober Berhaltniffe untetfchieben. Bie icon bat G. in feinem Pfarrer bas allgemein Geiftliche, allgemein Chriftliche zu schilbern gewußt; mahrend B. bagegen, felbft in feiner berühmten Petrustegenbe, wie bie Erfahrung zeigt, nur ein fonell verattenbes Tagesintereffe eingeflochten bat.

baren in seiner eigenen Gesele bestammen. Diese Saleet hat Thutydides zu tresson gewaßt. Weil er selbst ein Mittartosmus war; so komte er seinen Gegenstand auch als Mittartosmus vorzische komte er seinen Gegenstand auch als Mittartosmus vorzischen. — Es glebt eine fuhjerede Universalitäte und einer obsective. Die letzteve will erschöpfend sein in der Auffasfung der Weit überhaupt; die erstere dagegen ist schon zusteiben, wenn der Künstler nur den ganzen Inhalt feines is Isreistus im Kunstwerke niederzulegen: weiß. Die obsective Universatische am directesten erstreht von den Philosophen und s. g. Umiversalhistweisen, ist sir uns, dei der Bosphen und s. g. Umiversalhistweisen, ist sir uns, dei der Bosphen und s. g. Umade erreichbar. Ihre die subjective Universalität ist ein nochwendiges Ersordernis der künstlerischen Vorwessellichteit aber dem Dichter und Geschichtschreiber vollkommen ebenso zugänglich, wie dem Philosophen.

Man hat ferner gefagt, ben historischen Runfhverken fehle es an ber gehörigen Ginheit. So meint Ariftoteles, bas Eros muffe Einheit der Handlung haben, die Geschichte dage gen mir Einheit ber Beit, ohne wirkliches Ende, wie bei schlechten Poeten. Die Schlachten von Salamis und Gela u. A. feien an Einem Tage vorgefallen, aber ohne innern Busammenhang 1). — Daß jedes wohlgebaute philosophische Spftem eine folche Einheit besitzen muffe, leuchtet von felbft ein. Reber Begriff beffelben enthält ja wirtlich alle fpateren, Die darans entwickelt werden. Jeber niebere Begriff wird nur durch ben höhern, und so weiterhin burch ben höchsten ge Der höchste Begriff ift also nicht blog ber Ausgang und Gipfel bes gangen Spftemes, fondern ber Inbegriff bef felben. - Aber auch ben Siftoritern und Dichtern ift die Ginheit keinesweges abzusprechen. Es ift freilich kein oberfter Begriff, welcher ihr Werk zusammenbalt; wohl aber eine Ge

<sup>1)</sup> Poot. XXIV, 1 sq. Ariftotetes hat hierbei offenbar nur an bie schlechten hiftorifer feiner Beit gebacht.

fanichteilanschaftlunger Michaelisblefet i. Gefannistanschunden fit bet Benfinffeit andgegangen; um hate fie bei ber Alebeit: firthilit ene freift innegulationet Gebrede conforcelle Belle in alle inn eterficelle bisch Det Arimpinchingt Meinetfen meine errfein Stidduit ibe Wet Das Wert bitoffiniblen ibenken Wefer tehre fes beendiat hat. Prosectionalizationic bis es inichticitatio benungierenter lenterenteringi, istellisse weetiste uchte paterunisse priegebichtes dien uchte uchte bei nach his Geftituniber einestellen Rinfingerfer in Wierte gerifaffen? Minuthat gin B. . mefinge , vie Befattinuble philippi vie Bindelle ver fallenflet Aktroberatif diedet Withat: "welchere nickraftige Plage held lined this provincia, weekfahle province and the britisher . Welflagte ilbietentift Strominiffe hulest bayonebilgenteil Die Einselft bie Wel roventhandr Gefaldier feil in ben Artnemen der freien Dunkit nicht: Mer bie Mariche Barkarein befreun. ... Alle bergliechen. Austrelinkefind ingiver feste inachingthi, well estight eine Ais fchanlitif Ceinempftsommiertennetefferises Wort gieber ABerffiff. rallei bernocht, boenfälle und zu-leichelige beni Jereigunt frein guicke West für ben Consenentar fedenbrende Vehlages natureft. Ben. 1104 Beie fest übelgens in anten referin Kistoritäten inneu frementen febre eingelie Ehen bon Veni Gangen Verlitt werbe, Baban unter Straffel Pharipedeinenbei Zenfinffe: Cie Spiffelibert ulte Anthres and en, which miliance of ferin in Anghaif ferder with fettilnakti gebeten fer i etaitfindikud habe et bat weg billinknet ber White with the west properties and the state of the state fie wieder aus bem Gesichte zu verlieren. Bis er endlich bie Principien entbeckt: ba fei ihm Alles, gleichwie von felber, augeflossen ). Was er hier Principien nennt, das ist die Einsteit feit gefichen in keiner. sondin idingirungunde drieft deier. nicht sonne Burrwrunde bei ber eine eine eine ben, wenn er nicht alle erhallenten Rubiffibertei ber Mitth Bill engen Gegens Elexibe dla faiftes viele abstineditied itenkoldflusse der Ba - ber , daß burch bie einzelnen Begebent riten um Giblibibuen ihre wefente lich Rebentung und norweiser Ansammobiling gematch hindurchteine 1) Borrebe jum Esprit des loix. 4.701 ... 1 .48 . 1. Ariely to

wärtig macha idini Dien jatog foriveitunde er gudbanden Sie hait den belamitan Torfo anfänglich mir; auf Chauben hinnaben. Wirflich :: empfinden: torreit ! er fie erft: // snachdem: etnifich : bieß Bild auf: feine Buffen im, Zusammenhange feines eigenent Wer tenge fresesthistonisch entlären hante Der bei in .. 🤫 หลังกรรษ์

Machieine letten Baryung endlich ... der die Philosophia war ihren Schwestern zu prätenditen pfloatisift die Ma tifrine und i.g. Laft Mues Busainnienhangen 4)? Bahannierhier wan Milipite auf Bivol His fettlich i perfeit ebom illegriffe icu fraerligen. inachen it welche Dia : Exprache : mit dent ! gemeinschaftlichen : Morte: Mothionatin leit bezeichnet. 73 Mirri Wennechselung ihrt iven jehen zur den Anillofen fien Arribianten geführt. Es giebt nämlicht eine Kathmendig-Leike: Atinghigueithunendat: fu eleiden, iund eine anderegeistung zu, denfeng oden zu gewoffndent: narnes vannen ich ode obibfische, Diefes die lauische nder althebische Motherendialeit. Weisenfere entippingt auf. der reclen kleherlegenheite einen fremden Milland, entweden sines mendalidien | --- da invieti nacitlidi inani deri Ge spiringene mon Rothpendiefeit ihneden - nigher gines über menichlichen. Diefer Mothwendigkeit :: fann; ebenfoiger von der Diftorie und Boeffen wie won der Abilosphie behandelt werden, 17751 Sprig anders, aber fiehte af sprit ber lagischen under äfthetischen Pathunmbigkeit, Giermaltet nicht, in ber wirklichen Welt, sandern im Kunshnerto, abs, des Distoritors, sanoble : wie des Dichters und Philosophens Sier ist den Künstler aleichsam

anderstand in ordered was in replication

<sup>3)</sup> Rorrebe zu ben Anmertungen. — Quch Riebupr war feber zerfticette Einbruck, ben er nicht in einen einzigen puntt geiftig concens tripen, fonnte: aut ibociffen Loft. Il Budilbiefem Brubbe mochte ibo Ceine Must baren (Briefeschift, G. 46. Cheber vien erhite er erroge , it

<sup>. 3).</sup> Segge,t fprift ber, historie biefe Methwenbigfeit; 36: (Arftifetit I, 6. 13.): obwohl er anderswo boch einraumt, fie fonne fo erfast werden, daß burch die einzelnen Begebenheiten und Individuen ihre wefents liche Bebeutung und nothwendiger Bufammenhang beimlich binburchleuch tet (Berte X, Bb. 1. S. 167.). Attacht and and

Schulpfer einergelleinnte Belt. munt binfegelleit, letzeten jurille mus fich, ihren Geschen fügen. Albührend bie phufliche Apth wendigkeit im ber Shat: eine Beidränkung ben; menfchlichen Freis haitu bildet ju effendier üffhetilde. Ruthmendigkeit, ihre hærtlichfte Nangerungen Main fann: freilich immerchin jans einem Sufteine gange Begriffemiben graus beiner Stagodie panie Germmer auf einer Befchichte gange Charottere: und Cutwitteluppen berausreigen ununeftalten Caberi bie: Stuffe folgt fagleich in best intere genehmei Befühler unlogisch gebacht einnäfthetisch schumene handswidola enuhunden au haben. . Was hier alfa unfällige millelirlich ierleeint, imas iben Befer nichtigu giner folden Rache folge zwingt, bas tann nur fehlerhaft fein. Dief ift aber im Thutybibes 3. B. volltommen ebenfo fehr ber Fall, wie im Sopbolles ober Blaton. - Es verfteht fich übrigens wohl von felbft. daß biefe Rottfreitbigtett im Runfimerte factifch. bargeftellt, niemals aber vom Kunftler blog mit Worten ver-Welche Miffbiduche find aber gegenwärtig fichert werben foll. bierin eingeriffen ! Bile oft findet man in historischen oder philosophischen Buchern gang mais behaubtet, zwischen biefer und iener. Wifdeinung Geftebe ein, nothpandiger Bufammenhang, fie feien mothypendigen Product ber Beit u. f. w. Dergleichen Urtheile follten billig bem Refer überlassen bleiben, menn er bie Erelarung bes Berfoffers, bie nun freilich fehlten gelefen hatten von biefer Erklänung logisch ober afthe tifch au daufelben Resultaten gezwungen ware. Wo. ein Sistorifer von biefer Art Rothwendigfeit fpricht, ba zeigt er an, daß er die Ertlärung feines Gegenstandes allerdings duntel geabit, aber entweber bes Talentes ermangelt, ober bie Milbe gefcheut hat fie wirtlich auszuarbeiten. Bas würde man von ginem Poeten benten 1), ber uns, ftatt ein Gebicht zu RaS and draming their in

Section Constitution of a

Denfanen mit bemischelbstobs einzeitet, wie Lug, wie erfahren, wie furz er rebe.

When jubief mit ber Werfabrung alfpolleiglier hibe problife Steffifiorund in older Providungefprochung ble wereingbie bies reifen untligte from Unite bem iffildelig fangs buffelbert dyn i die bis andere offel. Able finde zie beine rolobiliken bonocfaflebe anderen beel Ruinks trieder Relangti. Bober wom ichnent jorber ibbforfelle forgefer in mole ber positiche und philafuntificepifteebeimachiellempubarell in Bellantelerration bierbeiterfriegrend in helder where Mahren Dengis honeige Phiebert : later bie genichte Buchtlichecht: bebriogenunge fift. Bemiden Afhilastehen ifind, wie bester gewohnd in Moor danch die Dichter, febald fle fich Aner Bariber immungenfteit innbeer fifth l'ading berfelben Bluffeit. Die Gu Bestanven Ger Wert Wine The of the south felge pringe, bas tain ine feberbait fein. ..., wie im Thurbold in the near energy were ter for , 1999 Ahm gaben bie Götter bas reine Gemuthe 2953 2013 1943 China Bo die Welt, ficht, die Apige ibiegelte sis fins Age LaCrebat Alles gegebeng ings auf Croqu gefchiebt billiogeres nirrian Und mas und bie Bufunft verfiegelt. tileet receden fell. 7949 ... Er fag in ber Botter gralteften Rath, ! หวัดีกระดูกระ เดิมระวา voisit And heborchte der Binge geheinfte Sanfiffe frantiffe frantiffe forblieg Mit Weliner vortreffilment Wbrrede Atel Branen bede Meffinat fine er gerabe herans, bie Bichtteift fet wantett) ans inte Binertell Will ifind realer; ale affe 'Gfaheiting. will Wieltetmett' bishe Willieber, biff Boet und Philistoph dubat gang Annered meet bet 120 clefchumme Waffelle Berfieben, ihre wasiehian in genboas liditi' Liber barunter inelia!!! Jin gereshirtigen Bereng undifi rifer par biefer kirt Nortmanblateit fpricht. bağ ez gie Örkläring felne. Ochsistenges amab bige brittel ode

in 19. 36 bemerte, fitigenting nochu: bak feldt zusten ihrn Philosophia, bie ebenegnahnten Pradicate ben Unabhangigteit, Universatität, Ginbett und Nothwendigkeit durchaus nur ben volltommensten Syftemen beigutesen find. Unter ben Reuern's. 23. warnt Callefius togor allebetattell vor bem Streben nach Universalität. Bon strenger Einheit des Systemes kann man auch erst seit dem Berlassen der mathematischen Methode, also nicht vor Locke, reden Was die Nochtbestigen ill Justimenshanses anbetrifft, fo läßt selbst Spinoza hier noch unterdammietes gumintud.

auch in der historischen Aunst, brancht want dieser Ausderinkt nur von Abetheiten, wiede seinas Uber die Erschwung aussiagen, Sie solches Uberholt ist wohr, wenness mit der Wirklichkeit esngrutet. Machen alfor Dichter und Philosoph auch andered Darstellungen wahre oder umwahr, die weit der genteinen Wichen Darstellungen wahre oder umwahr, die weit der genteinen Wichen lichteit gav Vichteitzun ihren haben, so Witness sie darinden, stade einer Uberrinftimmung mit den logischen Denku oder den ästheitschen Swese einstimmung mit den logischen Denku oder den ästheitschen Swese einstimmung mit den logischen Werden sober den ästheitschen Swese einstimmung mit den logischen Denku oder den ästheitschen Swese den ästheitschen Swese einstimmung mit den logischen, wonie die photosphilaften der prosestische wah historische Rahinschen, wonie die philosophischen Steinen Alleichen Aufgebener Schiersche Rahinschen, der Philosophise im lieftleeren Naume 2).

Der Austerschied zwischen Phiel afophia und Geschlichte. Tiegt hauptstählich im der Form, mweniger im Anhalte. Dass Bocht zu W., der Staat, die Kamsternfie können philosophischie Gennstein Went der Indahrischischen Bohandung, wie auch die Methodosischen Von Genad will der Philosoph der Philosoph will eine Spitosoph will eine Spitosoph will eine Spitosoph der Artheilau, möglichst abstract, d. h. möglichst entkleibet von allen Zusälligkeiten der Naumes und der Zeit. Der Histoilau, möglichsteine Schilder dagegen will eine Schilderung geben menschlichen Leben nachgebildet. Beider wisse, möglichst getren dem wirklichen Leben nachgebildet. Beider geben sich mit Erklärung von Thatsachen ab. Sie nennen einer Thatsache erklärt, wenn sie dieselbe mit andern, schon bekauseten Thatsachen in eine ihnen genügende Verbindung gebracht

<sup>1)</sup> Bgl. u. A. Spinoza in seinem Werke De emend. intell. an unzähligen Stellen.

<sup>2)</sup> Axistot. Poet. XXVI, 3.: Ardyng μιμείσθαι τριών δυτων του άριθμου με του dei. ή γαρ οία ην ή έσεω ή οία φασι και δυκεί τή οία είναι δεί.

haben. Den gemeinsamen Ausbrud, gleichsam ben Schlüffel au einer gangen Reibe won Geflarungen nennen fie beibe Gefet. Aber fie erklären nach gang verschiedener Methode: Der Phis kolobb bat eine Abutfache ertlärt, wenn er fie beskurt hat, und nim Lein Beariff inder in seiner Definition wortounnt. nicht "am : früherni. Stellen bes Spftems beveits erbriert ware. Der Bifborifen: bagegene; wenn er bie Menfchen gefchilbert bat, von demen und an denen fie geschehen ist. Was diese dabei gebacht, gewollt und enthsimben ; was fie dabei erftrebt und twast fle expeldit; warum fie es erftrebt und warum fie es erreicht haben ; wie jenes geiftige Bedürfnif und biefe begünftigenden Umftände allmählig gekommen, allmählig wieder verschwunden find. - Beibe, Philosoph und Sktoriter, pfle= gen von zwei Thatfachen, bie fie mit einander verbunden haben, Die wichtigere ober felihere die Urfache der minder wichtigen ober fpatern zu nennen. Man unterfcheibe über twohl! Beim Philosophen ift der höhere, allgemeinere Begeiff die Urfache Des miebern, fpeciellern : freillich nicht fo, als ob ber Gegen= ftant best niedern Begriffes in feiner realen Griftenz von bein Gegenftande bes bobern bebingt ware, fonbern ber hohere Begriff ift die Urfache bes' niedern, die Urfache feiner philosophischen Eriften, d. h. feines Gebachtwerbens im Beim Hiftviller bagegen ift von einem Zusammenhauge die Rede nicht ber Begriffe 1), fondern ber Gegenftande Ihn fümmert nicht bas höhere, philosophische Sein im Spfteme, fondern mur bas gemeine, reale Gein in ber wirklichen Welt. Um es turz zu faffen, jebe philosophische Erklärung ift eine Definition, jede historische Erklärung eine Schilderung. Jene tenbirt nach Abstreifung ber Merkmale bis jur Ginfachheit bes bochften Begriffes binauf; biefe nach Ber-

<sup>!)</sup> Leiber hat bie Sprache für zwei fehr verschiebene Geiftesverrichtungen, bas gemeine und bas philosophische Begreifen, nur bas eine Wort. Ohne bas Erftere ift natürlich gar keine menschliche Erfahrung benkbar.

mehrung der Merkmale bis zur Fülle des wirklichen Lebenst herunter.

Jebe Runft tritt ba am volltommenften auf, wo fie am reinsten auftritt. Die architektonische Malevel ber Aeguptier ift ebenfo wenig mufterhaft, wie die malerifche Bauart fo vieler Ritterburgen; philosophische Poefien ebenfo wenig, wie poes tische Philosopheme. Wir können defthalb auch erwarten; daß Die Philosophie immer verlieren muß, wenn fie befrorifche Schilderungen, und die Gefchichte, wenn fie philosophifige Begriffsentwicklungen aufnehmen will. Dergleichen macht in beiben immer benfelben Eindruck; ben eine unverarbeitete Schlas de macht, die im gebiegenen Metallguffe , haften geblieben Wir muffen hierauf um fo achtfamer fein, als beutzutage eine zahlreiche Schule von Gelehrten, Die fogar vorzugeweife bas große Wort führt, in einem barbarifchen Mischmasch, einer philosophischen Historie ober einer historischen Philosophie das wahre Beil ber Wiffenschaft zu fuchen fcheint 1). Benn man da ununterbrochen rasonniren bort von einem Principe Frankreichs, Defterreichs, von einer Ibee ber Reformation; womit Die Slaven und Germanen felbft fich zu ben Schattenbildern bes Clavismus und Germanismus verflüchtigen muffen; fo wird einem geift= und geschmactvollen Manne in der Schat uns beimlich zu Muthe. Echte Philosophia ift bas nicht: benn fo positive, betaillirte Sachen, wie g. B. ein bestimmter, historis fcber Staat, ein bestimmtes, biftoxifches Ereigniß, werben fich nun und nimmermehr einem philosophischen Spfteme praanisch Echte Historie ist es auch nicht: benn auch abs einverleiben. gesehen davon, daß folche abstracte Definitionen einem Leber. ber die Sache noch nicht vollkommen tennt, - und foldte find doch unfprünglich und eigentlich bie Befer historischer Werteil da die Geschichte ja die Thaten der Bergangenheit überlicferne foll - niemals ein wirkliches Bild gewähren konnen, fo zeugt

<sup>1)</sup> Bgl. unten Rap. V, §. 1.

schon der bluße Godante, ein Ereigniß, wie die Akformation, einen Staat, wie Desterreich, durch eine einzige Tendenz wirklich ih arakterisiren zu können, von der genügsansten Unwissenheit. Der vortreffliche Windelmann, in dessen Zeit
sich freihich weder die Philosophie, noch die Geschichte zu ihrer nachmaligen Höhe entwickelt hatte, bestagt sich, weil er zu spät dausit begonnen habe, so sei ihm das Wesen der Schönheit innwer dunkel geblieben 1). Sehr begeeistich! Den Begriff Schönheit zu desiniren, und danach die einzelnen Aunstvortse zu behandeln, ist eine eigenthimlich philosophische Arbeit. Zu einer solchen aber hatte Windelmann, als rein hisperkfaher Kopf, natürlich keine Anlage; und es war Selbstwerkennung, daß er in dieses Gebirt überhanpt: war hineinpfuschen wollte.

mile Der Unterfchied zwifchen Poefie und Gefchichte bernbet vornehmlich auf bem Inhmite. Richt allein bie außerlichfte From: tann diefelbe fein, - es giebt Reimehroniten und Profaroniane - fondern auch die genge Methode ber Darftellung. Im jedem guten Schanfpiele, jedem guten Romane geht die Schilderung ber Charaftere, Die Borbereitung ber Saupteffecte, Die gange Plaftit der Darftellung faft auf Diefelbe Weife por fich, wie int historischen Kunstwerke. Dier tann wechfelfeitig gelernt werben. unendlich Bieles Der rabicale Unterschied zwifchen beiben besteht nun barin, bag es bem Dichter gar nicht darauf antomnit, ob feine Darftelling mit der Wirklich= Dem Hiftoriter ift biefe Congruenz nothwens feit congruire. Wenn eine Dichtung in manchen Stücken biftorische dia. Treue befitt, wie z. B. Goethe's Egmont und Got, Schiller's Ballenftein's Lager, Chatespeare's Cafar u. A. m., fo ift daß fite ben Dichter felbft weniger Breck, als Geleichte= mng. Er muß feinen Charafteren innere Wahrheit verleihen, muß die Umftande rings umber mit ihnen in Sinklang feten.

<sup>1)</sup> Runftgeschichte, IV, 2, 6.

Minunt: er hier, und die bistorische Mirfichteit zu Milfe, de Bodist die ficherste Courses, Dalien und bei bienerhiebiese nichts Alomobaliches aemalikt behen kanntles Den Dichter hatt fich in folden Ballen gerade ebenfa an ibie Ratur . wir ber blibende Rümlier. .... Belde, nehmen idie Mitterfonden wirt ofern fier keine beffem erfinduntifonnen. Dim Banter febach werden wir gerabe bei den binbiben Bunftwerken immet feben a doft, die Welt in melder fit fide bewegen , eine gang andere ift, als bie with liche Welt. :: Misie for mich Supholled nan fich felber suttheilt Af. er nehme bie: Menfchen; buie fit fein füllteregen Curieibes; wit fiet wieflich' find. .. Belbit bon en infinitionische Mersonen in sein Kninstinerk hersberntmit & ibes pflegt ber Dichter ihre, Schuttgine immer antwerffürten, ihrn Mebenginge babenen wilkig fibring ben ju laffin. Ma struftelle babunch eine Ginfeitigkeit und Der fchilifung ber Chanaltenerminvobkrown fiel fin bie abgefchibfient Wett des Kunflivertes intovireffliche hinginvassim, ini mintighen Leben aber mienials existirent finistend). Wiff : Wie Erfahrung mit Ginem Worte, mbie Sommilung bes Etoffes fpiett beng Poeten eine weit geringem Bolle, nis beine Sifteriler. Deut ber Boet fie veraebeiten will, fo fann ernebout bein Gelnight viel freier hangesogen. Ga handelt fich at B. vem bie muteois elle Plaine. ..... Auch bet Defforiter noirb. bas : Dienlebenthnilibe darin auffuchen, wird, die wechselfeitigen Beziehnngen fchildeen zwischen Land und .. Polf, zwischen: Ratitic und : Geschichtel." Der Dichter hingegen trägt tein Bebenten, die Natur geradten Wie land the least of the court of

<sup>1)</sup> Bgl., pegel's Aeffhetit (Werte 286. X, Ih, I, S. 328.).

<sup>2)</sup> Aristot. Poet. XXVI.

<sup>3)</sup> Richt anbers die Bottsfage, wo sie an historische Perfonen sich anschließt. "Es ift duffallend., sagt Lespolb Mante, bei hie hie hie hie ftorie, sowie sie in das Gedächnis der Menschen übergeht, allemal das Gebiet der Mythologie berührt. Die Personlichkeiten werden schroffer, ftaeker; sie nähern sich auf ürgend eine Weise einem fastlichen Ibeal'; die Begebenheiten werdem dezeichnender ausgedibet; die Rebenumftande und mitwirkenden Ursachen nergessen. (Päpste III, S. 322.).

11.4

ges zu binnaniffren Dinimel und Erbe, Reuer und Weer bireit menfchenabnische Damone gu berbleten ; fa, bie Thiere felbft; bie Baume und Steine mit menfchlichen Bungen veben gu laffen. Ober es handelt fich unt vergangene Beiten. Auch ver hiftoriter wird die Brücke zu ihnen aus feiner eigenen Beit hinüberschlagen. "Dur was er nahe gefeben, tam ihm durch Analogie bas Beeftanbulg bes Einfernten auffchliegen. Dem Boeten hingegen ist es unverwehrt, sobold die Schönheit seines Werkes nicht darunter leibet, die vergangene Zeit gerabos Weges zu maderniffren. Bat fummert es ben Calberon, wb fein Uhpffes einem fpanischen Caballero gleicht? vber ben Marine, ob feine Trojabelden bem Bofe Lubwig's XLV. abnein ? Daben boch felbst bie hellenischen Aragiter tein Bebenten gehabt , Die alte Bervenwelt weet Weites mit bem ffarbenfchmide ber perifleifchen Beit auszumalen 1). Bor emblich es handelt fich um ein großes Individuum: And ber Diftoriter freilich wird fich, jum Belben seiner Gefchichte nur einen geiftesvermanbten: Mann quemablen : nur, für einen: folchen fann er fich gang interefferen, nur ihn gang verfteben, und als lebendige Geftalt ber Machwelt überliefem. Dem Dichter binsegen, wer hat es ihm wohl wedagt, wenn er weiter ging? werm en fich; felbst seinen Helben, fubstituirte ? wenn feine Werther und Meifter, feine Bauft und Dephiftopheles, feine Taffo und Antonib; einheielich ober bialiftifch, inmmer mir Er felbft WARL OF JANES AND AND THE STORY waren 3:

Auch wo zwischen Poesse und Geschichte die Gränze verwischt wird, da kann es, ebenso wie zwischen Philosophie und Geschlichte, immer nur entweder jugendlicht Unresse, oder beginnender Verfall sein, Selbst in dem Neugerlichsten der Form schon, Der Prosarougu, wie das bürgerliche Schauspiel

berge bauent in her me ne er

<sup>3)</sup> Gethet von Shatespeare, der bei bem igroßen haufen in einem ganz anderem Rufe fieht, bemerkt: Goethe fein, bag feine Römet 3. 28. lauter eingestelfichte Englander feien & Berkeitel. 35. 28. 370.

herrichen vor in ben Beiten ber noch nicht vollendeten, und nachmals wieder ber ichon gefuntenen Poefie. So bat sich Die hiftorische Wiffenschaft aller Orten mühsam und allmäblig aus der Sage, die gleichsam eine Poefie des gangen Bolfes ift, und aus der Reimdronit u. f. w. in ihre eigentlichfte Form emancipirt. Im Zeitraume ihrer Atersichwäche wird fie eben dahin wieder zurücklehren, wie die Griechen 3. B. in Alexander's Zeit beweifen. Dit hiftorifchen Epopoen haben Die Römer in Ennius Zeit begonnen unt in Silius Italieus und Lucan's Beit geschloffen. Unfere, bentiche Differie ift Gottlob noch nicht fo weit. Bei unserer heutigen Poesse bagegen finden wir durchaus ichon, daß fie entweder fich mit den ges borgten Gebern historischer und philosophischer Wiffenschaft putt, oder aber in der flachen Alltäglichkeit bes gemeinen Bebens untergeht. Ift es bei ben Belleuen, anders gewesen unter den Nachfolgern des Euripides bis zur venern Romodie berab? Selbft die vielen Heberfetungen ausländischer Poeffen, Die in Der neuesten Zeit unfere Literatur daratteriffren, haben immer bas Bebenkliche, bag fie bem poetischen Interesse unvermerkt ein historisches, ethnographisches unterschieben. Mus der Permischung zweier von Grund aus verschiedenartigen Geistesriche tungen ift zu feiner Beit ein boberes Drittes hervorgegangen.

 $eta = \{ (a,b) \in \mathcal{A}_{a} : a \in \mathcal{$ 

der in Amerika iştir dirin de kilaşınışı, indik ir 1870-ci — Aldo Principa in mada sedin dirini 1880-ci — Millian dirilik ir dirilik ildi. 1881-ci — Adam Sanada ir dirilik ir dirilik ir 1881-ci — Adam Sanada ir dirilik i

reng to the state which were some with an army where we will be the state of the st

Berth Der hiftorischen Runft.

Jeine höchsten Krüfte vonkommen auszubildenz der einzige Weg, bie Aufgenwelt' inst Volliger Gerr Karer zu versiehen und 'völliger beherrschen zu keinen. Sie Mi die Aufgabe und die Freude seines Lebens. Mag er Gott', sehnen Nächsten, odn kill seiher lieben: sie ist versichen nicht kille Kufgabe und die Freude seines Lebens. Mag er Gott', sehnen Nächsten, odn kill seiher lieben: sie ist der eigenthümlicht Boden, auf welchen er seine Liebe am herrlichsten entfalten künr ). Seine Werte, wee Segel sagt, sind das Beste ver Kaufsters.

We liegt sche nahe, den fiblichen Rangstreit zwischen Pecsie, Philosophie und Historie objectiv entscheiden zu wollen. Von den Pocten und Philosophen ist man schon gewohn, daß sie ihre Kunst, ihre Wissenschaft für die höchste überhaupt, ja für die einzige erklären. Vielleicht ist es ein eigenthümlichen Vorzug des Historisers, die Subjectivität dieser Frage einzuschen. — Suchen wir uns aber auf dem eroterischen Standpunkte sestzuhalten, so läßt sich durchaus nicht läugnen, daß die Poesse der Historie überlegen ist an Allgemeinheit des In-

<sup>&#</sup>x27;) C'est en cherchant à instruire les hommes, que l'on peut pratiquer cette vertu générale, qui comprend l'amour de tous Montesquieu.

stiefstern, die Philosophie dagegen an Unabhängigkeit von Deschlechtern, die Philosophie dagegen an Unabhängigkeit von der Ediformis, an Universalikät des Buhalts, an Einheit und Mobbwendigktit der Form. Wenn auch Beiden nicht in dem Stade, inde sie selbst zu behaupten pfleizen. Dagegen hat abet auch dia Gissouse wieder pigenthlimische Borjüge. Die höchten Gemijse Wilder suchen sich in ihr vereinigt. Mit dem Passen theiltrife die Seligkeit, elehendige Personen in's Dasein zu nussemzu mitudmi Philosophenide andere Seligkeit, das scheindar Regellose nach allgemeinen Grundsähen anzuordnen. Und weister noch der Auflein kann eine Wahrheit geben, die fünsalle Wälter, alle Zeiten in gleichem Frade wilkfrin menigktig ist.

Bei ben portischen Werten hat man von jeher eingeschen, baff ihre Wahrheit keine ausschließliche ist; wit andern Wor den in dan, die verschiedenartigsten Rumilleiftungen einander nicht zu midechrachen brauchen. Alber auch jedes philosophische Spftem , fofern es nicht Erfahrungsfäße, jetwa über bas menschliche Denkvermögen, enthält, fann wirflicht Wahrbeit nur für die Beiftesverwandten Des Berfaffers behaupten. Plux wer Daffelbe Spitem gleichsam im Reine mit fich herun= trägt, wird feine Erklärungen als folche gelten leffene Solden wir und zunächst an die praktifche Philosophie, fo finden wir in der Regel wenigstend, bay hier apriovisch constraint wind, wie ber Staat, bas Recht, die Sitte, Die Rumft ib efchafifen fein folle. Man hat fehr verfchiedene Ausbrude für biefes Seinsvillen aufgebracht. So wedet man wohl z. B. dabon, wie ber Staat mahrhaft fei, bem Rechte nach fei, von Ratur fei, unsprünglich gewesen sebrut f. w.; allein bei näherer Un= terfuchung findet fich boch immer ein imehr, aber wemiert and

a ag inner i G grafici fell der e

<sup>1)</sup> Ginem gludlich ober ungludlich Liebenden & B. tann bie poetisiche Aussprache feiner Gefügte Genag bringen ; eine hiftbeifche Aussprache biefer Net wird fetten möglich foin: .... 2 200 1221

gebildetes (Satathiben: dabil zu (Grüntei Itehkatel au Madd fugt nuns autweigentlicht der Werfaster eitund stättlera Phenissen der Hindussen nüch beiden und dieses, weicherleid hintliche werz hucht die finden, weicherleid Auführente dut f. wurre, sich währfaspusse sich die besten halte. Seinter Eriffusdrirbanden der dereichten diese bei die besten halte. Geinter Eriffusdrirbanden der Allefassen Beige geher der führen der Gehichten der die gehörten die Verlähreiten ven wigenen Sundklum: Geführen, Listen nichten wieder verlähreiten Weiner der nichten der die Kanklung weichen die eine die hen hat.

Wied der Philosoph nathrlich objecte zu erweisen fachen, daß seine Winsche die höchsten menschlichen überhaupt, der stein der Ibenfant, daß seine Winsche die höchsten menschlichen überhaupt, wie Wünfche der Iverliche der Kolgibse Philosophin haben sich hiersin: auf die heilige Schrift berufen, juriftische auf das Coopus Inris, wationstiftische auf angebliche Principien, der veinen Krunusit, materialistische auf die Analogien der ünspern Natur, phichologische auf die Hauptvermögen der menschlichen Stelle: die Grundlagen mit einem Worte sind ebenso mannichfaltig gewesen, wie die Ergebnisse.

wing einer jeden Brije von Stants ind den Beisten Musie winder Mechtsidenten eutge gentrits zicht in und ihrige Wieldschaften der Mechtsidenten eutge gentrits zicht in une ihren Wieldschaften Wieldschaften Mehrer ist der Kollen der Vereichten Mitten ihr und wielt zieht ihren Lassen, and die alle gleichner gehaben der sieht die Geleichte gehaben der sieht der Geleichte gehaben ger sieht der Geleichte gehaben ger sieht der gleichte gehaben ger sieht der ihr die Entschiedung verstenden ger feit.

Biber einer merkwirdige Beobachtung hilft und weiber. Use berall nimilich isteden wer zu daßiebis Staatscheals, i dien Naturrechte und Alesthetiken, so abstract sie auf den ersten Anblick auch scheinen mögen, in der Hauptsache doch ein getreues Albbild liesern pour bemjenigen pplitzischen juristischen oder künftlerischen Zustande, welcher den Aersasser im wirklichen Leben

umgab. In Winandlördnast, rwie Amen fpticht yner vinaulis sermöseianntus. Die sinzigeiklusnähnie von Vieser Regel bild den die Eliekister, indicaraise den Bilithen allerlei fremder Sysstème ihr eigenes zusanntneupfließen; nim Systèm feilich, ohne Wurzely: das seben desphald: auch gar bald vertrocknen muß. Weitenhin auch seiche Driginalphilosophen; die sich innner unr in den höch fen! Regioneir des Denkens aufhalten, in einer Allgemeinheit; wa jedes Details verschwindet. Diese natürkichsind freier im Stande; sich über die Schranken übere Beit, ihst res Bolkes autporgrichwingen.

Sin Mangen aberg wie Kann ed andere fein? Die wirts lichen Bedürfniffe eines Bolles, mogen fie Staat ober Kunft ober Recht betreffen ; fuid auf bie Dauer noch zu alleir Zeiteit befriedigt worden. " Niemals hat fich ein Belt weber durch Pfaffen und Scholaftiker, noch durch Rabuliften und Torans nen in eine wurdtürliche Richtung bineingvängen laffen : ebenfo wenig; wie bie Grammatiker allein die Sprache bilben. Wie follte das auch . felbft abgesehen von glier menschlichen Areibeit und aller gbitlichen Vorsehung, wie follte es mur. möglich fein? ... Bene angeblichen Bwingherren, fie find boch umr Befinindtheile des Bolten felbit; alle ihre Bulfemittel, fie wurzeln doch nur fin Bolte felbft: es unifften Archimedes fein, Die außerhalb ihrer Welt ftanden! Spricht ein Philosoph beghalb die wirklichen Bedürfniffe feines Beitalters aus. - und je der große, Philosoph hat es gethan - fo kann es micht fehlent, feine Speculationen muffen in ber Gegenwart felbft ober nächsten Zukunft ihr praktisches Chenhild finden. - Freilich. wenn burch bas Nachpachfen ber Generationen bas Bolt all= mählig ein anderes wird, da konnen die veränderten Menschen and veränderter Institute bedürfen. Es wird fich ein Streit: alsbann erheben Amischen ben Alten und ben Inngen: jene wollen bas Beipahrte upch ferner beinghren, Diefe die neuen Bedürfniffe guch mit neuen Mitteln befriedigen. Golche Rris. fen, wenn fie auf friedlichem Wege burchgeführt werden, beis

fien Reformen; bei gewältsamer Durchführung Revolutionen. Und wie bas Meer ewig schwantt zwischen Ebbe und Rauth. fo die Weltgeschichte zwifchen Rubezeiten und Rrifen. Ruba zeiten, wo die Form dem Inhalte vollkonnnen entspricht; Drifen, wo der veranderte Inhalt eine veranderte Fornt zu erzeugen fucht. Wenn nun zwei Philofophen bas verschiebenartige politifche, ober afthetifche, ober furififfche Glaubensbetenntnig zweier folder Parteien zum Spfteme verarbeiten: fo wiberfprechen fie, richtig verstanden, ellunder nicht. Jeber von ihnen faßt die lebhafteften Bunfche, die tiefften Bedürfniffe feiner Partel in Worte. Beide pflegen biefe zwar für absolute Wünsche, absolute Bedürfnisse andzugeben, allein barin irren Mag ber lodeiche Staat vom platonichen baber noch fo verschieben fein : philosophische, fubjective Bahrheit fonnen fie beide haben.

Alber ber Diensch, wie Jacobi fagt, bebarf nicht blog einer Wahrheit, die fein Geschöpf ift, fondem einer Babebeit zugleich, beren Geschöpf er ift. Diese Wahrheit, zu allen Beiten und an allen Orten gillig, tamt ihm bie positive Bis fenschaft, kann ihm die Geschichte geben. : Erkläre ich 'a. B. Die Jury aus einem Rechtsprincipium für unrechtaläfig pher tadelnswerth, fo mag das für Dentschland wahr fein, für England ift es gewiß nicht wahr. Sage ich aber: Gle geht and biefer und jener Beitrichtung hervor, fle beforbert biefe und jene andere Zeitrichtung, fie ift mur unter diefen und je nen Bedingungen möglich, fie fteht mit ber Wolfevertretung, ber Preffreiheit in Diesem und jenem Busammenhange : habe ich bei gehöriger Befchräntung auf Das inir Bekannte entweder schlechthin wahr, oder schlechtbin falfch geurtheilt. Während im erftern Kalle Parteimuniche, Nationalvorurtheile u. f. w. unvermeidlich einwirken, ja ule wefentliche Poften in Die Rechnung aufgenommen werben muffen, und alles Gtro ben des Forfchers nur dabin geben kann', perfortliche Rinkfichten auszuschließen ; fo find fie int letteril Ralle Diedenand

۶,

nur Irrthum und ber- Sache felbit nach teinesweges nothwendia.

Jedem menschlich gebildeten Manne ift die Frage natifiz lich, was der Idealmensch benten, thun und fühlen wurte. Auf dieser einen Frage beruhen alle Moral=, alle Rechts=, alle Wenn fie ber Philosoph und Kunst = und alle Staatslehren. beantwortet, so pflegt er, bewußt ober unbewußt, sich selbit unterzuschieben; seine eigenen Ibeen, seine eigenen Wünsche und Vorschriften für die des Idealmenschen auszugeben, Historifer ift frei von diefer Berwechselung. Was in Staat, und Kirche, in Krieg und Frieden, in Kunft und Wissenschaft Die vortrefflichsten Röpfe, Theoretiker sowohl als Praktiker, Ginzelne fowohl als ganze Bolter, gedacht, gewollt und em=' pfunden haben, das ift feine Aufgabe aus allen Beitaltern, allen Welttheilen zusammenzuarbeiten. Ginen Sbealmenfchen, weiß er, hat es außer bem Berrn in ber Wirtlichkeit niemals gegeben. Dem also forscht er auch nicht weiter nach. Wonach er ftatt beffen fragt, find die Gedanken, die Forde= rungen und Empfindungen ber gangen Menfchheit.

Denn die Beschichte, um auf ben zweiten Punkt zu kom= men, ift nicht allein Bedürfniß für ben einzelnen Siftoriter, fondern Bedürfniß zugleich für bie gange Menschheit. Wie jeder Mensch wohl einen Trieb besitzt, alle größern Begebenheiten feines eigenen Lebens, weiterhin feiner Bater und Abnherrn im Gedächtniffe zu behalten, Tagebücher und Stamm= baume barüber zu führen, um foldergeftalt ben flüchtigen 21u= genblick in die Rette bes gangen Lebens, bas einzelne Famili= englied in die Rette bes gangen Paufes einzufügen : fo befigen auch die Inflitute, Die Bolker und die ganze Menschheit den= felben Trieb. Der Begriff Menschheit ift ein Product ber Geschichte. "Schon vor Agamennon", spricht Dorag,

Schon bor Agemenmon haben Beiben gelebt, Wiele Belben; boch alle, unbeweint

11mb unbefannt, werben fie bebedt bon emiger Madt, weil fie bes heiligen Sangers entbehren.

Dieser heilige Sänger soll der Historiker werden! So giebt Herodotos den Zweck seiner Geschichte dahin an, daß die bewunderungswürdigen Thaten der Hellenen und Barbaren nicht ohne Ruhm blieben (I, prooem.). Plinius versichert: Mir scheint es vor allem Andern schön zu sein, dassenige nicht unterzehen zu lassen, was die Unsterblichkeit verdient hat 1). Wenn gerade die edeisten Männer um des Nachruhmes willen gearbeitet haben, so soll die Geschichten ihre Belohmung sein, soll die Strase sein sie Schlechten. Praecipuum, sagt Tacitus, munus annalium reor, ne virtutes sileantur, utque pravis dietis sactisque ex posteritate et insamia metus sit 2).

Dieg führt mich hinüber auf ben Rugen ber Geschichtfcreibung für ten einzelnen Lefer. Man pflegt wohl auf den unmittelbar praktischen Bortheil aufmerkfam au machen, ben die Betrachtung historischer Beispiele mit fich Dionpfice nennt die Geschichte beghalb eine Phi= führte. losophie in Beispielen: ein Ausbruck freilich, ber eben fo nie brige Ideen von der Philosophie verrath, wie von der Ge Viele Sistoriter jedoch, von den Alten besonders Polybios, von ben Neuern Guicciardini und die Englander, haben ihre Werke allerdings hauptfächlich auf die praktische Be lehrung eingerichtet. Bier follte ber Lefer aus bem Erfolge vergangener Magregeln lernen, wie er felbst einmal unter abnlichen Umftänden zu verfahren hätte. So spricht Livius in seiner Borrede: Hoe illud est praecipue in cognitione rerum salubre ac frugiferum, omnis te exempli documenta

<sup>1)</sup> Ep. V, 8.

<sup>2)</sup> La historia es la madre de la verdad, emula del tiempo, deposito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir (Don Quixote Cap. 9.).

in illustri posita monumento intueri; Inde tibi tuacque reipublicae, quod imitere, capias; inde foedum inceptu,1 foedum exitu, quod vites. Un nmahligen Stellen ertlärt Bolybing, er habe gofchrieben noog enuvoodwoor bes intellas lichen Lebens. Denn es gebe zweierlei Wege zur Weisheit: Die eigene Erfahrung, wo man burch Schaben, und bas Studium ber Gefchichte, wo man ohne Schaben Mug wer-Darum vergleicht er bie Geschichte fo gern mit bet Arzneikunde 2). Darum halt er die Geschichte der Ginzelnen für heilfamer, als die ber Staaten, weil ja Die Eingelnen viel leichter können nachgeahmt werden 3). Rleinere Partien feines Werkes pflegt er wohl mit einer formlichen Morat abjufchließen, gang nach Art bibaktifcher Fabeln. Sa, feine Geschichte nimmt mitunter ben Charafter einer foftematischen Abhandlung an, Die mit historischen Beispielen eben nur belegt würde.

Es versteht sich von selbst, wenn der Historiker diese Belehrung seiner Leser als den eigentlichen Zweck seines Wertes
betrachten kann, so wird er von tiesem, unwiderstehlicheine Kunsttriebe schwerlich begeistert sein. Auch zeugt schon der blosse Gedanke, daß große Thaten im Wege der Nachahmung könnten verrichtet werden, von einer sehr äußerlichen Aussach sung der menschlichen Dinge überhaupt. Polybios selbst nunsam Erfolge seiner Lehren verzagt sein. Wie hätte er sonst von der erlernbaren Klugheit diesenige unterscheiden können, welche nur der Augenblick inspirire 1)? Und dasselbe leuchtet aus seiner oft wiederholten Klage hervor, daß troß aller Die storie die Menschen doch niemals klug würden 5). — Der mis

<sup>1)</sup> I, 35. XI, 8.

<sup>2)</sup> III, 7, 5 ff.

<sup>3)</sup> X, 24, 4.

<sup>4)</sup> I, 57, 5. IX, 14, 1.

<sup>5)</sup> V, 75, 2. XV, 21, 5.

praftifche Kopf inire sich in der Praxis trot aller Geschichte bach wicht zurecht finden; der von Natur praktische bedarf folder Lehre nicht, und wird fie aus bem Buche ber am allerwertigffen holen wollen. Ginzelne Recepte, mit Ginem Worte, tann, die Geschichte nur felten geben; am wenigsten Universalrecepte, die ja auch in ber Seilkunde allemal verdächtig find. Wie schon Gervinus vortrefflich fagt, es kommt bei aller Art Aunstwerken, natürlich auch bei ben historischen, vornehmlich auf ben Totaleindruck an. "Sie wirken nicht auf ben Verftand allein, der überall trennt und theilt, fondern auf bas Genüth, bas überall Eins ift; fie reben nicht zu einzelnen Stimmungen, Leidenschaften, Empfindungen, fondern zu bem gangen Menschen auf einmal; sie gewinnen ihn nicht für biefe ober jene That, fondern fie erheben ihn auf einmal zu frafti= gem Willen überhaupt; sie lehren weniger bas Ergählte beim= ben, als den Erzählern nachstreben, die mit reiner männlicher Gefinnung die Welt beurtheilten" 1).

Das Studium historischer Meisterwerke foll nämlich auch ben Laien von Vorurtheilen frei machen, nicht allein folden, wie Montesquien spricht, die aus Unkunde dieser oder iener außerlichen Thatfache, fondern vornehmlich folden, aus Untunde des eigenen Bergens herrühren. Die Historic ist ber natürliche Arzt aller Einfeitigkeit. Gie bewahrt vor bem Berfinken in Bucher, weil fie bas Leben felbft, bas frifche Leben zu ihrem Gegenstande nimmt; aber ebenfo fehr vor dem Berharten in der Welt, weil fie ben Lefer ftete in die heilige Stille ber Mufen gurudtruft. Gie ichützt gegen ideologische Pergotterung der Schulspfteme, indem fie hunderte mit gleis chen Aufprüchen und gleicher Vergänglichkeit an uns vorüber= führt; aber ebenso fehr vor idiotischer Verachtung berfelben, indem sie die zeitliche Nothwendigkeit und den unberechenbaren praktischen Ginfluß eines jeden Spftemes kennen lehrt.

<sup>1)</sup> Grundzüge ber hiftorit, G. 75.

" Und wetter woch! "Diese lenge, oftmale genicime! und: schmitzige Wele, durch die wir Alle unwindt find, brobet nus. Affe zu ihren Gelaven zu machen. Mitt zu beichte roftmudle: höhern Geelentrafte bier ein: man bergift im Geniufile bob! alltäglichen Lebens, bag es braufen großwe Dinge glebt; man vermag fich zulete kann mehr vorzwstellen ; daß die Welt noch anvere fein konne, als man fie täglich, frindlich vor Angen: ficht. Bricht dann ein großes, ein unorwartetes Excignif: herein, fo gerath bev Mitagemenich awer Raffung. Die Dinge überwältigen ihn. Weil er niemals baran gebacht hatte, fo kann er zum Sandeln Dabei, zum Benngen oder Befänpfen berfelben, feinerlei Rath finden. Go bleibt er fteben bei einem unfruchtbaren Staunen bariber, einem Sanchzen ober Wehklagen, je nachbem fie ibn' angenehm ober unangenehm berührt haben. Diefes Auftaunen ber Begebenheiten foll bas Geschichtostudium in wiffenschaftliches Beherrichen verwandeln. Mäßigung im Urtheilen, Diagigung im Sandeln hat man zu jeder Zeit, von Berodot bis auf Johannes Miller, für bie erfte und heilfamite Frucht ber Geschichte gehalten. freiet und von' Menfchenvergötterung, fie befreiet und von Menfchenhaß. Wer feinen Beift mit bem Beften aller frühern Sahrhunderte genahrt hat, ber wird gar bald bas Cphemere' von bem Dauerhaften unterscheiden konnen. Ait von einer papiernen Modeversassung die Rede, so erinnert er sich an Lakedamgn, an Rom, an Aragon, Benedig und Grofibritans nien ; fpricht man von Rednern und Staatsmannern, fo fcweben feinem Auge Die Perifles und Demofthenes, Die Cato und Cicero, Die Pitt und Burte por; gilt es einen Rünftler git beurtheilen, fo denkt er guruck an die Bellenen des perikleischen, Die Staliener bes mediceischen, Die Deutschen bes achtzehnten Wie könnte er wohl bethört werden durch die Sahrhunderts. angenblieklichen Erfolge eines Thiers oder Mendigabal; Bellini ober Meyerbeer, eines Strang ober Gniffow? 2Bce aber jun Bemundern langfam ift, fagt Gervinus, ber ift

auch langsam zum Berwerfen.!). Beit er die Minschen kennt, so hütet er sich, Uebertriebends von ihren zu fordetet. "Das Element, wowin sich die Geschichte bewegt, Meder Sinn sin die Wirklichkeit, und hierin liegen zugleich den Gesühl der Flüchtigkeit des Daseins in der Zeit zud der Ahhäugigkeit von vorhergegangenen und begleitenden Ursachen, dogegen das Bewusphein der innern geistigen Freiheit und das Frennen der Vernunft, das die wirkliche Welt, ihren scheinbaren Infälligskeit ungeachtet, dennach durch innern Rollywendigkeit gebunden ist "2).

Solche Gefühle ergreifen und umviderfiehlich fcon bet ber Betrachtung jeter Wirklichkeit. Das Studium großer Diftorifer foll fie lautern und ordnen. Rlus ihnen foll ber Befer einfeben, daß es auch in ber Vergangenheit eine Begenwart gegeben hat, und auch in der Gegenwart eine Beidichte giebt : er foll die Gegenwart burch die Bergangenheit erleuchten, Die Vergangenheit durch die Gegenwart lebendig machen. Indem Die Gefchichte, fagt Schiller, ben Dleufchen gewöhnt, fich mit der gangen Bergangenheit jufammengufaffen, und mit fei= nen Schlüffen in die ferne Bukunft vorauszueilen: fo verbirgt fie bie Grangen von Geburt und Tod, bie bas Beben bes Menschen fo eng und fo brudend umschließen; fo breitet fie optisch täuschend sein kurzes Dasein in einen unendlichen Raum aus, und führt bas Judividuum unvermerkt in die Batting hinüber 3). — Wenn er nun flar erkennt, bag alled Große und alles Kleine im Leben nur bem Grabe nach verichieden ift; bag diefelben Gefühle, diefelben Ideen und Leidenschaften, Die

<sup>. 1)</sup> Grundguge ber hiftorit, S. 86.

<sup>&</sup>quot;) And einer ichonen Abhandlung von Bilbeim humboldt: Berliner Atademig:1820, S. 309.

<sup>5)</sup> Bette, Bb. X, G. 384. (ber neueniduobezausgene). 19.37 Trife.

,tönizus vielk sick ischaftlickung debudde inneligiation onder hand, dich gibertysi, debug industrial and deal gibertysi, debug debug inneligiation debug debug debug debug ischaftlick in debug debug

े असे फासाएए केले जिल्ला में हैं जिल्ला केले हैं कि किसी में किसी केले अंतर केले हैं कि किसी किसी किसी केले के hehrelft "bie Miliffe bell Berffeien Alle fich werfeie, ifte aus Bemireiliteit, Beilingfeit Bebete in Das Meich ben Poste Bining Billflichettille Alleh die Fischie gehöckt die Biblitte Gie rüs Peter beni Lifer Hernis tille Din Giriffe ver Bewohntigtete: De foll Ange inib Littheil inn hroben Dingell üben; fer fell wofe Beit won bem Ethite iniv Cantilite feiner nachften tringebung, into ble Whebet feines Geffes ill' bet freien Luft großet pfitte rifder Gefilde unibernninielft. Dier touint ed beittig Tom, ihn dif bint Bobe que stellen, wol ble Reiche ber Gebe gie feinen Füßen liegen, wo die Bolfer in Beerschau an ihm berilborgie heit, fob bie Betoen bet Bergangetifelt mit ihm Gefprache halten. Bon hler aud ibird er feeler fit ble Befdrantungen feines Saufes , 'tetder' in fich felbft gurudtehren 1). Ge beeficheet Dintarth vo; 'ale er feine Lebenschichten abgefüßt pi ba fei er burch Beit'idglitheit Unigang nilt fo viel geligen und ganen Mainerit fetbit alich größet und Beffert geworden. Daufheres lichften redet hiervort vas Beugniff bes Machtabe bet in madiavelli' war feiner Memiter 'enifelet," betbinnt inib gefoltete worden. Bon bitterer North gequall' je hatte ber fich gurllegozo-

gen in bie: Stille bebifatibleftene ontroide incieffertelandes Hac deut introtis ; fenden imreinerdunfeligen fintenige Bononwelt . Die ben' Rittlieftet, ; ibnie Diffpmolien moboupelt .. anetein muffter ihm bes Andichen Brotes willen birditer foger borau, Ghreiber der Dorffindimeifter zw treident Die Bernittage, ifo berichtet et anieOcttoringfigt fer im Mottelhaubet ange ber Mablacit fricit er im Birth haufe Rartin, mit, gemeinen Banerte sandte mit ihremen einebratt ihrebe mitunten bei die den eine ihre bei bas Bhisefat nicht-fihämen weichs. Ihn impoeter fo gu behandeln. Wenn bann ber Albend tommt, fo fahrt er fort, ba tehre ich nach Haufe zu meiner Stubierftibe gurud. Bor ber Thure werfe ich den bäuerischen juid schmuchigen Augug ab; ich lege Rejerkleiber an , und alfa, appläudig geschmückt, effcheine ich an Sofe igner Alten, mp ich, liebevoll aufgenommen, mich au der Speife erquicke, für die ich einzig geboren, bin; wo ich mich picht scheue, mit ihnen gu reben, fie um die Urfachen ihrer Thaten befrage, sie, aber voll von humanität mir ant worten, ... Und vier Stunden hindurch fuhle ich keinen Kummer, pergeffe jeder Gorge, fürchte bie Armuth nicht, und felbit ber Tod bat teine Schrecken für mich. Ich verliere mich gang in Moren Deal and a control of the c 36 tomme auf benfelben Bunkt gurud, von wo ich ausnegangen bin. Wir fahen, für ben Siftoriter felbit war bas (Sefftichtswert ein Mittel, feinem, hiftorifden Kunfttriebe Gejuliger zu leisten. "Run hat aber, jedweber, irgend vollständig pragniffute Menich poch wenigstens etwas von bistorischem Sunfitziebe; wie er, quich etipas von poetischen, etwas von nie fifalischene . etwas von philasophischem Aunstriebe, bat. Nicht in bem Grade, wie der Rijngiler von Fach, daß er fich zu eigenen Schöpfungen begeiffert fühlte. Alber boch fo viel, daß er an ber Sand bes wirklichen Kunftlers fein Beburfnig nach

La von grunder basig im Bar gebra mast bit bis.

empfinden, fein Wert nachschaffen, feine Frende nachgenießen fann 1). Wie alle Bildung überhaupt in ber Erweckung und Befriedigung neuer Bedürfnisse besteht, fo ift alle Runft= und Wiffenschaftsbildung insbefondere hierauf berechnet.

The section of the se nichte bei gemein auf Gin gegenes Ginnes gericht betrieben bei the distance of the modification and modern to Parameter of the answer and formation of the contract a self no builded un different in a ferrar a la jung Community of the second control of the secon of moundail and well and a set of the country of the fire ation of the distinctive and and an ender THE THE MENT OF STREET AND A STREET HOUSE The second and asset to be the control of the second e of the description principal effect to the end of the fe or can be a supersonal than the control of the control of the 2014 County and Stray County of Control Control Will a friday the hold in the first of the first of the

<sup>1)</sup> Berftehen und Sprechen find nur verschiebenartige Birtungen berfelben Sprachtraft: | 201 16. Du m bold; figber bie Rawi = Sprache, Ih. 1, S. LXX.

Entrefellung finfen der blikorifden kunk D.

the control of the control of the control of the control of Burnell in the second and the second s and the second of the control of the second of the second

Contract to the second second

nodestreament estudas estat (number ) and estate (number ) (no estate ) and estate (number ) (no estate ) and estate (number ) (no estate ) and estate (number ) and estate (numb

nspankliten (1900) in 1800 in

### Entwicklungeftufen ber hiftorifchen Runft 1).

fischen Alterthumes als Ein großes Ganzes zu betrachten, sie mit der Gesammtliteratur der romanischen und germanischen Wölker unablässig zusammenzustellen. Aus der Vergleichung dieser beiden großen Massen, die sich im Wesentlichen sehr auslog entwicklt haben, werden die schönsten Einsichten möglich in die Entwicklungsgesetze der Literatur überhaupt.

Die ersten Keime seder spätern Wissenschaft, der historischen sowohl, als der philosophischen, liegen im Epos verborgen. Zuerst im theologischen Epos 2), dann im heroischen. Hat der gesammte epische Liederstoff eines Volkes, die Rhapsodien der Alten, die Balladen und Romanzen der Neuern, seinen vollendeten Ordner gefunden, wie den Homer, den Offian, den Sämund Sigsusson: so pflegt bei selbständig entwickelten

<sup>3)</sup> Bgl. bie mehrermähnte geiftvolle Broschüre von Gervin us: Grundzüge ber hiftorit (1837), die ich im Anfange dieses Paragraphen fleißig benutt habe.

<sup>2)</sup> Olen, Pamphos, Orpheus und Mufaos; die altere Ebba, bie beutschen Evangelienharmonien. Auch bei den Indiern find die Bebas alter, als die helbengebichte.

Wölkern das wenige historische Material, das sie bestigen, in diesem Epos mitenthalten zu sein. So mar es bei den Grieschen, den Briten und Normämnern. Stwas anders hat sich das im alten Rom und neuerdings bei den südgermanischen Bölkern gestaltet. Hier eristirte neben der Nation ein aus der Fremde her beinahe fertig überkommener geistlicher Stand, der nun die Rolle des rein verständigen, protofollirenden Besobachters übernehmen konnte. Daher besitzen diese Wölkerschon seit dem Anfange ihres Mittelalters der Bolksfage parallel laufend eine dürftige Geschichte, die denn steilich bei aller Dürftigkeit die Hauptursache gewesen ist, welche das nationale Epos verdunkeln mußte.

Allmählig aber emancipirt sich auch bei andern Böltern der historische Factensinn von dem freiern Spiele der Dichtstunst. Auf der einen Seite erwacht das Bedürsniß, die Oclongedichte auszuziehen, die Excerpte in große, geschlossene Massen zu sammeln, und zuleht sogar in eine förmliche profaische Mythengeschichte zu verarbeiten. So bei den Griechen die Kykliker, bei den Normannen die großen prosassichen Sagenbilcher, bei den Deutschen z. B. die Auszuge Raspar's von der Rhön.

Auf der andern Seite fängt man immer mehr an, die Genealogien der vornehmsten Geschlechter authentisch festzuhalten. Einige Böller, wie die Indier und Kelten, sind auf dieser Stuse siehen geblieben 1).

Weiterhin pflegen die öffentlichen Anstalten, die Tempel insbefondere, die Kirchen und Klöster, ihre wichtigken Extebnisse aufzuzeichnen. Da entstehen also die ersten Anfänge der Annalen. Wie aller Aderbau, Gewerbsteiß und Handel, alle Kunft und Wissenschaft, alle Staatsverbindung sogar aus

<sup>1)</sup> Da wird benn freilich oft genug in's Blaue hinein genealogisirt. Man bente an hunibalb, an Gottfried von Monmouth u. A.!

neistlichen Wingeln erwächft, fo buipfen fich auch die Annalen nifprünglich an religiofe Weste, religiose Monumente an. Griechenland & B. au bie Gieger in ben großen Spielen, an Die Weihnefchente Der großen Tempel; jumal feit es üblich wird, jenen Siegern Bildfaulen zu errichten, diefe Weihge ichenke mit Aufchriften ju verseben. Solde Mounmente bilden Soltpuntte für Dienflüchtige Ueberliefernug. In Acgypten bat fich bie Gefchichte niemals über eine folche Monumentalebronif exheben könneng Bei ben Romern folog fich die Familientradition ber adligen Geschlochter vorzugsweise an die Alhnenhilder au. Der oberfte Bontifer führte die Annalen des Stad tes, wobei religiöse Feierlichkeiten, Jahrenmechfel u. bal. m. ben Anlag gaben. In ber gernignischen Welt haben Die firchlichen Feitbucher, worin Ditern, Bfingften u. f. iv. calendarifd verzeichnet ftanden, bie Grupblage ber Annalen gebilbet. - Sede Geschichtschreibung biefer Urt tann natürlich bloß fragmentarifch fein. Gie flichet bas Detail, bas nun von ber unfichern Mothe erganzt werben muß. Gie ift auf bas Engie an Ort und Tag gekunden, ohne Blan, ohne Auswahl, da-ber Die geringfligigiten Rleinigkeiten, Gewitter, Fenerobrunfte, benfelben Raum einnehmen, wie Die wichtigften Schlachten. Die Annalen find getreu, benn eine Berarbeitung ber Greig-Hiffe Aff taum versucht. Der perfonliche Charafter bes Berfaj Fere leuchtet noch beinahe nirgende hervor.

In der historischen Literatur dieselbe Rolle spielt, wie in der poesischen Literatur dieselbe Rolle spielt, wie in der poesischen das Epost. Sie ist überall die erste Stuse der kunst mäßigen Geschichte gewesen. Die Chronisten, wie Ciecut achtricht, sind won exornatores rerum, sed tantummodo natratoren, d. h. sie denken lediglich au tweue, wenn's hoch kommt, geschmackvolle Ueberlieserung des Geschehenen, ohne irgend einen praktischen Nutzen zu beabsichtigen, oder in die Tiesen der Dinge hinabsteigen zu wollen. Wie es geschehen st, das erzählen sie; das Wohn, das Warum liegt imsseite

ihres Horizontes 1). She sie dem Plane der handelnden Persfonen nachgehen, nehmen sie lieber gleich in echt epischer Weise zu den Einwirkungen übermenschlicher Gewalten ihre Instinct. Weil die Verarbeitung in ihren Werken gering ist; der Erzähler selbst über seiner Erzählung ganz vergessen wird, so lassen sie ohne große Schwierigkeit sich fortsehen. Ieder nimmt den Faden da wieder auf, wo ihn der Vorgänger, meist durch den Tod unterbrochen, hatte fallen lassen. Aller Plan besieht nur in der Treue, alle Anordnung in der Chronologie, alle Einheit in der äußerlichen des Ortes und der Zeit 2).

Eine weitere Entwicklung ift schon barin zu bemerken, bag die Chronisten allmählig nicht mehr bloß fortseten wollen. fondern die frühere Zeit bis auf ihre Gegenwart herwiter, aus ihren Borgangern wenigstens zu ercerviren anfangen. bochite Bollendung Diefer Dethode find aber folde Schriftftels ler, welche die Gesammtmaffe der vorhandenen Chroniten zu einer formlichen Nationalhistorie verarbeiten. Schriftstellor find natürlich nur auf ben Gohepunkten ber nationalen Bildung anzutreffen. So war es Livius für die römi= fche, Burita für die aragonische, Johannes Müller für die Sie find für die Chronit, was ein Dos Schweizergeschichte. mer, ein Arioft für bas Epps: bie Gichter, Ordner und Bolls ender alles bisher Gelieferten. Immer jedoch leiben auch fie noch an ben Einseitigkeiten der Chronik. Auch ihr Werk mis behrt ber innern Ginheit: fie fangen an mit ben erften Spuren ber vaterländischen Geschichte, und endigen mit ihren Gegen-Reder tiefere, nothwendige Busammenhang bet einzelmart. nen Theile wird dadurch unmöglich. Von Livius ist es ziem-

<sup>1)</sup> Rach Sempronius Asellio giebt die historia die causas, consilia und quomodo, die annales bloß quid und quo anno (Gellius N. A. V, 18.).

<sup>2)</sup> Bgl. bie vortreffliche Schilberung ber alteften bellenischen Chrosniften bei Dionpfios De Phucyd. iud. Cap. V. (Arfiger).

lich gewiß, daß er den Anfang vieler Begebenheiten niederge fcrieben bat, ohne noch das Ende zu temen. Daber folde Antoren, gerade wie die einfachsten Annalen, ohne Störung können fortgesetzt werben. Gie wollen Berolbe bes Rationalrubmes fein. Daber pflegen fie benn einerseits alles Frembe, mag es mit der vaterländischen Gefchichte in noch fo engen Aufammenhange fteben, unbeachtet zu laffen, wie z. B. Livius über die punischen, hellenischen, ja felbft die italischen Berhaltniffe außerhalb Rome beinabe ignoraut ift; andererfeite, mo ce die Beimath felbst betrifft, tomen fie in Aufnahme ber unbedeutenoften Rleinigfeiten nicht Daf balten. Steder irgend angeschenen Familie, jeder irgend mertwürdigen Localität, jedes irgend noch vorhandenen Juflitutes muß ausführlich Erwähnug geschehen. Ein Hauptgrundsatz ber bifterifchen Runft, daß man in jebem Theile bas gange Bert, in febem. Werte die gange Menfchheit wiederfinden muffe, fami hier natürlich gar nicht beachtet werben. Alleg formelle Streben bes Berfaffers beschränkt fich auf fchone, Effect machente Darftellung der Gingelheiten. Daher folche Bolfshistorifc fo leicht Wefahr laufen, im Widerspruche mit der erhabenen Einfalt ber altern Chronit, eine rhetorifirende ffgrbe angunehmen.

Die Dauer dieser Entwicklungsstufe ist bei den verschiede nem Böllern unendlich verschieden. Bei den Helleuen wurde sie bald überschritten: in etwa hundert Jahren sind die Hellenen vom ersten Ansange der prosasschen Historie zum Gerodot und Thukhdides emporgestiegen. Bei den Römern hat sie ge währt bis zum Eindringen der hellenischen Literatur; bei den neuern Völlern, so lange ihre Jugendzeit, das s. g. Mittelalter, dauerte. Einige Nationen, wie die meisten des Morgenlandes, auch die Benetianer und Spanier, haben sich eigentlich niemals über diese Stufe zu erheben vermocht. Und in einer niedern Sphäre zieht sich dieselbe Stuse durch die ganze Geschichte sedes Volkes hin: das Bedürsniß, die Vor

gange der Gegenwart in möglichster Aussührlichkeit und vom patriotischen Standpunkte aus niederzuschreiben, existitt zu allen Zeiten. Dieß Bedürsniß hat bei den Römern die acta diurna, bei den Neuern die Zeitungen erschaffen; es bleibt endlich beim äußersten Verfalle des Volkes, wenn alle eigentsliche historie schon verstummt ist, allein noch übrig.

Auch die Philosophie, der Alten wie der Neuern, hat eine Epos und Chronit entsprechende Anfangestufe. rigem Berfenten in überlieferte Syfteme hebt fie an, wie es Die Scholaftit unfere Mittelaltere am beutlichsten beweifet. Bei den Römern gedenke ich des Lucretins, und bei den Bellenen fogar ift in der musteriofen Weisheit der Orphiter ein tiefgehender Ginfluß des Morgenlandes unverkennbar. die Philosophie hat sich nur allmählig von der Theologie emducipirt, und eben daber jener muftifche Charafter, ber bei beil alten Rosmogonikern bis auf Thales, bei ben Neuern vor Luther fo entschieden burchblickt. Länder, wie Spanien, Die in der Geschichte fast nur Chronisten besiten, haben es auch in der Philosophie niemals weit über die Scholaftik binaus ge= bracht; und am Schlusse ber historischen Entwicklung, wo im Greisenalter eines Boltes die Biftorie wieder zur Chronit zu= fammenschrumpft, da pflegt auch die Philosophie in Scholastik und Dibftit wieder auszuarten.

Wenn das Epos zu verfallen beginnt, so tritt die Ihrissche Dichtung allmählig in den Vordergrund. Das Epos wird parodirt, und geht zuletzt in die förmliche Satire über. Wie alle diese Dichtungsarten eine didaktische Farbe an sich tragen, so entstehen auch mit am Frührsten eigentliche Lehrgedichte. Die guomische Poesse blühet diese ganze Perisode hindurch 1). — Je mehr die epische Reproduction der

<sup>1)</sup> Margites, Batrachompomachie, Aesop; die ganze Reinhardsfage, Burtard Balbis u. f. w. — Architochos, Simonides von Amorgos, Hipponar; die Bolksbücher in Gulenspiegel's Art, Sebastian Brandt

Bergangenheit sich der Prosa nähert, desto mehr wird die poetische Schöpfung der Gegenwart zugewendet. Statt der Wurber einer hervischen Welt erschließen die Sänger setzt die Geschichten des eigenen Herzens, in Elegien, Liedern und Den.
Während im Spos mehr oder weniger das ganze Volk, wenigstens die ganze Ritterwelt beschäftigt war, die Individualis
täten der Versasser dagegen meist im Dunkel blieben:
so ist in dieser Periode alle Dichtung entschleden das Wert
von Einzelnen. Die Poesse verliert ihren ritterlichen Charakter, um einen bürgerlichen, novellistischen statt dessen anzunehmen.

Dieser lyrischen Periode entspricht in der Geschichtschreisbung das Memoire, von den Italienern Ricordanz, von den Römern historia im engern Sinne genannt 1). Während bei der Chronik die Thätigkeit des Verfassers nur gering sein konnte, nur in getreuer Aussassiung des Tradirten bestand, ist im Memoire; die Persönlichkeit auf das Entschiedenste überwiegend. Es verhält sich zur Chronik, sagt Gervinus, wie die lebendige Ersahrung zum gelehrten Studium, wie die Kenntniss der Welt zu der des Buches, wie der leitende Artikel der Zeitung zum copirten Berichte. Den Chronisten ver

u. f. w. - Befiod's Erga, Theognis: Thomasin, Freibant, Dante u. f. w.

<sup>1)</sup> Rach Verrius Flaccus De verborum signif. bet Gellius V, 18. Bgl. Servius & Aeneis I, 373. Isid. Origg. 40 et 43. — Einen schönen Uebergang aus ber Chronit jum Memoire bilben bie Farmilienchroniten, wie sie z. B. in Florenz von vielen abligen Saufern geführt wurden. Die mediceische kennen wir durch Roscoe näher; sie ist aber von ihrem ersten Gründer ausdrücklich zur Geheimhaltung bestimmt worden. Aus bloßen Genealogien erwuchs eine Geschichte des Familienbesiges, weiterhin, wenn die Familie politische Bedeutung errang, des ganzen Staates. Bgl. Gervinus historische Schriften, Ab. 1, S. 7 st.

gaß man beinahe über feinem Buche: ber Memoirenschreiber ift mithandelnde Berfon, ja, er pflegt fich felber in ben Mits telpunkt feines Werkes zu ftellen, Alles auf fich zu beziehen, und die Auswahl des Erzählten nach der engern oder weitern Werbindung mit feinem eigenen Leben einzurichten. Rechtfertis gung ihrer felbst, Anklage ihrer Gegner, wo nicht gar birecte Sinwirkung auf die praktische Welt, ift von jeher das Motiv Der meisten Memoirenschreiber gewesen. Der Chronist blieb ftehen bei ber Ergählung der außerlichsten Begebenheiten; wennt er erklären wollte, fo nahm er feine Buflucht gleich zu einem Deus ex machina: der Memoirenschreiber geht überall auf praktische Belehrung and; er deutet die Begebenheiten felbst oft nur an; was ihn intereffirt, bas find die Motive, die perfönlichen Motive der Handlungen. Diese verfolgt er bis in ihre verborgenften Quellen gurud. Mur läuft er bier, freilich von der entgegengesetten Seite ber, Diefelbe Gefahr, wie ber, Chronift, über ber Maffe bes Kleinen bas Große zu überfe= ben, die gröften geiftigen Revolutionen aus den Ranken eines. Beichtvaters, ben Plaubereien einer Rammerzofe, ben Launen cines Ministers herzuleiten. Der Mempirenschreiber, weil erin der Regel als Angenzeuge berichtet, ift nicht fo leichtgläubig, wie der Chronist, aber bafür parteilicher. Er steht ben höhern Kreisen näher, aber bafür bem Bolte ferner. Sein Werk umfaßt kaum fo viel Jahrzehende, wie bie Chronik Jahrhunderte; daber er die Gegenwart, nach Art feber Mode, lebhafter intereffirt, von ber Nachwelt aber ichneller vergeffen wird. Sein Wert ift geschloffener, einheitlicher, aber bafür auch enger und oftmale kleinlicher. In fremde Buftande kann er fich felten bineinverfegen.

Das Memoire ist natürlich am ausgebildetsten in Zeiten einer verwickelten, ränkevollen, auf Perfonlichkeiten berühenden Politik. Es hat daher bei den Römern von Sulla bis Cäfar, bei den Italienern des sechzehnten Jahrhunderts, bei den Franzosen der neuern Zeit seine höchste Blüthe getrieben. Cä-

far's Commentarien und Cicero's Briefe 1), die Relazionen bes Machiavelli, die Memoiren ber Ret und Voltaire find wohl die bedeutenbsten dieser gangen Gattung. Bei ben Franzosen hat sede andere Geschichtschreibung nur sporabisch gebei ben wollen. Rein Bolt beinahe bat fo wenig Ginn für fein eigenes Alterthum, für ben Glanz feiner Ahnen. Dem Frangofen kann baber bie Chronit nicht zufagen. Wer fo faft ausschlieflich in der Gegenwart lebt, wer der Mode fo felavisch fröhnt, wer so eitel und felbstgefällig immer sein 3ch zur Schan ftellt: bem muß natirlich von allen Geschichtswerfen bas Mempire am beften zusagen. Die Bellenen haben auch auf biefer Stufe nur furge Beit verharret. Die Elegien, befonders die politischen, eines Kallinos, Tyrtaos, Solon, Theognis, Die Reisebeschreibungen ber Logographen haben viel Memoirenhaftes. Ginige wirkliche Memoirenschreiber werden wir tiefer unten in Thutybides Beit kennen lernen 2).

Die philosophische Entwicklungsstuse, die der Lyrif und dem Memoire entspricht, ist ebenfalls hauptsächlich dem Einzelnen und der Praxis zugekehrt, unbekümmert um spsiematische Selbständigkeit. So in Griechenland die sieden Weisen, die außerordentlich nahe an die gnomische Poesie gränzen, und in den Jahrhunderten vor Luther's und in Luther's Zeit ihre schönsten Analogien sinden. Praktische Spsieme, wie das pythagoreische, leiten von hier aus die eigentliche Speculation ein. Solche Bölker, die sich nur wenig über das Memoire erheben können, wie die Franzosen, haben es auch in der Philosophie selten genug über dergleichen ethissche Einzelheiten hinausgebracht.

<sup>1)</sup> Schabe, baf Cicero's Buch De suis consiliis, woraus Boesthius citirt, nicht mehr exhalten ift. Eine ber schönsten Quellen übrisgens, bie wahre Ratur bes Memoires kennen zu lernen, ift Cicero's' Brief an ben Luccejus: Ad Div. V, 12.

<sup>2)</sup> G. unten Rapitel IX, §. 3.

Auf die Beiten ber lerifchen Poeffe folgt bas Drama, bas fich bei Alten und Neuen aus der religiöfen Procession und bem Bänkelaefange allmählig entwickelt bat. Sier ift ber Gipfel aller poetischen Runftbildung. Im Drama, fo bes merkt Fr. Schlegel, kundigt fich schon durch die Gestalt Der Darstellung, in welcher das Entfernteste als unmittelbar gegenwärtig erscheinen foll, die Freiheit des Dichters am lau-Episches und Lyrisches, Plastisches und Musis teften an 1). kalisches, Historisches und Philosophisches find im Drama zur schönsten Harmonie in einander verschmolzen. Wie bei den Hellenen das ganze fünfte Jahrhundert vor Christo durch das Drama beherrscht wird, so in neuerer Zeit das fechzehnte und fiebzehnte Jahrhundert: zuerft bei den Deutschen, Darauf in England und Spanien, julcht in Frankreich. Diefe Kunft hat im Alterthume, wie in der neuern Zeit, mit einem fcwa= den Anfange begonnen, ift darauf durch fühne Genialität zu geläuterter Schönheit übergegangen, zulett aber in flache Ratürlichkeit und Unpocfie ausgeartet. — Der bramatischen Dichtung läuft das eigentliche historische Runftwert parallel. In das fünfte Jahrhundert vor Christo fallen Berodot und Thu-Endides; in das fechzehnte und fiebzehnte Sahrhundert der neuern Zeit Machiavelli, Guiceiardini, Paolo Sarpi und Davila. Der bedeutendste Geschichtschreiber unfere Bolles bis auf Windelmann herunter, Johann Sleibanus, ift ber Beitgenoffe von Band Sache. In der neuesten Periode unserer Literatur konnen die Windelmann, Niebuhr und Ranke ben Leffing, Schiller und Goethe entsprechen. Gine Charafteriftif Dieser eigent= lichen Runfthistoriker barf ich bier um fo mehr ersparen, als

<sup>1)</sup> Fr. Schlegel Geschichte ber griechischen Poesse, I, 1. S. 146.

— Auch Wilhelm humbolbt schreibt dem Drama vorzugsweise die Schärfe der Einbildungskraft zu, die Alles auf Einen Punkt hinführt, die Fähigkeit, auf einen gewaltigen Effect hinzuarbeiten, die höchste Spannung in der Wirklichkeit hervorzubringen, und die erhabenste 25s sung in der Idee daran zu knüpsen (Briefwechsel mit Schiller, S. 76.).

nicht allein meine Darstellungen zu Aufang der Prolegomena auf diese Historiler berechnet waren, sondern auch der ganze nachfolgende Theil meines Buches sich mit dem höchsten Musster dieser Gattung, dem Thukvidides, beschäftigen wird. — Auf philosophischem Gebiete läuft dieser Entwicklungsstufe das wirkliche System parallel. Wirkliche Systeme haben deßhalb nur in solchen Zeiten und unter solchen Vilkern gedeihen können, die ein selbständiges Drama und eine selbständige Kunsthistorie besessen haben. Selbst die Römer und Italiener, die in der Geschichte so groß sind, haben keinen bedeutenden Philosophen gehabt, weil sie auch das Drama, wenigstens in seinen höhern Gattungen, nicht cultiviren konnten.

Ich will hier nun vom Gipfel herab auf den bisherigen Gang einen Blick zurückwerfen. In der Chronit, sahen wir, herrschte die Ueberlieferung vor, im Memoire die Persönlichsteit des Verfassers: die vollkommene Kunsthistoric sollte beide Seiten vereinigen. Es sind dieß, mit Einem Worte, unsere wohlbekannten drei Stadien einer jeden Kunstthätigkeit: die Chronit entspricht der Einsammlung des Stosses, das Memoire der innern Assimilation, die Kunsthistorie endlich der vollendeten Reproduction. Ehe nicht die beiden ersten Stadien durchgemacht sind, ist das dritte unmöglich.

Dann aber noch Eins. Derselbe Gang beinahe, den ich an der Poesie, der Philosophie und Historie so eben nachsgewiesen habe, scheint aller Kunst und Wissenschaft überhaupt gemeinsam zu sein. In der Chronik war gewissermaßen das ganze Volk thätig: die Persönlichkeit der Verkasser trat in Schatten hinter einem herkömmlichen Thus, das eine Werk glich dem andern, nur der Volks und Zeitcharakter bildete Unterschiede; aber bei aller Einsachheit und Monotonie war eine gewisse Großartigkeit doch unverkennbar. Beim Memoire Miles umgekehrt. Das Volk sieht im Hintergrunde, die Person und nächste Umgebung des Verfassers oft viel zu sehr im Vordergrunde. Statt eines eintönigen Perkommens der bunte

Wechsel ber Mobe; flatt eines frommen Wunderglaubens bas forgfältige, oft in's Kleinliche fallende Suchen nach natürli= chen Erflärungsgründen. Endlich die Runfthistorie, die bei= berlei Ginfeitigkeiten auf bas Schönfte zusammenfügte. - Bang in derfelben Art hat fich die plastifche Runft entwickelt. gedenke der Chriftus = und Marienbilber vor dem vierzehnten Jahrhundert, und der völlig entsprechenden uralt hellenischen Idole, wovon und die Alten wenigstens Bericht erstatten. Die Bellenen forvohl, als die Reuern haben mit einer ftreng conventionellen, durch unveränderliche Tradition fortgepflanzten Runftperiode angefangen: wo fich der eine Rünftler von ans bern fast nur durch den höhern ober niedern Grad feiner techs nischen Fertigkeit unterscheibet. Die Runftwerke Diefer Beit, an religiöfem Gehalte reich, liegen ber außerlichen Natur febr Der Goldgrund, worauf hier gemalt wird, eringert kaum an ben wirklichen himmel; Die Chriftuskinder, welche hier mit feierlicher Grandezza, die Arme schon in Arenzedform ausgebreitet, die Suldigung der Beiligen empfangen; die Dias rien, welche Taufende von Gläubigen unter Die Rittige ihres weitgeöffneten Dantele nehmen: in der Birklichkeit find fie ununbalich. Bei bem Allen aber fpricht ein tief religiöfer, ein findlich erhabener Charafter aus dem Gangen 1). erfte Periode folgt eine zweite, naturaliftische, wo der außerften Naturtreue nachgestrebt wird. Diefe Richtung herrscht in der neuern Runft vom vierzehnten Jahrhundert bis zur Mitte des funfzehnten vor. Der goldene hintergrund verwandelt fich in einen decorativen oder landschaftlichen; die Chriftustin= der werden zu wirklichen Kindern; Die Maria betet ihr Rind

<sup>1)</sup> Auch jene althellenischen koara hatten σκέλη συμβεβηκότα, χείρας παρατεταμίνας, ύμματα μεμυκότα (R. D. Müller Archäologie ber Kunst S. 47.). Doch versichert Pausanias von Däbalos Bilbern: ατοπώτερα μέν την όψεν, επιτρέπει δέ όμως τι καὶ ένθεον τούτοις (II, 4). Es wird ihnen anderswo ein gewisses δεενόν zugeschrieben.

nicht mehr an, fondern beschaut es in mutterlicher Zärtlichkeit; Die umberftebenden Beiligen scheinen von einer wirklichen Rirchengemeinde porträtirt zu fein, ja, fie fcwaten und lachen Das Religiöse, Ideale ift hinter einer berben, mit einander. natürlichen Individualität verschwunden. Bur Beit bes Per= ferkrieges muffen auch die Hellenen eine folche Runftperiode durchgemacht haben. Die äginetischen Giebelgruppen find ber Nach diesen beiden Stadien tritt alsdann die Beweis dafür. bochfte Stufe ber Vollendung ein, die Zeit von Pheidias bis Lusippos, von Lionardo bis Tizian, welche die getrennten Borguge der beiden frühern jur herrlichsten Eintracht verbindet. Wie sehr ich bei der Sonderung dieser drei Berioden wirklich Das Bebentenbfte, Das Wefentlichfte getroffen habe, kann auch danach ermessen werden; daß sich im Leben der meisten grofen Rünftler Diefelben brei Perioden wiederfinden. Vor Allen bei Rafael 1)!

Wir gehen weiter. Die Blüthe einer seben Kunft, eines seben Volles kann nur kurze Zeit dauern. Auf Thukybides sowohl, wie auf Machiavelli folgt eine Zeit der tiefsten religiöfen und politischen Parteikämpfe, wo die Distoriker, ohne von der Schönheit ihrer Darstellung viel einzubüßen, die parteilose Unbefangenheit der größten Meister beinahe gänzlich aufgeben. Die lakonischen und antilakonischen, die philosophischen und antiphilosophischen, die makedonischen Schriftsteller des Alterthums; die protestantischen und katholischen, die papstilichen und antiphiloschen, die papstilichen und antiphiloschen, die kai-

<sup>1)</sup> Auch unsere neuere beutsche Literatur mußte erst bas Trabitios nelle ber Italiener, Spanier, Franzosen und Engländer burchmachen, barauf eine wild naturalistische Zeit, — Sturms und Drangperiode, Lessing's Diberot, Goethe's und Schiller's Jugendwerke — ehe sie die Meisterwerke von Goethe und Schiller hervorbringen konnte. Wie sich ferner in der Geschichte des Staates und in allen übrigen Lebensrichtungen, der Einzelnen und der Bölker, dieselben drei Perioden wiederholen, das überlasse ich dem Nachdenken des Lesers.

ferlichen und landesherrlichen Autoren ber neuern Zeit sinken burchaus wieder in die Ginfeitigkeiten bes Memoires zurück.

Diefe Bartelenwuth freilich läft bann nach; aber nur, um einer noch viel trofflosern Gelehr famteit Plat zu mas Bei ben Bellenen feit Mexander's b. Gr. Beit, ja, man fanu-fagen, feit bem Ausgange bes Tenophon, wird bie frische Lebendigkeit ber Anschauung, ber feine Ginn für menschliche Verhaltniffe, die großartige Befeelung des Stoffes, Die hohe Vortrefflichkeit der Form mehr und mehr durch ein felavisches Versinken im gelehrten Detail verdrängt. Wie alle Rultur von gemäßigter Arbeitstheilung ansgeht, fo ift übertriebene Arbeitstheilung ihre sicherfte Verderberinn. Das Ma= terial des historischen Wissens hatten die Alexandriner unend= lich erweitert: in Lander = und Bolferfunde, in Geschichte und Maturwiffenithaft waren die fconften Entdeckungen gemacht, fie besaffen die koloffalsten gelehrten Apparate im ganzen Alterthume, fie zählten eine Menge ber kenntnifreichsten Bolybiftoren, fie fchrieben zehnmal größere Buchermaffen, als bie Beitgenoffen bes Perikles; aber fie waren eben mit wenig Ausnahmen bloge Buchgelchrte, ohne höheres Intereffe für fich und Andere, dabei uniform, ohne den Charafter ihrer Perfon in ihrem Studium abzuspiegeln und fortzubilden, nur durch ben Grab ihrer Gelehrfamkeit von einander verschieden. Gang berfelbe Beift findet fich in ben meiften Gefchichtschreibern bes siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts. Dief ift die Zeit des gelehrten Zunftwesens, wo fich die Wiffenschaft vornehm in abgeschloffene Kreife, meistens Hofakabemien zurückzieht, aber zugleich damit ihre Wurzeln im Bolke, d. h. ihre ci= gentliche Nahrungsquelle, abgräbt. Auch die Poeffe wird in folden Beiten eine talte, gefünstelte, fteife, vorneyme Gelehr= ten= und Hofpoesie. Das bidaktische, also am mindesten poe= tische Clement, waltet auch hier vor. Die Philosophie, zu weiterer Zeugung unfähig, wirft sich auf das gelehrte Studium der frühern Spiteme. Aus Diefer Gelehrsamkeit zimmert

fie dann wohl das haltungelofe Gebaube eines Etletticisums oder Ctepticismus jufammen.

Die aber im Alterthume mitten unter Diefer allgemeinen Erfchlaffung die romifche Literatur ihre bochfte Bluthe erreichen tanh, fo in neuerer Beit die beutfche. In beiden Källen sehen wir die Rationalität eines literarisch bis dabin noch wenig entwickelten Bolles burch weife Benutung ausländifcher Mufter zur herrlichsten Reife gebracht. Die Romer hatten in biefer Sinsicht teinen Jerweg gurudzumachen. waren ohne Weiteres auf die Bellenen gewiefen. Der Dents fche bagegen hat fich, ehe er auf ben richtigen Weg gerieth, erft an italienischen, barauf an spanischen, zulett an frangoff fchen und englischen Mustern verbilden muffen. Vielleicht ift er eben baburch um fo vielseitiger geworben. Die neuere deutsiche Literatur hat mit der altromischen die Gigenthumlich= teit gemein, daß fie beibe mehr ben gebildeten Standen, als bem Bolte angehören, daß fie mehr profaifch, find, und daß man felbft bei ben poetischen Erzeugniffen, herrlich fie auch fein mogen, taum recht angeben tann, Die Epopoc, die Lyrif ober bas Drama im Ganzen vorherricht. Daber auch die Geschichte biefer Beiten fowohl Chronit und Memoire, als eigentliche Kunfthistorie bearbeitet bat. Dic altrbmifche, wie die neubeutsche Literatur tragen in vieler Beziehung einen tosmopolitifchen Auftrich. Rur baß freilich bem Raume nach die romische Welt eine viel geringere war. Beide haben baber auf die gesunkenen ober 'noch unentwickelten 1) Literaturen der Nachbarvölfer einen belebenden Ginfluß gehabt. 23n ber Belt bes Anguftus treibt auch ber abgeftorbene Baum ber griechischen Sistorie nene Blüthen hervor, Strabon ver Späterhin besonders Arrianos und Allen und Dionvsios. So hat auch die beutsche Historiographie eine gang Plutarch.

<sup>1)</sup> Man bente namentlich im Alterthume an bie fpanische und galifiche Literatur, in ber neuern Zeit an bie ruffische!

naue Schule französischer Geschichtschreiber in's Dasein gerusen. Der vornehmste Unterschied, der in den historischen und postischen Werten auch deutlich genug zu Tage liegt, besieht in der philosophischen Meisterschaft der Deutschen, in der politischen und militärischen Meisterschaft der Römer.

Von der alten Literatur liegt benn auch bas Ende ichon Die großartige Zeit von Salluftius bis auf Tacitus, Die fich ben griechischen Meistern an Die Seite ftelt, ift auf zwei entgegengefetten Abwegen zum Berfall getommen. Muf der einen Scite ein mubfeliges Ercerptenfammeln, ohne höhern Beift, ohne eblere Form, ein troftlofes Berfinken im Stoffe, wie es fich bei Plining und Suctonius ankundigt. Auf der andern Seite ein flaches, aufgeputtes, bellettriftifches Rasonnement, dem sede solidere Grundlage, jedes ernsthaftere Ergreifen, jede Reife und Manulichkeit abgeht: eine Manier, die und Klorus und Curtius repräsentiren. Sobald in der wirthschaftlichen Welt die Arbeitotheilung ihren Gipfel überschritten hat, fo pflegt fie ben Unternehmer jum Tyrannen aufzublähen, ben Arbeiter jum Sflaven ju erniedrigen. viel anders in der literarischen Welt. Wo die harmonische Verschmelzung des Allgemeinen und des Besondern verschwunben ift, da bilden fich auf der einen Seite übermuthige Ty= rannen, auf ber andern Seite elende Stlaven ber Wiffenschaft. Jene wollen ben Ballaft, wie man es nennt, ben Ballaft ber Gelehrfamkeit über Bord werfen; frei und mit vollen Segeln hoffen fie auf ben Ocean hinauszufahren: aber, wie es benn freilich nicht anders fein kann, fie fteuern ewig in der Irre umber, ein leichtes Spielzeug für den Wind und die Wogen. Die Andern dagegen, wenn die Kleinlichkeit ihres Tagewerkes sie zu Boben brückt, pflegen sich ber Boffnung zu getröften, daß ein künftiger Messias ihrer Wissenschaft die von ihnen gefammelten und gefeilten Steinchen zu einem unfterblichen Tempel vereinigen werde. Gitele Hoffnung! Die Aristoteles und humboldt find zu jeder Beit den Allerandrinern voran=

gegangen. — Wir schauen nach Rom zurück. Was komit seit wohl, bei dem allgemeinen Verfalle des Nationalcharakters, was konnte Anderes noch übrig bleiben, als die Umker wieder zur dürftigsten Chronik, ja, zur Mythengeschicht selbst 1), wovon die Historie utsprünglich ausgegangen war. Die Philosophie kehrte gleichzeitig zur Mystik und Scholasist zurück. Was von poetischem Triebe noch übrig war, das flüchtete sich in das Prosacpos, den Roman, oder in die neuerwachende Volksfage. Wie in allen menschlichen Dingen, sist auch hier senes Gesetz wirksam, wonach das Greisenalin zur Schwäche der Kindheit zurücklehren nuss.

<sup>1)</sup> Diftys und Dares.

## Fünftes Kapitel.

# Bur Charakteristik des bellenischen Bolkes überhaupt.

Se giebt vielleicht kein Land in der Welt, das bei einem so geringen Flächenraume, wie ihn Griechenland besitzt, eine so bedeutende Küstenlänge und einen so großen Reichthum an guten häfen hätte 1). Diese innige Verbindung mit dem Meere pflegt ein treffliches Veförderungsmittel seder Arbeitstheilung und höhern Kultur zu sein. Was Europa gegen die andern Welttstelle, das ist Griechenland in dieser hinsicht gezen das übrige Europa. Es kommt noch hinzu die eigenzthümliche Veschaffenheit des griechischen Megres, das durch seine zahlreichen Inseln sund Halbinseln, seine nahgelegenen und reichen Eontinente ebenso früh zur Schiffsahrt anreizen mußte, wie es durch seine Klippen und Sandbänke, seine Winde und Strömungen eine strenze Schule für den Seemann bildete.

Aber auch in andern Studen, fo scheint es, hat ein gli-

<sup>1)</sup> Während die Größenvon Griechenland kaum ein Reuntel ift von der Frankreiche, ift feine Rufte 720 geogr. Meilen lang, die frangofische 275, die schwedische 390, die italienische 590. Bgl. Geogr. Ephesmeriben 1799, Ih. III, S. 364. R. Fr. hermann kehrbuch §. 7.

tiger Schöpfer bas hellenische Land jur Wohnstätte ber ebelften Bildung ausgerüftet. Die Beiterkeit bes himmels, Die Reinheit und Belligkeit ber Luft 1), die ebeln und scharfgezeichneten Kormen ber Gebirge, Die Nabe bes Meeres, Die Lebendigkeit ber Strome: alles biefes verleiht ber hellenischen Landschaft einen Charafter, welcher befestigend, reinigend und erleuchtend auf ben Beift ber Bewohner einwirten mußte. Die Natur von Griechenland nimmt überall die fcbufte Mitte ein. Klima ift gefund: weber erstarrent, wie ber Norden, noch ausbörgend, wie der Süden, aber erfehlaffend. wie der Often Der Boden ift fruchtbar genug, um an allerlei Gütern reich zu fein 3); aber nicht fo üppig, daß er ohne Schweiß ernähren könnte 4). Die Gebirge find hoch genug, um durch großartige Naturschönheit zu imponiren - manche barunter find mit ewigem Schnee bedeckt,-; boch genug, um Das Land in eine bunte Mannichfaltigteit elizelner Landschaften zu gliebern: aber boch niedrig genug, um ben Berkehr nicht abzubrechen. Welch ein Unterschied zwischen bem fteinigen Attifa und bem fetten Bootien; zwifchen bem feuchten

<sup>1)</sup> Bgl. Eurip. Medea 820 sqq. W. Gell Journey p. 15. Castellan Lettres sur la Morée, III, p. 266. Rruse Hellas, I, E. 327.

<sup>\*)</sup> Bgl. schon Herod. III, 106. Eurip. 1. 1. Plato Timaens p. 24 G. Plut. De exsil. p. 599. — hippotrates freilich gieht ber Annehmlichkeit nach bas kleinastatische Alima vor, aber bas hellenische, meint er, bilbet tapferere Menschen: Hippocr. De aere p. 71 sqq. (Foesius). Anch Aristotetes rühmt an ben hellenen eine scholliche Mischung ber nordischen Mauhheit und orientalischen Weschlichteit, baß sie, zu Einem Staate verbunden, die Welt müßten erobern können (Polit. VII, 7.). — Besonders reich sind die Alten an Lobpreisungen der Natur von Attika: Plato Critias p. 171. Xenoph. De vectt. 1. Cicero De sato 4. Aristides Vol. I, p. 305. (Dinds.). Dio Chrysost. p. 334. (Reiske). Cassiodor. Var. XII, 15.

<sup>3)</sup> Welche Begunftigung liegt nicht & B. in dem Marmorreichthum von Griechenland für die Bautunft und Plaftit der hellenen!

<sup>.; 4)</sup> Aristot. Pol. VII, 5.

Lema unds dem strockenen Argodi, Jobischen bein ruthen Alipenslande von Arkadien und der Neblichen Ebene von Messene! Kein Land der Welt vereinigt solche Mannichkaltigkeit auf so kleinem Gebiete. Auch in klimatischer Beziehung. Gell fand im Mürz bei den Messeniern Sommer, bei den Lakoniern Frühlting, bei den Arkadiern: Winter 1). Weil liberall Küsse, überall Gebirge dicht neben einander stehen, — mehr als neun Zehntel des hellemischen Festlandes sind Gebirge — so mußte hier der rauhes beschränkte, naturgetreue und eonservative Sinn den Bergwölkermitidem seinen, ofsenen, kultunsähigen und progressiven Sinne der Küssen wirden das Schönste verschmolzen werden.

Wie : daß Band Die Pflegemutter Des Leibes ift, : To ift die Sprache bie Pflegemutter ber Seele. Und welch eine Sprache Die hellenische! Bollkommen priginal, ift fie fremben Borgugen: both vollkommen zugänglich. Was sie aber traend mipirt . Gigennamen und Gattungonamen , Das theibet fie ein in hellenische Formen, um es organisch mit fich felber verbins den zu können. Dazu ihr wohlgeregelter, ischarsbestimmter Reichthum an Biegungen und Ableitungen : schon in ber Ditte fiebend misschen dem geilen Wachsthume der, sprachlichen Kinds beit underder dürren Rüchternheit bes höhern Alters: Wie R. D. Dill IDer fehr richtig fagt, in der griechischen Sprache tres im Die Borte, mit Flerionen wie mit Musteln und Gebnen bekleidet nate lebendige Rörper hervor voll Ausdruck und Charafter i mabrend fie in den neuern Sprachen que Gerippen qua fammengeschritmpft find. Beiterhin eine Mannichfaltiakeit des Bartifelmefens, und eben badurch, bei ber großen Freis heit ber Wortstellung, eine Beinheit ber Rügneirungen, wie fie in keiner Sprache mohl ihres Gleichen findet. Die bellenischen Buchstaben find ichon an fich fast alle mobifflingend wiede baßliche Combination wird mit der außersten Sbrafalt vermieben. In der Busammenfügung der Shiben findet die größte Ab-

<sup>1)</sup> W. Gell Journey p. 355. vgt. p. 162.

wechselung der Laute, der Kikigen und Längen; The buntip Mannichfattigkeit der Accenter Statt. Während doch im Dem schen z. B. und im Lateinischen die große Mehrzahl alle Wörter paratonirt ist 1). Welch eine Begünstigung für di Metrik der Hellenen! zumal seit Homer's Zeit der rhothmisch Accent mit dem Sprachaccente nicht mehr zusammenzusallen branchte.

Mannichfaltigkeit umb Ginheit sind die Grundbedingungm Die Mundarten ber Hellenen find wie aller Bortrefflichfeit. leicht abweichender unter fich und confequenter ansgebildet, all bei irgend einem andern Bolle. Doch aber las ber Dorin ben homer, der Jonier ben Binbar mit idleichem Runfige muffe: Done irgend Anftof zu eurgen, konnte ber attifch Dramatiler Die verschiedenartigften Dialette in fein Chanfpil Belch eine Freiheit! wie unendfich verschiebn aufnehmen. von ber engen Convenienz, worderch fich die Meniorn haben boschränken laffen! -- . Ange bie bellenische Eprache bat ihr Entwidlungoftufen gehabt :, aber fetbit bie homerischen Gefängt find bis in die fpateften Beiten berat auch bem profern Bu blieum geniehbar geblieben. So wurde ber hellenische Gnif fortmährend genährt mit bem gangen Reichthume feiner Litar tur, budhrend bie neuern Boller auch die edelften Erzeugniff threr Jugendzeit gar bald aus bem Ange, ja dem Berftanb niffe verloren baben 2). Welch ein schner, organischer 3" fammenhang mußte bet ben Hollenen fo bas Altt mit; bem Renen verbinden! Go ift fie bann entftanden, biefe Spracht aller , Sprachen , worin die koftlichften Menfchenworte, genitt

<sup>1)</sup> Eine Bemertung, bie ich ben literaturhiftorifchen Borlefunge meines vortrefflichen Lehrers Boch verbante.

<sup>.</sup> Noch bas Reugriechische welths vom Althellenischen meniger ab, als seihft bas Italienische vom Römischen. — 3ch brauche ben teler wohl nicht ausbrucklich erft baran zu erinnern, baß in allen Studen, bie ich hier aufgeführt habe, bie Italiener ben hellenen schon naher fir hen, als wir, bie Römer wiederum naher, als bie Italiener.

sind; die selbst im Verfalle noch gewürdigt ist; der höchsten göttlichen Offenbarung als Gefäß zu dienen. Die seierliche Grandezza des Spaniers, die seine Süßigkeit des Justieners, des Franzosen gelänfige Anmuth; des Engläuders pathetische Kraft, des Deutschen amergründlicher Rechthum, ja, selbst die Würde der römischen Senatoremprache: hier sind sie verzeinigt, sind geläutert im Feuer des Geistes und zum edelsten Erze zusammengeschnidzen. In dieser einen Sprache sind die Arommetentine des Pindar und die Flötenspiele des Anatreon, sind die gautelnden Scherze des Aristophanes und die Erinanpenchöre des Arscholos gedischtet. Sie hat dem Thuthpides zum Schildern gedient, dem Demosthenes zum Neden, dem Aristoteles und Platon zum Speculiren. Die hellenische Weiszeheit bedurfte niemals einer fremden Arominologie.

Dag bie Bellenen forperlich e Schönheit beseffen, wurde man ichon aus ihren Bilbiverten vermuthen burfen. Wenn. bie Stirne bem vous entippidet, bie Rafe bem Buude, ber Mund ber enedula 1):, it fo's beonbet bas Charafteriftifche bes griechischen Brofile aufirdem Hebregewichte ber geiftigen Stirn liber dom finnlichen Munden Die gerade Rafe, weder junt Uebermitho bes aduncus erheben, noch zur Ginnlichkeit bes simus hernbgebrudt, fcheintwarf geregelte Mägigung bes Willens hinzudeuten. In ber nationalen Große bes Rinnes tann ber Bhvfiognomiter Großartigkeit bes gangen Wefens finden. Die Erzichung der Bellenen vormichläffigte den Leib nicht über der Scele, wie ce bie unfereithut; Die Schönheit und Anmuth nicht über ber Starte, wie is (amfer Mittelalter that 2). . Bes jahrte Männer noch, wie Cofrates, besuchten die Ringschule. Bei den Lakedämoniern waren felbft die Jungfrauen pon ber

<sup>1)</sup> Aehnliche Rasonnements über bas Berhaltnis von Kopf, Bruft und Bauch am menschlichen Körper bei Platon: Timaeus p. 44 D, 59 E.

<sup>2)</sup> Bgl. bie vortreffliche Charakteriftit ber alten und neuern Bestleibung in Begel's Aefthetit: Berte Bb. X, Ih. 1. S. 212 ff.

Symnastik nicht ausgeschlossen. An den öffentlichen Festspielen fand die Körperstärke und Gewandtheit ihre schönste Barberrlichung: Kränze, Bildfäulen, unsterbliche Loblieder winktm dem Glücklichen. Wie gesund mußte ein Volk sein, das nicht in der engen Schwüle des Zimmers, sondern unter freiem Himmel, in Sonnenschein und Wind, seinen Tag verlebu! wo die Gelehrtesten im Spazierengehen zu unterrichten psteyten! Wie schön mußte es sein, wo unter der Weihe religiöser Stiftung vieler Orten Wettstreite der Schönheit angeordnit waren, unter Männern, wie unter Weibern 1)! wo es Preife gab sit die Geschicklichkeit im Klissen 2)! Gesund sein, spricht Sim on i de 8,

Gesund sein ift das Beste von Man, Das Zweite, schön von Gestult sein; Und das Dritte schuldlos erworbener Reichthum, Das Bierte, sich mit Freunden der Jugend greuen 3).

In einem solchen Leibe konnten gesunde, konnten schönt Seelen wohnen. Wenn sich die wirthschaftliche Kultur da Alten vornehmlich dadurch von der neuern unterscheidet, das sie niemals der Sklaverei hat entsagen wollen: so sind die freien Demokratien des Alterthums erst hierdurch möglich geworden, sind die Bürger erst hierdurch in den Stand geset, undekümmert durch gemeine Sorgen sich einer liberalen, großartigen Wirksamleit hinzugeben. Während der Blüthezeit die hellenischen Bolkes dürfen wir in sedem Ausden, fast einen Sänger, Tänzer und Athleten, in sedem Bürger fast einen Staatsmann und Ariegsmann erblicken. Die materielle Kleine

<sup>1)</sup> Athen. XIII, p 609 E. Eustath. jur Ilias a, 282. Mosaeus De Her. et Leandr. 75. Bgl. Bindelmann R. G. 1V, l.

<sup>2)</sup> Theocrit. Idyll. XII, 29 sqq. Lutat. 3. Statius Theb. VIII, 198.

<sup>3)</sup> Eine Ermunterung zur Freude war hier ber allgemeine Gruf, mie bei den Römern der Bunsch ungeschwächter Kraft (Fr. Schlegel, Geschichte der Poesie der Griechen und Römer, I, 1, S. 62.).

beit der Republikeit, Die in Wahrheit nur große Gemeinden twaren, geftattete bieff. Wir feben freilich überall, je mehr fich ein Staat der reinen Demokratie nabert, besto mehr wird bas gange Leben feines Boltes von öffentlichem, von politis fchem Geiste burchzogen. Aber was find unfere Beitungen, benen bas Befte boch immer verheimlicht wird, gegen bie alten Boltereben? unfere Lanbftande, die boch nicht ben taufenoffen Theil ber Gebildeten und kaum etliche Monate im Rahre an ber Staatsverwaltung Theil nehmen laffen, gegen bie alten Bolkoversammlungen? unfere Conscribirtenheere gegen jene al= ten Burgerfrieger, welche Jugend und Mannestraft unter ben Waffen verleben, und fedweden Rampf in unmittelbarfter Rabe für Beerd und Altat' Allten mußten? Wolch eine Schule ber Bielfeitigkeit, ber lebendigen Belt= und Monfchenkenntniß für ben Siftorifer 1)! Wer bas Leben nicht nach Stunden nufft, fondern nach Thaten und Erfahrungen, der muß gestehen, jene Allten haben langer gelebt. Es war bamals noch nicht fo liblich, wie heutzntage, daß die Junglinge als Weisheitsverbim= biger, die Greife als Welbherten und Minister auftraten. Mit zwanzig Jahren wurden Iphikrates und Aratos, mit ein und zwanzig Jahren Samibal, mit drei und zwanzig Jahren Pompejus, mit sieben und zwanzig Jahren Scipio bie Ober feldheiren ihres Baterlandes. 'Sophofies dagegen, Grodot, Thurbybides, Africates haben thre Meisterwerte erft im Alter Mich einer glubenden, aber naturgetreuen Ina gend, einem fturmifchen, aber gemäßigten Mannesalter zog fich ber Greis in ben hafen ber Muffe zurud, bas vergangene

<sup>1)</sup> Wie innig die Literatur der Pellenen mit ihrer Staatsverwalstung zusammenhängt, beweisen u. A. die Lyriker, ohwohl die Blütche der lyrtichen Poesse noch in die aristokratische Periode fäult. Tyrtäos an der Spiese des Heeres; die meisten Gesege in Bersen; Alkäos. Thesognis, Stesichoros im heftigsten Strudel des Parteienkampfes; Bakchyslides verdannt, Simonides durch seine Staatsgedichte weltberühmt; auch Pindares endlich auf das Tiefste durchdrungen von politischem Geiste.

Leben zu beschanen, und seine Erstehrungen ber Enkelwelt zu überliesern. Der Hellene lernte weniger, als wir; er hatte wenig andere Prüfungen zu bestehen, als auf dem Schlacht selbe und in der Rathsversammlung: aber was er wußte, das wußte er tief, klar und lebendig. "Gelehrt sein", spricht Windelmann, "das ift, zu wissen, was Andere gewußt haben, wurde spät gesucht; gelehrt im heutigen Verstande zu sein, war in ihrer besten Zeit leicht, und weise konnte ein Jeder werden. Denn es war eine Eitelkeit weniger in der Welt, nämlich die, viele Bücher zu kennen."

Statt in Archiven und Bibliotheten herumgutriechen, ging ber Siftoriter bes fünften Jahrhunderts auf Reifen. lich dem Raume nach find fene Reifen Mein: wenn es Беф kam, vielleicht von Karthago bis nach Babylon, vom Nil bis jum Bontos. Aber was macht die Reisen lehrzeich? die Abwechselung fremdartiger Landesnaturen, fremdartiger Bollscharaftere. Und auf jenem engen Gebiete waren Boller beisammen von jeglicher Rulturftufe. Damals fand ber Die ftoriter hier ebenfo viel zu lernen, wie heutzutage auf einer Reise um ben Erbfreis. Das Perferreich trug schon damals bie stereotypen Charakterzüge bes Morgenlandes an sich. Theokratie war in Judaa kennen gu lernen; abgelebte Sanbeloftaaten in Phonifien, eine blühende Sandelsmacht in Rav thago. Acappten war das China des Alterthumes. In Alcinaffen und Großgriechenland ftubierte man die einfachen Raturge fete ber Rolonialftaaten. Unter ben Bellenen felbft Athen auf dem Gipfel aller politischen, wirthschaftlichen und literarischen Ausbildung; Lakedamon impofant burch die confervative Große feiner Verfassung; Actolien und Akarnanien tief zurud im Mittelalter; Jonien schon verweichlicht und altersschwach; Ar kabien die Schweiz der Hellenenwelt. Wie man bentautage burch Ungarn und Rufland zu ben Nomabenvöllern ber Wifte gelangt, fo damals über Theffalien und Makedonien zu ben Barbaren am Iftros und im Genthenlande. Welcher Reuert

bame fich rühmen, fa viele Bölber perfünlich beficht zu ba-Und bei Al biefer großen Maunichfaltigleit bes damaben? ligen Bollervertemen au gleicher Beit bie wolltommenfte Con-Allighalich beinahe kamen die Hellenen an den centrirung. großen Spielen gufammen, um über ber Wichheit ihrer Stämme die Einheit ihres Bolles nicht einzubugen. Während unsere Messe mir die Gewerhetreibenden herbeizieht - waren es die Ebelften der Nation, Die fich dort vereinigten. Mit einem Worte, da fich Kultur und Geschichte der neuern Zeit auf fo unendliche Raume erweitert haben, fo wird felbft die außerfte Bervolltommnung unferer Communicationsmittel an wirklichem Reichthume ber Anschammgen ben griechischen Verkehr mohl schwerkich übertreffen können 1).

Und nicht bloß ein enger Länderraum pereinigte damals so unendlich viel historisch Merkwürdiges, fondern ebenso sehr auch ein enger Zeitraum. In das nennte Jahrhundert vor der christischen Zeitrechnung fällt die Plüthezeit des hellenischen Rittergedichtes, und im Anfange des zweiten Jahrhunderts erlischt das letze Abendroth der hellenischen Selbständigkeit. In sieden Jahrhunderte also drängt sich die ganze reiche Entwicklung des Volkes zusammen. Die neuern Wölker wachsen und verfallen langsamer. Aristoteles konnte sast zu gleicher Zeit Stücke der neuern Komödie, Werke der drei großen Trasgiker und die phallischen und dithprayibischen Urdramen ausgiker ind die phallischen und dithprayibischen Urdramen ausgikeren sehen <sup>2</sup>). Von Kimon zu Kritias, von Aleschylos zu den Meinstyllien des Aristophanes <sup>3</sup>), von Ageladas zu Sko-

<sup>1)</sup> Kame es hier bloß guf maffenhafte Raume an, so waren bie hellenen ber alexandrinischen ober gar ber trajanischen Beit unendlich viel höher gestellt, als die Zeitgenoffen des Perities. Allein bei der großen Einsormigkeit, die in jenen Perioden den ordis terrarum bes herrschte, war eine Aeise von bersetben Meitenzach hamals viel weniger besehrend. Ze bequemer das Reisen wird, besto weiter muß man gegen, um geistig noch benselben Gewinn davon zu haben.

<sup>2)</sup> Aristot. Poet. 2.

<sup>3)</sup> Frofite 92 ff.

pas Sehreen, von Empedories zu Platon, envlich von Herodot zu Thurdbives: welcher Neuere hatte bei Binum Bolle folche Beränderungen erlebt? Glüdfeliger Thurdbies!

Budaipor atolied por 'Adnealth areleing,

Hollà iddr nal nollà naddr uni nollà porficar,

Δίετος εν νεφέλησι γενήσεαι ημακα πάντα.

Bollen wir ben gangen Unterfchiteb zwifchen helle nifcher und neuerer Gefchichtschreibung in ben fürzesten Ausbruck zusammenfassen, fo if bei ben Reuem die Gewinnung, bei ben Alten bie Berarbeitung bes Stoffes bas Worherrschende. Bei ben Neuern alfo bas erfte, bei ben Bellenen bas zweite Stadium einer feben biftorifden Abatigteit. Wir tennen heutzutage fast ebenfo viele Weltweile. Alten Länder; ebenfo viele Sprachfamilien, wie bie Alten Sprachen. Die Möglichkeit ber Analogie ift fir und beinabe unbegrangt. Gine Menge von Biveigen ber Gefchichte, Sprach = , das Runft = , das Rechts = , das Mitchenfindium, haben fich bei uns zu felbständigen Bannten entwickelt. Wenn es auf historische Gefete ankommt, fo mußte fie Thutodides faft allein von feinem Baterlande abstrahiren, beffen Ge schichte noch lange nicht vollendet war. Uns dagegen liegt eine Menge abgefchloffener Bollergeschichten offen. Aber nicht blog vielseitiger ift die Stoffgewinnung ber Neuern, sonbern auch im Ginzelnen weit grundlicher. Wo hatte bas Alterthum auf vergleichenbe Quellenkritt, auf Bermusgabe ber verborgenen Quellen, auf Benutung felbit ber indirecteften Quellen, Urkunden, Müngen, Gedichte, fo erstaunlichen Fleiß verwen= det? Aber es war fleifiger in der Berarbeitung biefes Stof-Weil man weniger las, fo konnte man bas Gelefene fes. viel tiefer in Geift und Berg bringen laffen. Weil man we= niger schrieb, so konnte man die Wollendung der Form weit finniger im Auge haben. Weil bas lefende Bublicum viel Kleiner war, fo war es auch viel ausgewählter. Die helleni= schen Historiker haben zum tiefern Eindringen in die Geschichte

ebenso gut wie wir den Weg der Analogie betreten. Rur verglichen sie dem Gegenstand shres Studiums nicht so sehr mit andern Studien, sondern mit dem, was sie im Leben zunächst umringte; nicht so sehr mit den Ersebnissen fremder Völker und ferner Zeiträume, sondern mit den Erscheinungen ihres eigenen Staates, ihrer eigenen Zelt, ihrer eigenen Wirksamkeit. So mußte denn ihre Menschen= und Weltkenntniß materielt zwar geringer, aber dem Wessen nach lebendiger, klarer und tieser werden 1). Ihre Werke selbst sind nicht so reich an unendlichen Fernsichten, aber geschlossener und einheitlicher, als die unsern.

Es ist ganz derselbe Unterschied, welcher das hellenische Leben überhaupt von dem germanischen treunt; sener Unterschied, welchen man verschiedentlich durch die Worte naw und sentimental, classisch und romantisch, plastisch und musikalisch, phiectiv und subjectiv hat bezeichnen wollen.

Vergleichen wir z. B. den Bau eines dorischen Tempels mit einer Kirche des deutschen Mittelalters! Dort überall die einfache Harmonie der geraden Linie, die ruhige Festigkeit der Säule; nirgends animalischer, selten vegetabilischer Zierrath; überall klare Helterkeit; der Himmel durch's Dach, wie durch die Intercolumnien hereinblickend; jeder Standpunkt beinahe zum Senusse des Ganzen gleich sehr geeignet. Hier dagegen die bunteste Mannichfaltigkeit der Formen. Der Geist des Betrachters wird an den schlanken Pseilern, die durch ihre Säulenbündel uoch schlanker scheinen, zum Sewölbe empor; weit, weit von der Erde hinweggehoben. Alle Reiche der Natur sind zusammengerasst, um diesem Gebäude Schmuck zu verleihen. Das Schiff stellt die Erde vor, mit ihren Woh-

<sup>1)</sup> So haben die hellenen bas Aeußere bes menschlichen Körpers viel genauer studiert, als wir, in Symnastik, Tanz und Plastik viel seelenvoller verarbeitet. Sectionen bagegen, Experimente u. s. w. haben sie wenig unternommen. Ihre Bibliotheken sind barum an Büchern ärmer gewesen, als die unsern, ihre Staaten aber reicher an Männern.

nungen, ihren Altären und ihren Gräbern; die Säulenmenge erhebt sich, wie ein Wald; das Gewölbe ruhet darüber, wie der Himmel. Die ganze unendliche Polymetrie der Pflanzens und Thierwelt ist zu Ornamenten ausgebeutet, Ales auf die Wirkungen der Perspective berechnet, durch die gemalten Feufter in ein zauberisches Zwielicht eingehüllt. Der hellenische Baumeister sucht weniger zu erreichen; er ist minder reich, minder bedeutungsvoll, minder unendlich; aber sein Weniges erreicht er ungleich vollkommener 1). Während die hellenischen Tempel nur einen heitern, schönen Eindruck zurücklassen, sind die gothischen, mit ihrer unvollendeten, unbezwungenen Massenhaftigkeit, ebenso sehr ein Denkmal der menschlichen Kleinsheit, als der menschlichen Größe geblieben.

So herrscht in der bildenden Kunst bei den Alten die Plastik vor, bei den Neuern die Malerei. Jene hält sich beinahe ausschließlich an das Nächstliegende, aber auch Höchste zugleich, an die Gestalt des Menschen. Sie ist in der Ausmahl und in der Masse ihrer Gegenstände eng beschränkt; sie muß überall rund, völlig bestimmt und völlig kiar arbeiten. Die Malerei dagegen ist mit dem Scheine der Gestalten zusfrieden; nur für einen einzigen Standpunkt arbeitet sie: von hier aus aber gelingt es ihr, den Kreis ihrer Parstellung in's Unendliche zu erweitern. Ihre Gruppen sind zahlreicher, als die der Plastik; sie kann Erhabenes und Gemeines 3), Entsferntes und Nahes, sast möchte ich sagen, Ruhiges und Bespegtes zugleich schildern. Sie kann geistig und körperlich gar

<sup>1)</sup> Die fentimentale Kunst, sagt Schiller, ist auf bem Wege zu einem höhern poetischen Begriffe, aber die naive hat einen nicht so hos hen wirklich erreicht (Briefe an Wilh. Humboldt, S. 377.).

<sup>2)</sup> Es ist bekannt, wie die neuere Aunst, seibst wo sie Maria mit dem göttlichen Kinde schilbern will, immer Stall und Arippe, Ochs und Esel umberzustellen liebt. — Das ganze Reich der Karrikatur ist dem Bildhauer beinahe völlig verschlossen. Bgl. Kant Aritik der Urtheilsskraft, I, §. 48.

Vieles andenden, kams auch Disharmonien im Einzelnen für das Ganze auflößen. Dieser Untroschied zwischen Antistem und Modernem wird am deutlichsten, wenn man die Art betrachtet, wie sie beide den Sindtuck der materiellen Natur wiederzeben. Den Seestlicken, über Waldstücken und Landschaften der neuern Zeit stehen hier die Aritonen inn Merelden des Alterthung die Pane, Rymphen und Sathen auf das Grelste gegenilder.

Deigleichen wie nerdlichtein Armierspiel von Shakespeare mik tinen sophiellistent eWe ist Shakespeare bentilit, die ganze Welt in den Arnis schrev Dichtungen hereinzustehen t welch ein bunter Wachselider Scenen, der Zeitrkame, oft in demfeldigen Stäck, munt gar in dem ganzen Kyklos seiner Werkell Schoonmilk Erink zwieskes und Gewaltiges; Menschen and der verschiedenattigsen Geburtskänden und Lebens altern; Himmel, Erde und Hölle sind hier gestissentlich neben

<sup>1 19</sup> MBB fa dult phing bem entsprechen, in ber hellenischen Metrik ber Rhythikus vortzetricht, in ber neuern Metrik ber Klang ber Worte.

— Im i Wichenver neuen Klinfte fpiett bie Mist eine gant ähnliche prole, wie bie Wirtstellen Klinfte freit den Alten. Beibe haben sich auch auf höchft analoge Breitenkritikete. Photorist und Polykleitos würde man uns sorm handell unfern Sebaft. Bach und Gluck vergleichen milfen; Stos pas und Prinktetuniunferm handn und Mozart, selbst in ber Wereinis gung bes Lieblichen mit dem Furchtbaren, des Komischen mit dem Tras gischen. Lysippos würde mit Beethoven, die Laotoons und Fechterperiode mit unserer neuesten Musik seit K. M. von Weber parallel laufen.

einander gestollt. Gelbit die Maffe ber Sandeinden foll ein Abbild ber großen Wiellichteit geben. Bei Sophofles von Allem bas Begentheil: Die einfachste und geschloffenste Sandlung, Ort und Beit auf das Strengste begrängt, wenig Berfouent, . Die stagische Majeffat feinen Augenblid aus bem Ge fichte verlogen. Es ist derselbe Unterschied, wie prischen einer antifen , Statueparuppe, und einem neuers. Gefchichtsgemalbe. Bei bem viel geringern Umfange ber fopholleischen Stude kaunte die Rorm des Einzelgen weit vollendeter fein. Ram es boch überbaupt bei ben Alleen auf die Formt imehr an. Bie fehr bei den Neuern der Juhalt überwiegt proficht man u. A. fchon and dem allgemein verbreiteten und vorherrichenden Intereffe an ber Rabel bes Stickes ; mogegen bie Alten fic flets in einem eugen, mobibetannten Kabeilreife umberboeheten. 1 ABie bepfelbe, Umemfchied, etich ginischen : ben : philosophischen Runftwerten ber Alten und ber Romme ju finden ift, tount bie Wergleichung der Platonischen Mepublik mit der bekelschen Enenklopähie am heften zeigen. Dus mibere Detail Diefen Bergleichung überlaffe ich bem Nachbenken des Befens. : . . . .

Wir find unter: biefen Betrachtungen invermerkt en das Thor gelangt, welchest und den Tempel, des thukydideischen Geistes erschließen soll. Ein ergreisendet Mamenet! Wie zie hen unsere Schuhe aus, benn es ist heiliger Boden, den wir betreten wollen !).

i um ar bras s T<mark>iisr b</mark>oges s Trar Tsair i

<sup>1)</sup> Unsere Betrachtung bes Thuthbibes wird isch gang nach ben brei hauptstadien einer jeben Aunsthätigkeit bedonew 2: Mach einer kurzen "Erörterung seiner außern Lebensumstände iwerhen wir die Art und Weise kennen fernen, wie er feinen Stoffizgesonweltz weiterhin, wie er ihn im Innern verarbeitet hat. Den Beschlestzische die Berglies derung seines Kunstwerkes selbst machen, worauszichedann poch über die literarischen Schickstale besselbst das Nöthige beizubringen haber

# Thuf y bibes.

.

\_\_\_\_\_

10 9 0 i to 2 2 m 4 2

•

·

## Erstes Kapitel.

### Meufiere Lebensumstände des Thuthdides.

#### **§. 1**.

#### Quellen.

huthbides selbst redet nur wenig von seinen Verhältnissen. Seiner Verbannung sogar wird nur beiläusig erwähnt, nur insosern sie auf seine wissenschaftliche Thätigkeit instuirt habe 1). — Die Scholien, so groß ihr exegetischer Werth ist, sind doch in dieser Hinsicht beinahe ganz ohne Ausbeute. Unsere Hauptquelle müssen daher die Lebensbeschreisbungen von Markellinos, von einem Ungenannten und von Suidas bilden.

Ueber die Person des Markellinos sind wir durchaus im Dunkeln 2). Citirt wird seine Schrift zuerst bei Suisdas 3). Unser Autor ist vielleicht der Freund des Philosophen Sallustius, dessen Suidas s. v. Magneddivog gedenkt: ein römisch erzogener, gelehrter, auch in der Mantik ersahrener Mann, der sich durch Geschicklichkeit und Tapserkeit im unabs

<sup>1)</sup> **V**, 26.

<sup>2)</sup> Ngl. W. H. Grauert Ad Marcellini vitam Thucydidis observationes criticae: in Riebuhr's Rheinischem Museum.

<sup>3)</sup> V. anflavse und anolavew.

hängigen Besitze von Dalmatien zu erhalten wußte. Alle Freund des Sallustius würde er dann auch Zeitgenosse die Simplikios sein müssen 1). Ansprechender noch ist die Vermuthung von Konrad Gesner, der ihn für den bekannten his storiker Ammianus Marcellinus hält. Ammianus schrieb seim Geschichte zwar lateinisch; aber am Schlusse des ganzen Werkes 2) nennt er sich selbst einen Griechen, und es sind einigt leise Spuren bei ihm vorhanden von Nachahmung des Thukpides. Jedenfalls ist der Verfasser unserer Biographie ein Grammatiker, ein Rhetor der spätern Kaiserzeit 3).

Marcellin hat sehr gute Quellen benutt: den Gellanisos, herodot, Kratippos und Timäos, die Atthibenschreiber Andretion und Philochoros, Demetrios Phalereus und Prariphenes, die Alexandriner Hermippos und Polemon, weiterhin die Commentarien, welche Didhmos und Anthilos zum Thukhdides geschrieben hatten. Was sedoch die Benutung dieser Quellen anbetrisst, so leidet M. an allen Fehlern seines Zeitalters. Nüchtern und geistlos, weiß er die Charakteristist des Thukhdides nur in den herkömmlichen Distinctionen der Rhetorenschulk auszudrücken: ob seine Sprache dem sunddo, dem is wod odn dem meson angehöre (39), seine Darstellung der Rhetoris oder Poesie (41), ob seine Reden demegorisch seien, oder die kanisch, oder panegyrisch (42). Weil die Rhetoren seiner Zeit immer gewisse Muster vor Augen hatten, so muß nun auch

<sup>1)</sup> Suidas v. Zallovorios. Simpl. Comment. ad Epictet.

<sup>2)</sup> XXXI, 16, 9.

<sup>3)</sup> Wenn die Conjectur des Koraes zu Plutarch's Kimon 4. richtig wäre, so müßte Marcellinus nach dem Tode des Herodes Atticul gelebt haben. R. W. Krüger will in der αληθεία πραγμάτων bil Marcellinus § 1. eine Nachahmung sinden von Aristides 'Υπέρ τῶν τετι. p. 200. Cant. — Nach J. G. Bossius Bermuthung (De hist. graccis p. 302. West.) würde der Biograph identisch sein mit dem Bersasser der des Commentars zum hermogenes. Gine gelehrte Zusammenstellung der bekannten Marcelline giebt Claude Chifflet in seiner Vita Ammiani: bei Wagner Vol. I, p. LXXXV sqq.

Thurboides bald den Homer, bald ben Pindar, bald bie Gophisen nachahmen (35 fg.). Um die dikre Arakenheit seiner Erzählung in etwas aufzufrifchen, nimmt unfer Ausor zu allerlei Runftmitteln feine Buflucht : Mitteln aber, Die feine Urmuth nur noch beutlicher beurtunden. Go zu Gemeinplaten. Die Absinthier 3. B. wenden fich in ihrer Noth an bas Dratel. Indem fie wußten, fahrt Marcellinus fort, daß Gott allein aus bem Glende einen Ausweg findet. Denn auch bem Aefchylos zufolge find die Götter allmächtig: noddanes & er naκοῖσι τὰν ἀμήγανον ἐκ γαλεπᾶς δύας ὑπέρ τε ὀμμάτων κρη-Dber gu Wortspielen, wenn μναμέναν νεφέλαν όρθοῖ (5). er 3. B. miorag und meorode einander gegenilberftellt (1), ober agrenanor agryr (23). Bon feiner ermildenden Breite ist der ein und zwanzigste Paragraph ein wahrhaft abschreckenbes Beispiel. Doch hat er im Ginzelnen minches treffenbe Wort, mag es auch vielleicht nicht immer fein Gigenthum Was er insbesondere vom achten Buche des Thutvoides urtheilt, kann nicht genug beherzigt werden (43). Erzähler ist er wieder unglaublich schlecht. Gin für Thutpdis bes felbst ziemlich gleichgültiger Umstand in ber Geschichte feis ner Vorfahren nimmt ein Drittel des ganzen Raumes weg Dag Thutybibes fein Eril in Acgina verlebt habe, (5 ff.). ift völlig gedankenlos (24).

Dieser ganze Aufsat scheint aus einem größern, biographisch = rhetorischen Werte entlehnt zu sein; unmittelbar vorher war vom Demosibenes gehandelt worden (1). Gleichwohl reicht die Schrift in der vorliegenden Marcellinusmasse nur bis zu §. 44 1). Was darauf folgt, sind zwei abgesonderte Aufsätze über denseiben Gegenstand, der eine von 45 bis 53,

<sup>1)</sup> Poppo's Meinung, wonach von 35 bis 45 ein besonberer Bersfaffer zu ftatuiren mare, ift ganz unhaltbar. Das afthetische Rasonnement ift burchaus im Stile bes Anfanges, und § 1. erklart ja Marcellinus auch gerabezu, baß seine Biographie ben erften, seine Aesthetik ben zweiten Theil bilben solle.

Der andere von 54 bis jum Schluffe: Die nur gang oberflachlich burch die letzte Redaction verbunden find. Beibe Auffate haben durchaus die nämliche Anordnung, wie die Hauptschrift: erft werden die außern Lebensumstände des Thutbbibes abge banbelt, barauf die Charakteristik seiner Schreibweise. brei scheinen aus Vorlesungen über ben Thutpbides entftanden zu fein: von dem zweiten ift es gewiß (51). Dag Thutobibes im spätern Alterthume beinahe einstimmig für bas Mufter aller Geschichtschreibung gehalten wurde, wiffen wir aus Dio-Ihrem literarischen Werthe nach steben beibe Auffähe ziemlich auf berfelben Stufe, wie der eigentliche Mar-Doch ift ber mittlere Autor viel weniger bemühet, feine Dürftigkeit hinter hochtrabende Rebenbarten zu verftecken, viel betaillirter in feinen Beispielen, viel mehr gerichtet auf grammatische Wortfritit. Wo er schildern will, da gelingt es ihm unglaublich schlecht (51). Der britte Berfaffer ift ber geschmachvollste von allen, auch in feiner heutigen Gestalt ber Burgefte. Bas ben Inhalt betrifft, fo gehen fie in vielen Stilden dem Marcellinus völlig parallel. Doch fteht 46 mit 26, 55 mit 32 in directem Widerspruche.

Der anonyme Biograph giebt uns weiter Nichts, als eine wüsse, schlecht verarbeitete Excerptensammlung. Selbst in der einsachen Geschichte von Thukydides makedonischen Feldzüsgen richtet er die heillosesten Verwirrungen an (3). Freilich bringt er Nova bei; aber diese Nova sind offenbar nur mißverstandene Nachrichten von dem ältern Thukydides, Milesias Sohne, und selbst auf diesen nicht ohne die größte Behutsamkeit anzuwenden.

Der Artikel des Suidas ift, wie deffen ganzes Lexikon, zum Theil aus guten Quellen geschöpft, aber mit großer Unsgeschicklichkeit gearbeitet. Neues enthält er wenig.

<sup>1)</sup> Dionys. De Thucyd. iud. 2. (Rrug.). Egl. Lucian Quo modo sit hist. conscr.

Dazu endlich noch zerstreute Notizen bei Dionpsios, Plustarch, Aphthonios, Photios u. A.

### §. 2.

Geburt und Bertunft bes Thutybibes.

.Wo war Thukhdides geboren? wann war er geboren? in welcher Kamilie 1)?

Thukydides ist geboren in dem attischen Demos Hallsmus 2), der zur Phyle Leontis gehörte und eine kleine dentsche Meile von Athen an der Küste lag, zwischen Kolias und Phaleron 3).

Ueber die Geburtszeit des Historikers haben wir zwei sehr verschiedene Angaben. Nach der Pamphila wäre Hellanikos beim Ausbruche des peloponnesischen Krieges 65, Herobot 53, Thukydides 40 Jahre alt gewesen 1). Dieß würde seine Geburtszeit in das Jahr 472 v. Chr. versehen. Allein jene Pamphila war schwerlich eine sehr glaubwürdige Auctorität: sie versaßte unter Kaiser Nero ein großes, planloses Sammelwert, worin sie allerhand Notizen, historische Lese srüchte bunt zusammenstellte. Dieß mag der Grund sein, weß-

<sup>1)</sup> Für die ganze außere Lebensgeschichte des Thukhbibes habe ich bankbar die Arbeiten von K. W. Krüger zu erwähnen: Untersuchunsgen über das Leben des Thukhbibes (Berlin 1832. 4°.) und Epikritischer Rachtrag zum Leben des Thukhbibes (1839. 8°.). Wie Alles, was Krüger schreibt, im höchsten Grade ausgezeichnet durch gründliche Sachstenntnis und durch vielseitigen, umsichtigen, mitunter glänzenden Scharfssinn. Rur wieder zu breit, und bei der großen Dürftigkeit der Quellen zu wenig das Gewisse vor dem minder Gewissen hervorhebend. Wie schon Rieduhr vortressich bemerkt: Bei unsichern Dingen ist es die Pflicht des historikers, den Grad der eigenen Gewisheit anzugeben (Briefe Ah. 3, S. 161 ss.)

<sup>2)</sup> Außer ber Inschrift bei Marcell. 16. 55. und Anon. 10. vgl. Plut. Cimo 4. Arager Untersuchungen S. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Demosth. adv. Eubul. p. 1302.

<sup>4)</sup> Gellius N. A. XV, 23.

halb auch Gellius seiner gangen Augabe ein ut videtur voransetzt. — Krüger hat desswegen die andere Angabe vorgezogen, die sich bei Marcellinus sindet (34), wonach Thukydides über funfzig Jahre alt geworden wäre. Will man hierin eine wirklich positive Angabe seines Alters sinden, so würde er, da sein Tod in Dl. 94 fällt, etwa Dl. 80 oder 81 geboren sein.

Allein die Gründe, welche Krüger zur Unterftützung anfilbet, find nach meiner. Anlicht nichts weniger als beweifend.1). Thre blope Angahl kann biefen Mangel nicht erfeben. Go fcbliefit z. B. Krüger aus dem Legerar bes Marcellinus, daß mehrere feiner Quelleu diefelbe Angabe fübr ten. Die Unbestimmtheit ber Jahreszahl foll ein gunftiges Bornertheil bafür erregen, "weil bas Werk bes Thukubibes erft lange nach bem Tode beffelben berühmt wurde, als waheld einlich nicht mehr möglich war, envas Ge naues über bas Geburtsjahr bes Berfaffers zu ermitteln." Welch ein unnicherer Boben! Könnte ba nicht ebenfo gut ge folgert werden, weil Pamphila die Geburtsfahre des Berodot und hellanitod zugleich angiebt, bag fie aus einer fchatbaren Quelle inber alle brei Historiter zusammen geschöpft babe? Rönnte nicht die ganze Angabe bes Marcellinus nur auf einer eigenen Rechnung beruhen, wobei bas Feldherrnjahr bes Thukudibes und bas Ende bes Rrieges als Poften benutt worden waren? Die Stelle des Aphthonios, ben ich nimmermehr fo bis auf einzelne Worte bin als Geschichtsquelle premiren möchte, wird vollkommen aufgewogen durch die Rotiz des Suidas 2), Die nach Krüger "gar teine Beachtung verdient." cero irgendmo fagt, Themistocles aliquot ante annis quam

<sup>1)</sup> Untersuchungen S. 7 ff.

<sup>2) &</sup>quot;Hunale nara ron nt' 'Odonnisda. Gine Reihe von anbern Stellen, bie gleichfalls gegen Krilger fprechen, wirb ,, als gar keine Berudsichtigung verbienenb" S. 10. ankgeführt. Warum steht benn aber Aphthonios so viel höher, als die Aristidesscholien und Philostratos?

Epaminondas, so barf man baraus noch nicht mit Arliger schließen, daß seine Angabe, Thucydides paullo actate posterior quam Themistocles, villia ungenau fein muffe.1). Aliquot annis beißt eine Reihe von Jahren fchlechthin, paulle Aber Kriiger meint, die Andagegen um ein Weniges. --gabe des Marcellin aus einem Zeugniffe des Thukrbides felbft unterstützen zu können. Thukodibes fagt nämlich 1), er habe ben Bergang bes peloponnefischen Rrieges um fo fcharfer beobachtet, als er aiovavouevos zn nainia, vermoge feines Ale ters, baju im Stande gewesen fei. hierin liegt nathrlich foviel, daß er weder als unreifer Jüngling, noch als abgelebtet Greis tann gefchrieben haben. Das Erftere, urtheilt nun Krüger, bedurfte keines Wortes, da Th. schon im achten Jahre bes Rrieges als Feldherr auftritt. Wäre er dagegen, nach Pamphila's Angabe, beim Schluffe des Krieges ichon 67 Jahre alt gewesen: er hatte anders sprechen muffen. Dit 67 Jahren hätte er, nach Krüger's Meinung, höchstens ungeachtet seines Alters sagen dürfen. Allein jene Versicherung des Thukybides geht ja keinesweges bloß auf die lette Abfaf= fung feines Buches, Die nach bem Kriege exfolgte, fondern gang vornehmlich auf die zu Grunde liegende Bepbachtung, welche ben Greigniffen felbst parallel lief. Ist es ferner so undenkbar, frage ich, daß ein Greis, jumal im Bollgefühle feiner Rraft, vielleicht allzu febr jedes jungere Lebensalter für unreif erklärt 3)? Freilich entgegnet Krüger, Thutybides habe fcon zu Anfange bes peloponnefischen Krieges ben Entschluß gefaßt, beffen Geschichtschreiber zu werden; er habe bie Dauer bes Krieges vorausgesehen, und als vierzigjähriger Mann

<sup>1)</sup> Cicero Brutus 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) V, 26.

<sup>9)</sup> Die filmia für ben Krieg, fagt K. D. Mülter, war freilich eine andere, aber für Seistesarbeiten schien ben Alten im Bengen ein späteres Alter geeignet, als uns (Gesch. ber griech. Literatur, Bb. 2, S. 340.).

taum erwarten können, beim Schlusse besselben noch in voller Kraft zu stehen. Allein konnte Thukvoldes auch, wem er einmal den Conslict der beiden großen Parteien seiner Zeit schildern wollte, — und diesen Conslict hat er für das größu Greigniß der ganzen Geschichte angesehen — konnte er stüber anfangen? Ronnte senes Bedenken ihn also bestimmen? Historische Arbeiten hat er gewiß schon früher gemacht, nur teine solche, die er auf die Nachwelt bringen wollte. — Mit einem Worte, so lange es nicht gelingt, neue Quellen auszudesen, bleibt die wirkliche Entscheidung über das Geburtssahr des Thukvoldes ein Ding der Unmöglichkeit.

Thutpoides Bater hat Oloros geheißen. So nennt ihn ber Siftoriter felbst 1); fo nennen ihn, mit einer einzigen Ausnahme, auch die übrigen Schriftsteller bes Alterthums 2). Ihn der eigentliche Marcellinus scheint statt deffen Orolos zu lesen Er beruft fich bafür auf die von Didymos citirte (16.).Grabschrift des Thutobides. Allein abgesehen davon, daß gerade Inseriptionen biefer Art von Schreibsehlern wimmeln, fo wird gang Diefelbe Grabichrift von andern Gewährsmännern mit bem namen Oloros beigebracht 3). Marcellin - felbit fcreibt übrigens immer Dloros. Wir werden gleich feben, · daß der Ahnherr des Thutydides ebenfalls Oloros heißt. Wenn man hierzu noch bie große Verwirrung betrachtet, in ber angeführten Stelle bes Marcellinus herricht, fo wird man gewiß die fcbone Emendation von Grauert billigen: ότι "Ολορος, ού " "Ορολος, ό πατήρ αὐτῷ ἐστὶ, τῆς μέν πρώτης συλλαβής το λ έχούσης, της δέ δευτέρας το ρ. αύτη γαρ ή γραφή, ώς και Διδύμω δοκεί, ήμάρτηται ' ότι γάρ "Ολο-

<sup>1).</sup> IV, 104.

<sup>3)</sup> Photius Bibl. 60. hat "Olovgos.

<sup>3)</sup> Bgl. ben britten Marcellinus 55. und ben Anon. 10.

ρός έστιν, ή στήλη δηλοῖ ή έπὶ νοῦ τάφου αὐτοῦ κειμένη, ἔνθα κεχάρακται Θουκυδίδης 'Ολόρου κ. τ. λ. 1).

Was die weitere Herkunft bes Thukhdides anbetrifft, so muffen uns folgende Daten zur Stütze babei bienen:

- a) Thukydides ist ein Verwandter des Miltiades gewesen, des Siegers von Marathon 2). Einige geben ihn für den Tochtersohn deskelben 3) aus.
- b) Jedenfalls, berichtet Suidas, ist er von mütterlicher Seite ein Nachkomme des Miltiades, von väterlicher Seite des thrakischen Königs Oloros 4). Schon früher hatten diese beiden Familien in Verbindung gestanden. Des alten Oloros Tochter, Hegesipple, hatte den marathonischen Miltiades geheirathet, zu derselben Zeit noch, wo dieser als Tyraun den thrakischen Cherkonnes beherrschte 5).
- c) Die Mutter des Thukydides hieß gleichfalls Segesi= pyle 6). Nach diesen Daten nun entwerse ich folgende Stamm= tasel: die gestrichenen Linien sind gewiß, die punktirten berus hen auf Vermuthung 7).

<sup>1)</sup> Grauert l. l. p. 176 sqq.

<sup>2)</sup> Plut. Cimo 4. Marcell. 2.

<sup>3)</sup> Marcell. 15.

<sup>4)</sup> Bgl. Marcell. 2. Doch giebt es bei Suibas auch eine ums getehrte Lesart.

<sup>5)</sup> Marcell. 5 sqq. Herod. VI, 39 sqq.

<sup>6)</sup> Marcell. 2.

<sup>7)</sup> Ich vermuthe also, daß der König Oloros einen Sohn hat in's athenische Bürgerrecht aufnehmen lassen. Bei dem großen Ansehn des Miltiades war das eine Kleinigkeit. Der Sohn dieses neuen Bürgers, nach dem Großvater Oloros genannt, heirathete seine Cousine, hegesipple II., Tochter des Miltiades, und erzeugte mit ihr den Thukhdides. Sanz übereinstimmend K. D. Müller a. a. D. S. 341.

Siesagoras Sohn, Halkbruder Militiades I. Sieger von Marathon. Cieger am Gurhmebon. Kimon II. König von Thrakier Dioros I. ger geworden attischer Bur-sein mag.

Weit dieser Anordnung filmmt das politische Bechältnis bes Thubblbes vortrefflich zusammen. Ware Thutbdides burch ben Mannostamm ein Gntel bes Miltiabes gewesen, fo mußte er zu bemfelben Demos gehören, bem Demos ber Son kiaden. Er war jedoch, wie oben gefagt, Halimufier. gegen bem Genos nach gehörte Miltiabes, wie Thutobibes, zu den Philaiden. Thutybides wurde begraben in dem Etbbegräbniffe ber kimonischen Ramilie, wo auch die schone Elpis Dazu aber, wie mein seliger Lehrer, R. D. nite rubete 1). Müller, gegen mich geaußert hat, tamen wohl nur Ge Schlechtsverwandte. Es war gewöhnlich, daß ein neuer Bürger, ber eine Altburgerinn heirathete, feine Rinder in bas Ge nos der Mutter aufnehmen ließ?). - Wir feben alfo febens falls., daß Thutydides zum höchften athenischen Abel gehörte: zu einem Saufe, bas nicht bloß auf Mias konnte zurlichgeführt werben 3), fonbern bas fich auch feit Beifffratos Beiten burt bürgerliches Ansehen, kriegerischen Ruhm und confervative Gefinnung ausgezeichnet hatte.

Nach einer Angabe des alerandrinischen Grammatiters Hermippos wäre Thutydides auch mit den Peisistratiden verwandt gewesen 4). Aus dieser Berwandtschaft wollte Germippos sogar die angebliche Parteilichkeit des Thutydides gesen Harmodias und Aristogeiton erklären: eine Parteilichkeit gleichwohl, die auch von Herodot volkommen getheilt wird. An wirkliche Abstammung, wie Marcellin behauptet, ist wohl gewiß nicht zu denken. Peisistratos war dem Demos nach ein Philaide, dem Genos nach ein Nelide; Thutydides hinge-

Marcell. 17. 55. Anon. 10. Plut. Cime 4. Herod. VI, 103.

<sup>2)</sup> Bgl. Boeckh C. I. I, p. 140. Platner Beiträge S. 128 ff. hermann Staatsalterth. §. 108. Meier De gent. p. 15.

<sup>3)</sup> Marcell. 3. Schol. Pind. Nem. II, 19.

<sup>4)</sup> Marcell. 18. Schol. Thuc. I, 20.

gen dem Demos nach ein Salimusier, dem Genos nach ein Philaide. Das Geschlecht der Philaiden ist aber wohl zu weterscheiden von dem philaidischen Demos. Auch redete Hermippos nach Schol. I, 20. nur von einer Verwandtschaft des Thuthbides mit dem Pessssichenhause. Auf eine solche Verwandtschaft möchte sich denn auch Thuthbides selbst beziehen 1), wo er besondere Ueberlieferungen ansührt, die ihm von Peissstatos Söhnen zu Gehote standen.

§. 3.

Jugend und Erziehung bes Thurnbibes.

Aus der Aindheit, des Thutbolides wird uns nur ein eingiger Roig überliefert. Er foll einer Borlefung bes berodoteischen Werkes?) beigewohnt, und von Entzücken ge rührt wie von dem Stachel der Nacheiferung, Thranen Darüber vergoffen haben. Berobot, bieg bemerkend, hatte feinem Bater Dloros Glud gewünscht, mit ben Worten: 'O mais, οδ Ολορε, ό σὸς όργῶσαν έγει τὴν φύσιν πρὸς μαθήματα 3). - Diese Nachricht ift von manchen Neuern, zuerst von Bre dow; in Zweifel gezogen; ganz zu beseitigen gesucht bat sie mein Lehrer Dahlmann, mit großem Scharffinne und bewunderungswürdiger Gelehrfamfeit 4). Die Bertheidigung ber Tradition bat vornehmlich Krüger unternommen, mit ebenfo großem Aufwande von Mitteln 5). Dahlmann argumentirt dabei auf folgende Art. Vorläufig seigt er que mancherlei Beifpielen, daß Lukian durch Charakter und Absicht zum Din-

<sup>1)</sup> VI, 55.

<sup>2)</sup> Bie fie Butian uns fchilbert: Herodotus s. Action.

<sup>3)</sup> Marcell. 54. Phot. Bibl. 60. Suidas s. v. Govzvdidas und degra. Tzetzes in Poppos Thuthbibes I, p. 321.

<sup>4)</sup> Dahlmann Forfchungen auf bem Gebiete ber Gefchichte, Bb. 2, S. 12 ff. Er ist junachst bestritten worben bon He yse Quaestt. Herodd. p. 27.

<sup>5)</sup> Untersuchungen G. 11 ff.

besten eine fehr unzuberläffige Quelle ift. Und mit volltommenem Rechte, wie ich glaube; fo wenig dieg Rrilger auch eingesteben will : ein flüchtiger Belletteift, wie Luklanos, wird unmittelbar nie als brauchbarer Gewähremann citirt werben Wenn Dahlmann indeß ferner behauptet, die gange Erzählung von bem Vortrage bes Berodot fei pure Erfindung bes Lutian, fo geht er ba offenbar zu weit. Er muf vergef= fen haben, daß auch die Biographen des Thutydides, daß Photios, Suidas und Tzetes Diefelbe nachricht enthalten, ohne sie gleichwohl irgendwie aus dem Lutian zu entlehnen. Bei ihnen fieht Thutydides im Bordergrunde, während Qu= Kian beffelben gar nicht erwähnt. Auch folgert Krüger fehr richtig aus ber lexikalischen Notiz, wodurch Suidas ben Ausbruck oppa f poois erklären zu muffen glaubt, dag biefe Rebensart ben Spätern nichts weniger als geläufig war, alfo höchst wahrscheinlich auf eine altere Quelle zurudweiset. Daß eine Vorlefung des herodoteischen Werkes, natürlich nur ausgewählter Abschnitte und vor einem ausgewählten Bublicum. an fich nicht ummöglich gewesen, zeigt Krüger G. 22 ff. ben einige Sophisten doch notorisch folche Vorlefungen gehal-Aus Berodof III, 80. und VI, 43. läßt fich fogar ten. vermuthen, dag Berodot die Einwürfe, die ihm bei folchen Belegenheiten gemacht worden, nachher in der Ausarbeitung bes Gangen benutt habe. Deffentliche Vorträge bes Berobot au Athen werden bestimmt erwähnt 1): warum follte ihnen der junge Thukydides nicht beigewohnt haben? warum konnte er nicht, als Sohn eines vornehmen Mannes, die besondere Aufmerksamkeit bes Berodot erwecken? — Salten wir dage gen nun aber bie große Schwäche unserer Gewährsmänner,

<sup>1)</sup> Pseudoplut. De Herod. mal. 26. Euseb. Ol. 83, 3. In ben Sammlungen ber athenischen Boltsbeschlusse gab es ein Psespisma bes Anntos, wonach herobot aus bem Staatsschate zehn Laslente empfangen sollte.

die, was den Thutydides beteist, hierdei hächst wahrscheinlich alle aus dem Marcellin geschöpft haben, und den Charakun der Geschichte selbst, die ganz und gar einer grammatischen Schulanesdote 1) ähnlich sieht, wie ja die Spätern so gern die großen Männer der Bergangenheit persönlich zusammendringen, als Lehrer und Schüler u. s. w.: so bleibt auch hin wieder das Bekenntniß der Ungewisheit das einzig sichere. Möglich ist die Sache, aber schlecht genug verdürgt. Soviel leuchtet von selbst ein, daß sie mit der marcellinischen Bestimmung von Thukydides Lebensalter, wonach Herndutt, als mit der Angabe der Pamphila, welche die beiden Historisa mur dreizehn Jahre aus einander rückt 2).

Als Lehrer des Thukhdides wird vor Allen der große Philosoph Anaxag oras erwähnt 3). Wegen seines Umgamges mit diesem Manne soll Thukhdides als Atheist verdächtigt worden sein. Diese Nachricht enthält nichts Umwahrschenliches; wir werden tieser unten die freisinnigen Ansichten des Thukhdides über Naturphänomene kennen lernen, wodurch sie bestätigt werden dürfte.

Minder zuverlässig ist eine andere Angabe, welche den Ehukhdides zum Schüler des Redners Antiphon macht 1). Krüger hat mit glücklichem Scharffinne gezeigt, daß diest ganze Notiz höchst wahrscheinlich nur auf einer gelehrten Ber

<sup>1)</sup> Bum Rugen und Frommen ber lieben Jugenb, wie Brebon meint: Bu Beilmann's Thutbibes S. 6.

<sup>2)</sup> Nach Krüger's Rechnung würde Thukybibes im erstern Falle etwa 10—12 Jahre bamals gezählt haben (S. 9.). Im lettern Falle geräth herobot leicht etwas zu jung

<sup>3)</sup> Marcell. 22, nach Antyllos Angabe.

<sup>4)</sup> Marcell. 22. Anon. 2. Hermog. De ideis p. 496. Suid. v. Δετιφών und Θουανδίδης. Schol. Arist. De quat. p. 131. Bgl. Ruhnken De Antiph. in Reiele's Rednern VII, p. 804.

muthung bernhet 1). Der Jude Cäcklus, ein berkhmter, obe wohl ziemtlich leichtfertiger Kritiker und Freund des Dionuflos von Hallarung, hatte aus dem gwisen Lobe, welches Thukpedides dem Antiphon angedelhen läßt, den Schluß gewagt, daß der Betztere Thukphibes Lehrer gewesen 2). Diese Vermusthung nehmen die Spätern nun für Gewisheit, obgleich nach Cicero von der ganzen Sache Nichts zu wissen scheint, und Aristides die beiden großen Männer nur für Freunde erklärt 2). Daß Platon's Menerenos wenigstens den Antiphon nicht für den Lehrer des Thukpdides ausgiebt, hat Krüger, wie ich meine, auf eine vollkommen überzeugende Weise dargethan.

### **§. 4.**

### Mannesalter bes Thutpbibes.

Ms bie Peft in Athen wüthete, ift auch Thutybibes baran trant gewesen. Er selbst erzählt bavon II, 48.

Thuthdides hielt es für die Pflicht eines guten Bürgers, wenn es anginge, eine Familie zu gründen 1). Wie er aus thrakischem Königsblute stammte, so muß er fortwährend noch mit Thrakien in Verbindung geblieben sein. Er berichtet selbst, daß er Thasos gegenüber Goldminen besessen, und eben deswegen in der ganzen Umgegend bedeutendes Ansehen behauptet habe 5) Auch seine Frau war eine Thrakerinn, aus demselben Stapte Hole gebürtig, wo Thuthdides Besitzungen

<sup>1)</sup> Untersuchungen S. 33 ff.

<sup>2)</sup> Antiphon in Vitis X Oratorum.

<sup>3)</sup> Cicero Brut. 12. Aristid. De quat. p. 217. (C.). — Die allerbings febr bebeutenbe Geiftes : und Sprachverwandtschaft ber beiben Manner, auf die sich R. D. Müller beruft, kann natürlich für diesen 3weck Richts beweisen (Gesch. ber griech. Literatur, Bb. 2. S. 330 ff.).

<sup>4)</sup> Thucyd. II, 44.

<sup>5)</sup> Thucyd. IV, 105.

iagen.): höchst wahrscheinlich Tochter einer athenischen Kolenistensamilie, weil ihre Verbindung sanst eine Mischeirath,
ihre Kinder des vollen Bürgerrechies unfähig gewesen wären.
Ob Thuthdides übrigens die thrakischen Giter von seinen Vorfahren geerdt., oder als Mitgist durch seine Fran erhalten habe.), läßt sich auf keine Weise ansmachen. Er sall einen Sohn, Namens Timothens, hinterlassen, von den sonst weiter Nichts bekannt ist.). Seine Tochter scheint bebeutender, mehr in des Vaters Geiste gewesen zu sein : wenigstens haben ihr Mehrere die Absassung des achten Buches von Thukhdides zugeschrieben.).

Ueber das politische Leben des Thutydides sind die Quellen voll Widersprüche. Was der Anonymus (6.) von seiner rednerischen Thätigkeit erzählt, wie er namentlich den Pyrilampes gegen die Mordanklage des Perikles vertheidigt habe, ist vermuthlich nur eine Verwechselung mit dem ältem Thutydides, Milesias Sohne. Schon der Name des Perikles als Gegner deutet darauf hin; mehr noch der Ausdruck noch einen row noayuarw, nociorn row dipuor, der hier vom Thutydides gebraucht wird. Weiterhin berichtet Marcellin (23.),

<sup>. 1)</sup> Marcell, 19.

<sup>2)</sup> Seit bem Gesete bes Perilles, bas auch von mutterlicher Seite ber bas Burgerrecht erforberte: Plut. Pericl. 37. Aelian. V. H. VI, 10.

<sup>3)</sup> Plut. Cimo 4. Marcell. 14. Krüger (S. 42.) benft an bie Siege bes Kimon als Erwerbungsgrund. Der Anonymus (3.) scheint sogar zu glauben, bas Ahukybibes nur bie obrigkeitliche Aufsicht über bie thrakischen Bergwerke geführt habe.

<sup>4)</sup> Marcell. 19.

<sup>5)</sup> Suidas v. Θουπυδίδης. Die Eude in Marcell. 17. füllt Krüger mit Stephanus und Cafaubonus fo aus: Τιμόθεον υίδον αὐτῷ γεγενῆσθαι.

<sup>6)</sup> Marcell. 43.

daß Thukybides niemals öffentlich geredet 1), auch kein ander res Staatsamt bekleibet habe, als die Feldherrmwürde. Dios upfios dagegen spricht von mehrmaliger Feldherrschaft und von andern Chrenstellen, obwohl sein Ausdruck ziemlich ungenau klingt 2). Jedenfalls zweiselt Krüger 3) mit Recht, daß in damaliger Zeit ein Feldherr gewählt sein könne, ohne zwor irgend welche Proben seiner Amtstüchtigkeit abgelegt zu haben.

Soviel steht fest, im Jahre 424 beschligte Thukydides ein kleines Geschwader in ben thrakischen und makedonischen Es ift nicht unwahrscheinlich, bag man ihn we gen feines großen Privateinfluffes in bortiger Gegend eben Hier war es mut, wo er mit Brafibas hierher gesendet bat. in Conflict gerieth. Brafidas war unvermuthet vor Amphi= polis erschienen, wohl der wichtigsten athenischen Pflangftadt an der gangen Nordseite bes ägäischen Meeres. Im Einverftandniffe mit einer ben Athenern feindlich gefinnten Partei hatte er die große Stromonsbrucke foreirt, und das Gigens thum aller Umphipoliten, Die augerhalb ber Stadtmauer wohnten, als Unterpfand in feine Gewalt gebracht. Stadt felbst herrschte die äußerste Beforgnig. Niemand traute Gleichwohl fette Die athenische Partei für's dem Audern. Erfte noch durch, daß die Thore geschlossen blieben, und der athenische Befehlshaber, Gufles, fandte in Gile nach Thafos, eine halbe Tagereise von Amphipolis, wo Thukphides gerade mit fieben Schiffen vor Anter lag, ihn zum Beistande aufzuforbern. Thutpbibes fegelte auch auf ber Stelle ab : er gebachte, wenn irgend möglich, Amphipolis noch vor der Uebergabe zu

<sup>1)</sup> Bgl. Cicero De orat. II, 13, 56.

<sup>2)</sup> Dionys. Hal. Epist. ad Cn. Pomp. III, 9. (Kr.) ἐν πρώττοις ήγον (αὐτὸν) Αθηναΐοι, στρατηγιῶν τε καὶ τῶν ἄλλων τιμῶν αξιοῦντες.

<sup>3)</sup> Rruger Untersuchungen G. 44.

erreichen, jedenfalls aber boch bas wichtige Gion zu retten, die Hafenstadt der Amphipoliten. Aber auch Brasidas wa auf das Genaueste von allen Berhaltniffen unterrichtet. Am Abend icon konnte Thukpbides eingetroffen fein; es galt de her, noch an demfelben Tage die Stadt zu gewinnen. Diesem Ende bot er ben Ginwohnern die gunftigften Bedin gungen an; die Athener follten mit ihrer gangen Sabe freien Abzug erhalten; ja, wenn fie wollten, fogar als Gleichberch tigte in ber Stadt wohnen bleiben. Auf Diefe Bedingungm hin gelang es ben Latedamonischgefinnten, Die Stadt um fchleunigen Uebergabe zu veranlaffen. Obgleich Wutvbild noch benfelben Abend fpat in Gion anlangte, fo tonnie a boch nur diese Hafenstadt ben Athenern erhalten 1).

Je schmerzlicher der Verlust von Amphipolis dem athenie fchen Staate fallen mußte 2), besto fchlimmere Folgen liefen fich jest bei bem reizbaren und migtrauischen Charafter bet Bolles für den Thutydides erwarten. So unschuldig er war, fo leicht konnte er fcon als Adliger, als Reicher, als Gemi Bigter verdächtigt werden. Sben damals fland der berühmte Ricon, als Schapmeifter ber Republit und mit ben frifchen Lorbeeren von Pplos bedeckt, auf dem Gipfel feiner Macht fülle: Rleon, ber überhaupt jede Niederlage der Athener at bem unglücklichen Weldherrn zu ahnden pflegte 3). Rleon foll benn auch ben Thukybibes verleumberifch angeklagt haben 4). In Aristophanes Wespen, Die an den Lenäen ven Dlymp. 89, 2. gegeben find, freute fich ber Richterchor auf ben Prozes der thrakischen Verräther (288 ff.). liche Natur der Unklage ist nicht mehr mit Sicherheit ju

<sup>1)</sup> Thucyd. IV, 103 sqq.

<sup>2)</sup> Ibid. IV, 108.

<sup>3)</sup> Ibid. IV, 27. Arist. Equites 288 sqq. 355 sqq.

Marcell. 46.

ermitteln. Der erste Marcellin (23.) redet nur im Allgemeisnen davon, daß man ihm sein ardynua eis auagrapua angerechnet habe. Der letzte Marcellin (35.) spricht von noodooias en kach der Anonymus versichert: airlar eoze noodooias en koadurntos re nai ddigwolas (3.). — Die volle Strase dies Berbrechens hat der Historiker indessen nicht erduldet: er würde sonk; dem Gesche des Kanonos zusolge, selbst hingerichtet und sein Bermögen considert worden sein 1). Ob er nun übrigens aus irgend einem Grunde Milderung der gesetzlichen Strase erwirkt, oder sich durch die Flucht dem Urtheile entzogen hat, muß dahin stehen 2). Er selbst erzählt nur, daß er zwanzig Jahre im Erile gelebt 3).

Wo und wie mag Thukholdes dieses Exil bestanden haben? Der erste Marcellin sowohl (24.), wie der Anonymus (7.) lassen ihn zuwörderst nach Aegina flüchten, wo er mit seinem Vermögen gewuchert hätte 1). Beides ist wohl ganz ohne Frage, wenn nicht völlig aus der Luft gegriffen, so doch nur auf den ältern Thukholdes zu beziehen. In der Zeit, wo unfer Thukholdes sein Vaterland meiden mußte, war Aegina bekanntlich athenische Kleruchie, einem Manne also in Thukholdes Umständen gewiß vollkommen verschlossen. Weiterhin soll er nach Thrakien gezogen sein, und in Staptehole namentlich seine Geschichte versaßt haben. Dieß versichert außer

<sup>1)</sup> Xenoph. Hell. I, 7. 21.

<sup>2)</sup> Daß er zur Strafe verbannt gewesen, ist die Meinung des Sicero (De orat. II, 13, 56.), Plinius (N. H. VII, 31.), und der Biographen. Wenn der Anonymus übrigens von Oftrakismos redet (7.), so ist das offenbar eine Berwechselung mit dem ältern Thukybides, die auf gänzlicher Unkenntniß bessen beruhet, was der Oftrakismos eizgentlich bedeuten wollte.

<sup>3)</sup> V, 26.

<sup>4)</sup> Der Anonymus will sogar wissen, daß ber Bucher bes Thukys bibes die armen Insulaner zur Auswanderung genöthigt habe!

ben zwei erften Marcellinen (25. 46.) auch Blutarch 1). 34, es wird fogar eines Platanenbaumes erwähnt, in beffen Schat ten ber große Siftoriter gearbeitet habe 2). Argend einmal muß Thutybides fpater nach Thratien zurudgetehrt fein: bief erhellt aus feinem eigenen Werte 3). Dafi er übrigens nicht Die gange Beit seines Exils in Staptehole verweilt haben tann, ift febr leicht zu erweisen. Staptehyle wird militärisch burch aus von dem gegenüberliegenden Thafos beherricht; es ift de her nicht wahrscheinlich, daß es vor Thasos, also vor 412 v. Chr. 4), von den Athenern abgefallen ift. Thraspbulos hat diefe Gegenden in einer spätern Periode bes Rrieges wie Unter folden Berhältniffen aber konnte Thut bererobert 5). dides nicht füglich dort bleiben; wenn wir auch annehma burfen, daß er, als Aristofrat und Vertriebener, feine Golb minen jedesmal durch die Lakedamonier zurückempfangen hat. Einen großen Theil feiner Berbannungszeit, wie ich im nad sten Rapitel zu beweisen versuche, bat er auf wissenschaftlichn Reisen zugebracht.

### §. 5.

Lette Schickfale und Tob bes Thukybibes.

Schon aus allgemeinen Gründen ließ sich erwarten, das bie politische Reaction, welche gegen das Ende des pelopomessichen Arieges in Athen zur Perrschaft gelangte, dem von Aleon vertriebenen Thukybides die Rückkehr gestatten würde.

<sup>1)</sup> Plut. De exsilio 14.

<sup>2)</sup> Marcell. 25.

<sup>3)</sup> IV, 103.

<sup>4)</sup> Thucyd. VIII, 65.

<sup>5)</sup> Xenoph. Hell. I, 4, 9. Diodor. XIII, 72.

In der That muß Thutybides Aihen wiedergesehen: haben, wie aus I, 93, wo er von der Riederreigung der Manern fpricht, unwiderleglich hervorgehet 1). Im Ganzen, ertfart er felbst, habe feine Verbannung zwanzig Jahre gedauert, b. h. alfo, da er im Anfange des Jahres 423 geflüchtet fein wird, bis zum Frühlahre 403 2). Run erzählt aber Paufanias 3), daß Thurdides durch ein Pfephisma des Denobios zurückes rufen worden. Diese Notiz ftimmt mit ber obigen Zeitangabe Wäre Thutybibes auf die allgemeine vortrefflich zusammen. Burudberufung ber Verbannten, wie fie ber Infandrische Friede herbeiführte, fofort heimgekehrt, fo hatte fein Eril nicht volle. zwanzig, nur etwa neunzehn Jahre gedauert. Auch bedurfte es: zu seiner Rehabilitirung, ba er ja nicht eigentlich verbannt, soubern wahrscheinlich vor einem Todedurtheile geflüchtet war, eines besondern Actes ber gefetgebenden Bewalt. Rebenfalls muß. er in ber letten Beit ber breißig Oligarchen gurudgesehrt fein, da er fa nach Thraspbulos Siege bei der allgemeinen Anxnestie teine Separaterlaubnig nothig gehabt hatte,

Der Cod des Thutpbides, wie die Quellen fast einstimmig berichten 1), ist durch Mörderhand erfolgt. Nur der

<sup>1)</sup> Ebenso auch V, 26. aus bem Worke pevyeer, ba ja keine wirks liche Berbannung vorausgegangen war: vgl. Marcell. 32. Thucyd. III, 114.

<sup>3)</sup> V, 36. Das Thutybibes nach ber fpratufifchen Rieberlage, wo allen Berbannten mit Ausnahme ber Peififtratiben bie heimkehr bewite ligt ware, jurudgetehrt fei. (Marcell. 32.), ift offenbar ein bloßes Rifverständniß, welches aus ber obigen Stelle bes Thutybibes selbst leicht beseitigt wirb.

<sup>3)</sup> Pausan. I, 23, 11.

<sup>4)</sup> Marcell. 32.: nach bem Beugniffe bes Dibymos und Boppros. Plut. Cimo 4. Pausan. I, 23, 11,

Anonymus (9.) und der erste Marcellin (44.) lassen ihn an Krankheit sterben: zum Sheil offenbar, um die vermeintlichen Mängel seines achten Buches dadurch zu entschuldigen. Das er unerwartet gestorben ist, möchte der völlig abrupte Schluf seines Werkes beweisen.

Bann ift Thutpbibes geftorben? Pausanias in da oben ermahnten Stelle behauptet, oig narije, b. h. gleich bei der Rückehr 1). Dieß ift nun bochft mahrscheinlich falfc. Wir werben später seben, bag bie Geschichte bes Thutbbibes in ihrer heutigen Geftalt erft nach bem Enbe bes Rrieges ge arbeitet worden ift: ein foldes Werk aber, felbst in der Form fo mühfam, fo gefeilt und berechnet, tann ummöglich nur in Rabtesfrift entstanden fein. -Das einzige Moment. dem wir mit Sicherheit, wenn auch nur negativ und unge nau, auf bas Todesfahr bes Thutbbibes fchileffen burfen, ift folgendes 2). Im fechsten Jahre des Krieges erwähnt der Die ftoriter eines Aetmausbruches 2). Diefer Ausbruch ; fahrt a alsbann fort, foll im funfzigsten Jahre nach bem frühern er folgt fein, und überhaupt, fo lange Sieilien von Bellenen bewohnt wird, brei folche Ausbrüche stattgefunden haben. bie scharffinnigen Conjecturen, burch welche Atuger bas thutvbibeische Datum bes frühern Ausbruches mit andern Angaben, wie fie beim Stobaos und in ber Marmorchronit fteben. vereinigen sucht 4), kann ich mich an diesem Orte nicht einlas

<sup>1)</sup> Etwas Achnliches könnte man aus bem Jaorea in Marcell. 32. folgern.

<sup>2)</sup> Denn bag Thutybibes ben König Archelaos überlebt hatte, wie Dobwell meint, ift weber aus Thucyd. II, 100., noch aus Marcell. 28 sqq., auch nur mit ber geringsten Wahrscheinlichkeit zu ent nehmen.

<sup>3)</sup> III, 116.

<sup>4)</sup> Rruger Untersuchungen, & 64 ff.

So viel ist gewiß; die britte unter den von Thukudides mvähnten Eruptionen muß ben beiden andern vorangegangen Schon die chronologische Unbestimmtheit würde dieß permuthen laffen; fedenfalls hätte Thutpdides statt nooreoor δευμα fonft πρώτον δευμα fagen muffen. Nun ist aber aus Diodor bekannt, daß Dl. 95. der Aetna wlederum feuer gespien hat 1), wie Orosios angiebt, kurz nach ber Schlacht bei Kunara 2). Diefen Ausbruch scheint Thutybides bei Abfassung jener Stelle nicht gekannt zu haben; es ist daber mit einiger Sicherheit anzumehmen, daß er vorber geftorben fft 3). - Ich fage, mit einiger Sicherheit; benn bie innern Grunde anderer Art, welche Krüger zur Unterftützung beibringt 4), find völlig unhaltbar. Krüger findet nämlich, daß Thukedides nirgends Ereignisse anführt, die nach Dl. 94 fallen; "fo nabe liegende Anliffe auch mitmuter dazu einfaben Beim Berobot würde ich einen foligen Schlug bollkommen gelten laffen; beim Thukodides aber, der mit der außerften Genauigkeit an feinem Gegenstande fefthalt, der jedes Wort berechnet, beim Thulydides durchaus nicht. Für ihn hatten bergleichen Anläffe nichts "Einladendes." Krüger bemerkt nun freilich, daß Thukydides nicht felten bei frühern Begebenheiten seiner Geschichte an fpatere Begebenheiten bes veloponnesischen Krieges erinnert hat. Gewiß! 3d hoffe fogar, Diefe Gigenthumlichkeit bes Schriftstellers in einem noch viel höhern, Alles mehr durchbringenden Grabe nachzuweisen,

<sup>1)</sup> Diod. XIV, 59.

<sup>2)</sup> Oros. II, 18.

<sup>3)</sup> Dobwell, ber ungrammatischer Beise ben britten, von Thusphibes unbestimmt gelassenen Ausbruch für ben biodotischen hielt, mußte atürlich umgekehrt schließen, daß Thukhbibes ihn überlebt habe.

<sup>4)</sup> Untersuchungen S. 68 fg.

als man bisher gewöhnlich zu ahnen pflegt. Allein wohlter fianden! es find immer nur Begebenheiten des peloponness schen Krieges, die dabei zur Sprache kommen: also streng eine geschlossen durch die Gränzen des ganzen Aunstwerkes.

Wo ist Thutydides gestorben? — Auf diese Frage bie ten uns die Quellen vier verschiedene Autworten dar. Eine einzige wäre natürlich augenehmer.

- a) Nach Timäos und einigen Andern, die vermuthlich wieder aus Timäos geschöpft haben, wäre Thutodides in Italien begraben, d. h. also auch wohl in Italien gestorben 1). Marcellin sindet dieß höcht lächerlich. An eine Verwechselung mit Herodot zu denken, würde bei einem Schriftsteller, wie Timäos, allzu gewagt sein. Wir werden tieser unten sehen, daß Thutodides einen Theil seines Exils wahrscheinlich in Italien verlebt hat. Da mochte denn die Eitelkeit irgend einen italiotischen Stadt dem großen Fremdlinge nachmals ein Renetaphion errichtet, und dieses wieder den Irrthum des Timäos veranlaßt haben. Denn sehr glaubwürdig klingt die ganzt Angabe nicht.
- b) Dagegen erzählt Apollodor im zweiten Buche feinn Chronik, daß Thukhdides in Parparon, auch Perine genannt, einer äblischen Stadt von Aleinasien, gestorben seid. Wie kommt er dahin? Eine glückliche Conjectur von Seid. Ler beseitigt unsere Verwunderung. Unweit Skaptehple, da Insel Thasos gegenüber, lag ein Ort Namens Perne 3). Nach

<sup>1)</sup> Marcell. 33.

<sup>2)</sup> Steph. Byz. v. Παρπάρων.

<sup>3) 1</sup>bid. v. Πέρνη.

diefem Perne hatte vielleicht Apollodor den Tod des Thuthybis des verlegt, und Stephanus von Byzanz dann Perine mit Perne verwechfelt 1). Dieß führt uns

e) auf die dritte Angabe, welche nach Thraken verzweiset. So lassen Plutarch 2) und Andere 3) den Thukydides in Staptehyle sterben; wieder Andere sprechen bloß von Thrazken überhaupt 4). Einige sühren auch als Beweis an, daß auf Thukydides Grabmale in Athen ein Mastbaum gestanden, wie es bei Verbannten, d. h. hier wohl im Auslande Verzstrebenen, Sitte gewesen sei 5). Dieß geht indessen offenbar zu weit. Denn daß Thukydides in Athen wirklich begraben liegt, ist kaum einem Zweisel unterworfen. Schon die beskannte Inschrift, welche sein Grabmal zierte,

Θουπυδίδης 'Ολόρου 'Αλιμούσιος ένθάδε πείται,

hätte seden Gedanken an ein Kenotaphion entfernen mussen. Plutarch erzählt ausdrücklich, daß Thukydides zwar in Skapztehyle ermordet, seine Asche aber alsdann nach Athen gebracht, und in den kimonischen Gräbern beigesetzt worden sei. Auch Pausanias, bekanntlich ein genauer Kenner der Localität, der des Euripides Denkmal nur als µνημα κενδν aufführt, spricht bei Thukydides schlechtweg von einem µνημα 6).

d) Didymos 7) endlich, sowie der Anonymus (10.) ver=

<sup>1)</sup> Rruger Unterfuchungen S. 58.

<sup>2)</sup> Plut. Cimo 4.

<sup>3)</sup> Marcell. 31.

<sup>4)</sup> Marcell. 45. 55. Auch ber erfte Marcellin ift perfonlich wohl entschieden für die thradische Ansicht.

<sup>5)</sup> Marcell. 31.

<sup>4)</sup> a. a. D.

<sup>7)</sup> Marcell. 32.

legen den Tod des Historikers nach Athen. Soviel man aus einer sehr verdorbenen Stelle des Marcellinus (32, fg.) schlie sen kann, scheinen auch Zoppros und Aratippos derselben Ansicht gewesen zu sein; was um so wichtiger ist, weil Aratippos ein Zeitgenosse und Fortsetzer des Thutydides war. Ihnen stimmt auch Pausanias bei; so daß die letzte Angabe, ungeachtet der Polemit des Marcellin, doch wohl die glaubwürz digste ist.

Thutybibes Grabmal, wie gefagt, befand fich in dem Familienbegräbniffe bes kimonischen Saufes, unmittelbar neben bem der schönen Clpinike, seiner Tante 1).

**§. 6.** 

Meußere Perfonlichfeit bes Thutybibes.

So gern sich der theilnehmende Leser auch ein körperliches Bild des geliebten Meisters möchte entwersen können, so durftig oder zweiselhaft sind doch die Hülfsmittel, welche das Alterthum dazu an die Hand giebt. Wir besigen eine Schilde rung von Marcellinus (34.), die aber nur allzu deutliche Spuren trägt, daß sie nach dem Bilde des thukhdideischen Geistes, wie ihn seine Geschichte kennen lehrt, erfunden ist.

<sup>1)</sup> Plut. Cimo 4. Ueber die Localität bes Grabes vgl. bie Abhandlung von Krüger, Ueber Melite, in ben Untersuchungan S. 85 ff.

Ahuthdides soll ein sinniges Antlitz gehabt haben, Kopf und haar nach Oben gerichtet, und auch übrigens eine Saltung, ganz seiner Darstellungsweise angemessen. Das hätten wir uns immerhin selbst sagen können.

Aufachem ift jedoch ein mirkliches Bildnig bes Thukes bibes auf uns gekommen, eine Doppelherme, welche nach Art eines Janustopfes die Buften bes Herodot und des Abutbbis des zusammen enthält. Die Namen der beiden Siftoriter find barunter geschrieben. Dieses Wert ift aus ber Sammlung des Fulvio Orfini in das farnefische Museum übergegangen. Neuerdings hat man die beiden Bermen getrennt, um fie als hautreliefs in die Wande eines mit rafaelischen Frescen geschmückten Bestibulums ber Farnefina einzumauern. conti halt bas Gange für Die Copie eines griechischen Wertes, aber nur für eine schlechte Copie 1). Deffenungeachtet hat fie auch fest noch viel Charafteriftisches. Beim Thutybis des find alle Züge schwerer und gedrungener. In der Mitte ber Stirn, von der Seite aus betrachtet, findet fich ein tiefer Einschnitt; was darunter liegt, ift nur mäßig mit Gett gepolstert, der obere Theil dagegen stark gebogen. Bekanntlich pflegt man in der untern Stirn ben Ausbruck bes Willens, in ber obern Stirn ben Ausbruck bes Berftanbes zu fuchen. Die Schläfen rund und voll, während fie bei prattifchen Männern, insbesondere bei großen Feldherrn, tiefe Böhlun= gen zu bilden pflegen. Seine Augen find länger, als bei Herodot, wo sie fast eine kindliche Rundung besitzen. Nafenspite finnend herabgezogen; ber Ruden ber Rafe von impofanter Breite. Die Lippen fest geschloffen. Das Kinn im hochften Mage grandios. Der Bart breit und turg ge lockt. In ber That, man konnte fich ben Thukybides im=

<sup>1)</sup> Visconti Iconografia Greca, Vol. 1. p. 296. (Opere, Classe 2.).

merhin so vorstellen! — Nur drängt sich uns leider bei da Porträtbüsten aller ältern hellenischen Schriststeller die bedanktiche Frage auf: Sind sie wirklich nach der Natur oder nach glaubwürdiger Tradition gebildet; oder aber sind sie nur auf dem ästheisschen Eindrucke wiedergegeben, den die Lectim sener Schriststeller auf die Phantasie eines geistwallen Lilbners machen mußte? Eine Frage, die sich auch im vorliegenden Falle auf keine Weise beantworten läst.

# Bweites Kapitel.

# Quellen und Quellenkritik des Thukhdides.

Aluf welche Art, so fragen wir zuerst, ist Thukydides zu der Kenntniß seines Stoffes gekommen? Wie sehr unserm Schristssteller daran gelegen war, seine Methode 1) in dieser Rücksicht klar zu machen, sehen wir schon daraus, daß er in der Vorrede seines Werkes außer von den Reden nur hiervon nähere Rechenschaft zu geben für gut sindet 2). Hiernach beruhet seine Geschichte weder auf dem, was ihm der Erste Veste erzählt 3), noch auf dem, was er seher bloß für wahrscheinlich gehalten; sondern Alles, was er schreibt, hat er entweder mit eigenen Augen gesehen, oder seine Gewährsmänner doch mit der äußersten

<sup>1)</sup> Bei jeber historischen Darstellung ist die erste Pflicht, alles Charakteristische zu geben, die zweite, nur Charakteristisches zu geben. Diese zweite Pflicht scheint dieses Kapitel gröblich zu verlegen. Aber ber Leser bebenke wohl, was sich bei unsern Gelehrten wie von selbst versteht, das war beim Thukydibes Reuerung, von seinen Borgangern und Nachfolgern theilweise himmelweit verschieden.

<sup>1)</sup> I, 22.

<sup>3)</sup> Bgl. Athen. I, 3.

Sorgfalt abgewogen. Die Schwierigkeiten bieses Verfahrend stellt er nicht in Abrede; versichert aber auch später noch einmal, er habe sie durch Eiser überwunden, und sei durch ein passendes Lebensalter, seine Verbannung ans Athen und eine langsährige Musse dabei unterstützt worden 1).

## §. 1.

### Mutopfie3).

So beruft sich Thutydides, wo er die Pest ergählt, darauf, wie er felbst baran erfrankt fei, andere Rrante gesehen habe 3). Die große Gile, mit welcher nach dem Perferkriege die Mauern von Athen wiederhergestellt wurden, bestätigt fich ihm baburch, daß bei ber Berftorung derfelben die vielen Säulen und halb behauenen Steine zum Borfchein tamen, die damals waren mit eingemauert werben 4). Daß die Infeln früher burch Rarier bevölkert geme fen, nimmt er an, weil er tarifche Ruftungen in ben geöffne ten Grabern von Delos erfannt hat (I, 8. cam Scholiis) 5). - Es ift aber keineswegs bas robe Seben allein, worauf Thutydides seine Gewißheit gründet. Go warnt er die Nachwelt, nicht etwa aus den Trümmern von Athen und von Sparta auf die Größe ber beiben Staaten fchließen zu wollen. Denn in seinen Trümmern werbe Sparta minder groß, Athen aber größer scheinen, als es in ber Wirklichkeit gewesen fei 6).

<sup>1)</sup> V, 26.

<sup>2)</sup> Bgt. III, 38.

<sup>3)</sup> II, 48.

<sup>4)</sup> I, 93.

<sup>5)</sup> Bgl. I, 5. 6. 7. VI, 2.

<sup>9</sup> I, 10.

Es fragt fich mun, wie weit Thutvbides Diese Autopfie erftredt habe. - Aus bem Belfpiele bes Gotrates 1) erfahren wir, daß man um diefe Beit bas Reifen nicht mehr, wie ehebem, für die nothwendige Schule des wiffenschaftlich Gebildeten ansah. Auch darf man aus der lebendigen Schilderung der Localitäten, die wir beim Thutydides bewundern, nicht fofott fchlieffen, bag er fie alle mit Augen gefehen habe. Aber wie er Attita von feiner Rindheit an, Thrakien 2) und Makedonien von feinen Weldzügen her kennen mußte, fo verfichert er ausbrucklich, bei ben Thaten beiber Parteien, Beloponnesier nicht ausgenommen, zugegen gewesen zu fein 3). Nach Timaos Bericht hatte er Die Zeit des Erils in Italien verlebt, hier auch fein Grab gefunden: eine Angabe, die Marcellin freilich schnöbe abfertigt (25. 33.), die aber bei dem Charafter des Timaos ohne allen Grund schwerlich ents fichen konnte 4). Auf eine ficilische Reise beutet auch ber Umftand bin, daß er von ber Gimvanderung ber Gifelier Nachrichten befigt 5), die dem Antiochos erweislich unbekann waren 6). Hier konnte wohl nur mundliche Erkundigung an Ort und Stelle zu Grunde liegen. Nichts wäre schöner, als

<sup>1)</sup> Plato Crito p. 52. Meno p. 80 pr.

<sup>2)</sup> II, 97. rührt wohl von einer genauern Bereifung auch bes innern Thrakiens her. — Eine Rotiz in I, 134. scheint auf autoptische Kenntniß von Sparta hinzubeuten.

<sup>3)</sup> V, 26. cum Schol.

<sup>4)</sup> Wgl. Anonym. 7.

<sup>5)</sup> VI, 2.

<sup>6)</sup> Dionys. A. Rom. p. 18. Auch ift Thuthbides über manche Borgange des sicilischen Krieges offendar auf Seiten der Sprakusier beseser unterrichtet, als auf Seiten der Athener. Mehrere höchst glaubwürsdige Notizen des Plutarch über Borgange im Innern des athenischen Lagers sind dem Ahukhdide unbekannt (Nicias 20. 22. 24.). Plutarch benutte hier vermuthlich den Philistos und Timaos. Bgl. auch Grausert in Riebuhr's Rh. M. I, S. 186.

wenn et in Italien den herodot besucht hatte, der in Thuri damals ein den Musen geweihtes Alter führte. Die Liebliche Sage, welche die Asche der beiden historiker in Einem Grabmale ruhen läßt, mag auf solchen Gedanken beruhen 1).

Daß Thuthbibes die sikelische Sprach e verstanden habe, vermuthe ich, ohne es behaupten zu wollen 3). Die Ueberreste des pelasgischen 3) und lelegischen Dialettes 4) scheinen ihm dagegen unverständlich gewesen zu sein 5).

### §. 2.

### Befdriebene Quellen.

Eigentliche Urkunden standen ihm wenig zu Gebote. Die Waffenstillstands=, die Friedens= und Bundesverträge theilt er ohne Zweisel im Originale mit, wie schon die derissche Form der unter Ooriern geschlossenen anzeigt. Die Briese des Pausanias, des Terres und Themistotles kennt er wohl nur von Hörensagen 6). — Die Feldheren seiner Zeit mußten zwar mitunter nach Hause Bericht erstatten: besonders häusig that es der vorsichtige Nikias; aber selten schriftlich, in der Regel durch Abgeordnete 7). Man hüte sich daher, in

<sup>1)</sup> Marcell., 17. Suidas v. Hoodoros.

<sup>2)</sup> VI, 4.

<sup>3)</sup> II, 68.

<sup>4)</sup> III. 94.

<sup>5)</sup> Satten ja auch Gefataos (Strabo p. 494. 629.) und here bot, vermuthlich aus bemfelben Grunde, bie Pelasger für Barbaren erflärt.

<sup>9)</sup> I, 128. 129. 137. Dafür rebet schon die attische Mundart in Pausanias Briefe. Das Schreiben des Aerres war vielleicht noch vorbanden; wenigstens erzählt Plutarch von den Papieren des Pausanias, die nach deffen Tode u. A. den Themistokles verdächtigten (Themist. 23.).

<sup>7)</sup> VII, 8.

VII, 11: Eneorodais durch Briefe zu übersehen, wie es Bloomsteld gegen Mitsord gethan hat.). Wenn übrigens Mitsord darum schon den Nisias überhaupt zum ersten Feldsherrn macht, der schriftlich nach Athen berichtet habe, so ist das wenigstens aus Thukydides ohne Grund geschlossen. Schon von Kleon werden Depeschen erwähnt, und sogar Neuerungen, die er im Depeschenwesen vorgenammen.

Die frühern Historiker seines Volkes scheint Thukydis des ohne Ausnahme gelesen zu haben 1). Des Hellaustos erwähnt er namentlich (I, 97.). Vom Anthochos sucht es Göller nachzuweisen 5). — Wichtiger ist die Frage, ob er auch deu Herod ot gelesen habe.

Diese Frage ist von den Alten sowohl, als auch von den Neuern bis auf Creuzers) herab ohne Ausnahme besiahet worden. Insbesondere wo Thukydides von der bellettrisstischen Unkritik der frühern Geschichtschreiber, überhaupt von der Sorglosigkeit der Meisten um Ersorschung der Wahrheit redet 7), da wollen die Scholien bereits eine Hindeutung auf den Herodot erblicken. Neuerdings aber hat Dahlmann diese Ansicht lebhaft bestritten. Er hat zu erweisen gesucht, daß Thukydides den Herodot schwerlich überhaupt nur gelesen, geschweige denn mit jenen Anspielungen gemeint habe 8). —

<sup>1)</sup> Burbe fonft wohl VII, 8. von ben nachtheilen ber bloß munde lichen Bestellung so ausführlich bie Rebe fein?

<sup>2)</sup> Ch. XVIII, Sect. 5.

<sup>3)</sup> Schol. Arist. Plut. 322. Suid. v. xaigew.

<sup>4)</sup> Ι, 97 : τοῖς πρὸ ἐμοῦ ἄπασι» etc.

<sup>5)</sup> Goeller De origine et situ Syracusarum, p. IX sqq. — Bgl. Riebuhr R. G. I.

<sup>6)</sup> Herobot und Thukybibes (1799. 1803.).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) I, 20. 21. 22.

<sup>8)</sup> Forschungen auf bem Gebiete ber Geschichte, Ih. II, S. 214 ff.

His bin durch bie Gelinde des vortrefflichen Mannes nicht überzeugt worden. Sehen wir daher auf eine nähere Prüfung derfelben ein. Wie es fich um Gegenstände handelt, wie The kydides und Herschot, und um Widersacher, wie D., wird jede Aussubirlichkeit geen entschuldigt werden.

Die Gründe des Heren D. find vornehmlich brei: Zuenst macht er aus verschiedenen Stellen des herodotelschen Buche wahrscheinlich, daß es im Jahre 408 noch im Pulte seines Berfassers gewesen. Da sei dem Benuhung von Seiten die Thukydides nicht füglich mehr anzunehmen 1). Sodann führ er ans dem Thukydides selbst mehrere Stellen an, welche dieser bei einiger Bekanntschaft mit Herodot, nach D.'s Auflicht, würde geändert haben 2). Endlich aber sei der bitten Tadel seines großen Vorgängers mit der Gerechtigkeit des Thukydides unvereinbar 3).

Daß Herodot noch im Verlause des peloponnesischen Krie ges an feinem Werke gearbeitet hat, ist von D. unwiderleg- lich bewiesen. Die Stellen VII, 233. 137. 1514) und III, 160 gehen unzweiselhaft auf Begebenheiten der Jahre 431, 430 und 425. Und sie könnten immerhin noch vermehrt werden. So wird IX, 37. des lakedämonischen Seezuges nach Jakunthos gedacht, welcher in's Jahr 430 siel; IV, 148. da Belagerung von Lepreon, welche 421 vor sich ging 5). Hier aus würde sich denn ergeben, daß Herodot's Geschichte im Jahre 421 noch nicht erschienen war. Wie steht es mut aber mit dem Jahre 408? D. glaubt, zwei Anspielungen dar auf gesunden zu haben: I, 130, wo von einem Ausstande da

<sup>1)</sup> Ø. 38 ff. 216 fg.

<sup>2)</sup> Ø. 219 ff.

<sup>3)</sup> **S. 218.** 

<sup>4)</sup> Bgl. Forschungen u. f. w., Ih. I, S. 113 ff.

<sup>5)</sup> Thucyd. II, 66. V, passim.

Meder gegen Darelos bie Rebe ift 1), und III, 15, bie vom Tode des Ampriaos handelt. Rum ift es freilich, was die lettere Rotiz anbetrifft, gewiß, ber Tod eines Ampridos wird von Eufebios in das Jahr 408 gefett. Dem Synkellos zufolge ware berfelbe Ambreaos 408 fogar erft zur Regierung getommen. Allein durch Krüger und Göller 2) ift hinreichend gezeigt worden, daß ber von Herodot erwähnte Ampricos ein gang anderer ift; berfelbe, ber nach Thucyd. I, 112. ein halbes Jahrhundert früher mit Inaros zusammen ben Aufstand der Aegyptier geleitet hatte. - Und auch von der erftern Stelle bat R. 23. Kruger bereits eine Interpolation sehr wahrscheinlich gemacht 3). Sollte bas aber auch unbegründet fein, die Einschaltung wirklich vom Berodot herrühren, fo ift fie jedenfalls fo lofe und ichlecht angefügt, daß fich gerade daraus eine Vollendung des Wertes vor 408 vermuthen ließe. Man bedenke nur! Wegen der Tyrannei des Afthages beugen fich die Meber unter die perfifche Berrichaft. Spater bereuen fie, dief gethan zu haben, und fallen von Dareios ab. Die Reue, wie R. bemerkt, ware 150 Jahre nach der That gekommen; und das Ganze würde nicht viel anders lauten, als wenn man heute fagen wollte: Die Griechen, ihre schlechte Bertheibigung im 15. Jahrhunderte bereuend, fielen von den Türken ab. Jedenfalls wurde man weit natürlicher an einen andern, und vielleicht unbekannt gebliebenen Aufftand ber Meder benten, ber unter Darcios I. erfolgt wäre.

Dagegen läßt fich aber nachweisen, bag Gerodot's Ge= ichichte vor bem Jahre 414 bereits erschienen sein muß. Aus

<sup>1)</sup> Bgl. Xenoph. Hell. I, 2, 19.

<sup>2)</sup> R. B. Krüger Untersuchungen S. 25. Goeller Thucyd. I, p. 48.

<sup>3)</sup> Epitritifcher Rachtrag jum Leben bes Thutybibes, &: 39 ff.

VII, 170 1) folgert bereits D., daß die Rieberlage ber Ache ner por Sprakus bamals noch nicht erfolgt fein konne. gewiß mit Recht. Wie bann aber, frage ich: Herobot, ta so manche kleinere Motizen nachtrug, ber ben ferne liegenda und erfolglosen Aufftand ber Meber foll nachgetragen haben: der hatte biefes ungeheuere Ereignig, das größte ber Bellau schen Geschichte 2), bas noch bazu recht in seiner nächim Rähe vor sich gegangen war, nicht bloß verschweigen, fenten beinahe längnen können? — Ich zweifle ferner burchaus nicht, hatte ber Sifterifer bie Refifehung ber Latebamenier in Dekelea gekannt, er hatte nimmermehr, fowie ber ganze Che rafter feiner Ergählung ift, eine Andentung berfelben in IX, Die Ertlärung, 73. zu unterbrücken vermocht. von blesem Weglaffen versucht, ift allerdings bochft scharffie nig, aber nach meinem Dafürhelten burchaus nicht beweisent, reine Hopothese 2). D. scheint hierbei zu ausschließlich an bi Berwüstungen bes peloponnesischen Rrieges gebacht # haben: mahrend boch schon im Jahre 445 Einfalle ber Late dämoguet in Attika erwähnt werden 4). Auch kann ich bi ber Lebhaftigkeit bes politischen und mercantilen Berkehr im bamaligen Griechenland nicht glauben, bag noch im Jahre 413 bas Gerücht zwischen Althen und Thurii eine is ungehener entstellende Kraft follte gehabt haben, wie D. at nimmt 5), - Hiernach wurde bas Wert bes Berobot ger fchen 421 und 414 erschienen fein. Denn bag es w vollendet hinterlaffen wäre, wohl gar noch die Thaten to

> · sich si

<sup>1)</sup> Bgl. Di od. XI, 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Thuc. VII, 87.

<sup>3)</sup> G. 43 ff.

<sup>4)</sup> Thuc. I, 115. Diodor. XII, 6.

Kimon hatte begreifen follon, Lann ich niemald zugeben. Freis lich den tiefen, Empinägigen Pland berfelben; wonach est nicht bloß einen Anfang, soudern auch ein arganisches, itvohle berechnetens Ende befüge, muß ich der ansführlichen Bestrachtung des Herodot zu niemicken überlaffen.

Wenn calfo Herobot's Wert' fcon, im Sahre, 414 mare in's Bublicum gelaugt, fo ift feint Schwierigkeit mehr, buf thn Thuthbildes hatte benuten tomen. Diegi wilde and noch immer der Kall fein; wenn to felbft nift dem Jahre 408 feine Richtigkeit batte. . Thukubidentift ofa nicht-vor bent i Enbe best Krieges nur eigentlichen Ausarbeitung geschritten. - Dhuebin ift ediburchaile nicht unwahrscheinlich, daß Berodat einzelne Abschnitte felner Geschichte: Ichan früher publicirt hate Unterscheidet er boch felbit an vielen Stellen Die einzelnen gigvo. aus benen Kergufammengefetzt hoordent, gang nach after Logographenhvelle. Roch das spätere Alterthum citirt ihn nach fols den lordie 1). Die vielbesprochenen Bodefungen an den Muniplen auto Mannthenäen ... wenn ... etwas. Wohres, dabei en Grunde Wegt, ... Bunter uatitellch -uux einelne Abschnitte betroffen haben. Blber noch in fpaterer Belendin Aleganbrien, war is einer anenhört, einzelne Stücke des Herodot im Thege ter zu beclatniren 4). Das evinuert boch gang on big Rhapfobien ber Grifer, und fitnme nicht übel nut den Ausdrücken eig fighte maginu and eine Goue, und Berein von unfam Giffpris Wirklich find bie Fingen biefes Werkes nicht fer aussagt 3).

<sup>1)</sup> Sextus Emp. Pyrrh. Hyp. III, 231: & τῷ πεψβ της Ληγείας legelete: Boffen. Der Rhetor, Menanden. De empomis p. 49.
(heeren): er τοῦς Λίγυπτιακοῦς.

<sup>2)</sup> Jason b. Athen., XIV, p. 307. 307. 304 19 366 XI (\*

<sup>5)</sup> Herod. s. Aetion: Opp., Vol. IV, p. 117, sq. Bip. — Auf biefe Art wird es benn auch möglich, bie entgegengefesten Angaben bes Plinius (XII, 4.), wonach herobot in Thurii sein Wert geschrieben hätte, und bes Suidas zu vereinigen, wonach bie Ausarbeitung in Samos erfolgt ware.

allethalben so versteichen, daß man das Früher oder Späte einzelner Bausteine nicht nach bestimmen könnte. Kgl. z. B. VII, 61 und I, 7. II, 98 und VII, 95. I, 17% und VIII, 104. — Auch einige Stellen sophosteischer Aranacspiele lassen nicht ohne Wahrscheinlichkeit eine Benntzung des Herobet vermuthen. So hat z. B. die Schilderung der werschrin Welt der Aegyptier im koloneischen Debipus I). eine überneschen Verhallichkeit mit Herodot II, 35. Solands die Wort Vertigone 836 M. mit der Novellette bei Home det Antigone 836 M. mit der Novellette bei Home det III, 129.3). — Alle diese Stellen gebent michtel werieget, als Gewisheit. Ich will es aber auch iner als der har hinstellen, daß Thurdsbires, moch ehe die Geschichte de Herodot vollendet war, einzelne Resultate derselben exseptim konnte.

Bum Glid aber haben wir noch ein äußeres Zenguif. Hellaniko hat wirklich ban harobot bewett; se erzählt Porphytios beim Gusebios. ... Er hat ganze Parien and dem Gerodot entlehnt. Wirklich finden fich auch Parallelfellen zwischen betdein. ... Wirklich finden fich auch Parallelfellen zwischen betdein. ... Wirklich finden bielleicht, de könnte ja eben Herodot der Entlehner sein. Wicht mahrschie lich: Herodot versichert an zwei Stellen b), etwas zwerst zu ablien, was doch Gellankos bevelts erzählt hatte 1)... Hierauf folgt wenigswas sowie, denn biese Schriften, seine Collegen nicht kannte: Denn: einer Lüge welch ihm Riemand

Same of the state of the state of

公司 网络有抗性病 经工作 化二氯甲基甲基

<sup>1): 302</sup> ff...

<sup>5)</sup> Bgt. Plutarch. An beni etc. 3. Bgl. auch Elettra 417 mit Serobot I, 109.

<sup>3)</sup> IX, 39, p. 466.

<sup>4)</sup> Bgl. Snidas s. v. Zapolige Auch Athen. XI, p. 462 B. Baldenaer & Serobot IV, 190.

<sup>5)</sup> IV, 95 und VI, 55.

<sup>6)</sup> Strabo I, 43 C.

geiben 1). — Ronntegalfo Bellgnites ben Berokat bengenen. wie viel mehr nicht der beträcktlich füngere Phutydides !

Freilich dürfte Mancher, Die Ghauhmundinkeit; meines Ge währemannes, des Bornspries, in Awelfel zichen. War es doch in beir letten Beiten bes Alterthums in besonders unter ben Kinchenbatern, - und ein Rirchenpater, eiter ben Porphyrios, - beinahe guter Ton geworden, ben genffen Allten eimes augue bangen, namepulich Plagiete Schild bie geben, Aber unfere Notig ift an fich nicht unmahrscheinlich, Diefes Ausschreiben ganger Partien ift bein jugendlichen Alter, ber hiftorischen Runft durchaus natürlich, Won den Chronisten unfers Mittelalters, will ich nicht einmal reden. Aber auch die guten Florentiner des 14. und 15. Jahrhunderts bie Frangofen. Deutschen und Engländen im. 164 und 17. tragen, nicht das mindeffe Bedenten, was fle nicht felbit erleht ober gefeben haben, mafsemveise und beinabe juppgandert aus Fremden zu entlehnen. Man eringere fich mir an bie Thianns mid Rhepenbuller. Gerade, wie auch die Epiter die besten Beistungen ihrer Borganger ohne Weiteres als Gemeingut zu bemuten pflegen. Macht es ja boch Gerobot kaum anders mit dem Bekatuns. Bas er pom Nilpferde, von der Krokodilingd wom Phonix ergählt 2), ist mit menig, Bufapen und Abkörzungen aus dem Betataos 3). 3m Greifenalter ber hiftprifchen Runft fehen wir eine perpandte Erscheinung wiederkehren nur wird da mehr encempirt, in der worliegenden Beriode mehr unverhoslen midgeschriebensch operant sint ihr sie od und noor abinden Afri

Run benke man fich ben Thuthbibes; poll brennenden Eifers nach der Wahrheit ftrebend, überall umherreifend, mo

Treffine Lill ff 1) Aus andern Grunden hat auch D. bereits erwiesen, bas berobot den Hellanikos schwertich gelesen hat: a. a. D. S. 127 ff."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) II, 70. 71. 73.

<sup>1. 30,</sup> O. 31 1 ... P. Car

<sup>3)</sup> Porphyrios b. Euseb. Pr. Ev. X, 3.

er Belefentug Boffte', ben Greigneiffen bes Rampfes nabe, viel leicht fogar mährend bes futabuffichen Atieges in Jeatien anwesend. Bier ibilie thuisas Wert bes Berobut verborgen ge blieben? — Widir bliefen mis bie Lebhaftigkeft des damaligm Buch ervertehrs micht zu geringe venten. :: Aus Ariftophe nes: fleht man; wie allgemein verbretten bie Beethre war 1). Diech Platon's Philosophia de welbegleige Lingebuld be Kinnti', mit welther foon bamale berkerte Beckerter Auto ren erwartet wittben. Det Buchhandel Des Heimoborgs ift fpriid wötrlich geworden, und eine ziemlich großt Wohlfeicheit ber Bidet faft fich and Platon's Apologie's) folgeen. Getiff über bas Micer bit wurden Daffen bon Budech igefenbet 3). Da thiffight Auftritt mit bent Gefethilliele in Arlftophanes Be geln 4) kann gum Beibeffe bienen ju wie fonell bantale jeba nene' Wollobeftiließ zu Athen auf bent Wege bes Buchhandels in bie zinspflichtigen Städte zu gelingen pflegiel midre benn bie Magnittent, baff Thuthvilles ben Derboot gele fen hatte, wele let ineinte, flojet geftellte de dann it

<sup>1)</sup> Frosche 1114 ff.

on h of 26 men and A dre red no i or me

<sup>3)</sup> Xenoph. Anab. VII, 5, 14. Bgl. Krüger Spikrit. Nachtrag, S. 37 fg.

beschränken sucht! Gang basselbe muß ich auf Note 68 erwis dern. - Wenn Thutydides und Herobot bas Ende, des Aris stagoms verschieden erzählen, so möchte ich barum allein, weil Thutpbides hier nur beilenfig, Berodot aber birect berichtet, noch teine größere Glaiebwirrbigfeit bes lettern annehmen 1). Man erwäge nurt best langebauernden Aufenthalt und die Ras milienverbindungen bes Shutybides in ber: Gegend biefes Ereignisses: wie leicht Comite er da beffer unterrichtet fein. -R. D. Müller ?) fichet noch als Beweis an, daß Thutybis bes 3) bas betifche Erbbeben feiner Zeit für bas erfte uberhaupt ausehe. ... Gerobot aber berichtet von einem frühem 4). Indeffen: wie leicht kommte Thuthdides, felbst menn er ben Heros bot in Banden hatte, mgine einzelne: Rotig beffelben vergeffeit habens eine Rotig-zumat; Die für ihn; für feine freiere Anficht gar ivenig Iniveffesbesäß! ... Ihm Commt es ohnehin, wenit er eine Wunder erzicht, auf die Thatfache felbft nicht eben wiet an; " mir ben Cindruck beachtet er, ben es auf die Menfeljeit macht, und bie Menfchen; von benguter fpricht, - : fovieliventiassandiachet and II. 8. hervor: :--- haben bas zweise Erde beben für bas, eintige gehalten. Es fringte fiet auch noch, ob nicht bas erfte Erdbeben zu ben maichertel Fabulosis bet Petferkriege zu rechnen ; mind oben von Thukydibet füllschweigend bermorfen wome. - Man tonute doch einige Stellen hinzufigen. Thecholibes nimmt I, 18. Die fikelivischen The wenn er behauptet, alle Tyrannen seien durch rannen aus. Lakedamon gestürzt worden. Bei Selinus aber, wie Berodot ergählt, war derselbe Kall D. Cbenfo hätte Thukydides, wenn

<sup>3)</sup> Wie Dahlmann Mobel 70 thut. 1821 .

<sup>2)</sup> Dorier, Th. 11, S. 102.

<sup>3)</sup> U.S. Barrellin, But were with

<sup>4)</sup> Herod. VI, 98.

<sup>5)</sup> Herod. V, 46.

er sich bessen erinnert, I, 14. gewiß die große Menge Arienn erwähnt, welche die Jonier dei ihrem Ausstande nach Serobot besassen !). Aber dergleichen kleine Vergesichkleiten beweisen nicht viel. — Darin hat übrigens D. gewiß volkkommen Recht, daß Herodot's Geschichte zum Zeit des pelaponnesischen Krieges noch durchand kein Volksbuch word.

Sollte nun meine Bewelsstihrung gegründet sein, so würde weber im Thuspoides selbst, noch in den Zeitumständen irgend eine Ursache liegen, weshalb Thuspoides den Herodot nicht benutzt haben könnte. Einige Zweisel, die aus der angeblichen Härte seines Urtheils über diesen erhoden sind, sowie die Frage, ob er im Großen und Ganzen ihm gefolgt sei, hoffe ich tieser unten zu erledigen. Ind zwar: zum Bortheile der beiden großen Hisporiter. — Nun ist es freie lich wahr, Thuspides nunt den Berodot niemals bei Namen 1). Er spricht immer nur von Logographen, vom der Wienge u. s. w. He es nicht aber aussalend, daß von den einzigen drei Beispielen, die er aus deren Jerthilmern ausstährt, wenigstens zwei ohne Frage auf den Gerodot possen ?? Und zwar sind zwei ohne Frage auf den Gerodot possen ?? Und zwar sind sie beide gewiß nicht von der Aut, daß sie im Winnde des Volles sehr eirculiten konnten.

Endlich hat Thuthdides auch. Im schriften benutzt, boch mur für diesenige Zeit, wo. sie wirklich noch bie einzige Geschichtsquelle bilden: Das ift nämlich die Zeit, woo man

The second of the second of the second

The insurant state of the same

<sup>1)</sup> VI. 8.

<sup>7)</sup> ② 219 情.

<sup>3)</sup> Rap. 9. §. 2.

<sup>4)</sup> Thutybibes nennt überhaupt nicht gern Namen, wo er es vermeiben kann. Etwas biplomatifch! So werfchweigt er VI, 60. ben Ramen bes Andotides.

<sup>5)</sup> Thuc. I, 20: Her. VI, 57 IX, 53. Ohnehin werben bie legtern burch ben Borfag of allo. Ellyres von bem Irrthume ber athenischen Menge abgesonbert.

<sup>6)</sup> VI, 54 ff.

zu fchreiben gelennt hatte, ohne woch Geschichte gu fchreiben. Eine Beriode, welche Thutpbied im Gangen wenig berud fichtigen tonn. Gr tann auch ban ben Infariften eben barum nur wenigen Gaviun ziehen. Ganz anders war es bei ben Logographen, felbst nach bei Beradat gewesen; wurde es auch wieder bei ben Schulern des Isokrates und bei ben Berfassern ber Auchdenz Bei biefen Autoten war die Inschriftens zeit ein Saupigegenstand. Philachoras arbeitete ein formliches Corpus der utifchen Inferiptionen aus. — Mit welchem Mehte übrigend Ahrthbides folde Auellen zu vermeiden such te .... feben twir jami bentlichften, aus bem berühmten Widerfpries che, worin so manche Epigramme bes Simonibes mit ber Ge fchichte des Derodot: fiehen. Ber ietwa noch zweifelm: könnte; wem bier Recht jungeben fei, wielleicht burch Plutarch verleis teto ber bedenke mir, dag Die bekannte Jufchrift des Paufas nias A) ehenfalls von Simonides at verfaßt worden.

I Walter the first the file of the file

## Windliche Ueberlieferung.

Wlarcellinus erzählt (20 fg.), mit welchen Unkossen fich Ahnkobies die Merichte der Augenzeingen erkauft habe. Uteber viel Mangelhaftigkeit folder Berichte ist Thukobides nichts weniger als verblendet (VII, 44.). Daher werden immer, auch für den siellischen Krieg (1. 1.), die Angaben beisder Parteien als Duelle benutt. Die widersprechenden Aussfagen vergleicht er mit einander (4. 22.), und wo er keine Eribens erreichen kann, da führt er sie beide an, um wenigsstens Niemanden Untrecht zu thun (II, 5. V. 60.). Doch kann der Leser auch hier, nach einer unten 2) zu besprechens den Eigenthümlichkeit des Thukobides, die zuerst genannte von beiden Meinungen in der Negel für diesenige hal-

<sup>1)</sup> Thue. I, 132.

<sup>2)</sup> Kap. 4. §. 4.

ten, welche bem Betfoffer am glaubwürdigften erfchien 1). Die höchste Behntfamteit wendet er an, wo Parteimanner von den Motiven ihrer Gegner urtheilen (VIII, 90:). - 280 burch andere Gründe eine entfchiedene Geriffheit verbinden wird, ba glebt er bieß allemat viffen zu erkennen. Go fchweigt er z. B. von ber Stättle bes argivifden Bintbesbeeres (vor Mantinea): weil er die Brableret feiner Bandbleute in vater ländischen Wingen würdigt (V. 68.). Richt wiel anders ift es, wenn von der Ball ber thraffichen Gweitkrafte mir is Liperas berichtet wied. (II., 98.): den Bhebaren kann man hierliber niemals tranen. : Auch bie Gurte bedilatebamonis febeit Beeres magt er nicht genauf gir bestummen; weil niber haupt bie Staatsverrsaltung: ber Latebaminder: berborgen m fein pfiege (V. 68. 74.). Hier waren nämlich biefelben Urfachen wirkfam, Die in meferer Beit Die Politie ber f. g. confervativen Machte mit Dunkel umbillen 4): .- . So erzählt er von Archidamos Planen bei bem Angriffe auf Acharna (II, 20.), fo von den Robeffern in Aletolien (III, 94.) nur de Leyerar 3). Am banfigiten kommt biefe Claufel im achten Buche vor, bei beffen Ausarbeitung er vont Ande überrascht wurde 4). - Gr entschuldigt fich ferner bei ber vorletten Riederlage der Athener vorr Shrakus, wegenntiel linficherheit . Sanigæ alb vollager in fall fil

<sup>1)</sup> In II, 5. ift dies ziemlich direct zu erweisen. Die Thebang würden nicht so feill abgezogen sein; wenn ihnen nicht erwis beesprochen wärde. — hiernach würde VI, die ein genttiges Gentus für bie Glack-würdigkeit des Andotides ablegen (Pe myst.), impoch bestehen Schule bies zufolge Andotides sich selbst mit unter den hermotopiden angegeben, was der Redner, freilich aus nahe liegenden Gründen, hartnäckig teugnet.

<sup>2)</sup> Bgl. namentitch V , 54.

<sup>3).</sup> Bgt. II , 48.

<sup>4)</sup> Man sieht baraus, wie langsam er sein urtheil abschloß. 3. B. 56. 64. 87. 94. Dier und ba steht inbessen auch dieperas, wo er nicht eben zweifelt: II, 77.

bes Mondlichtes, worin fie erfolgt fei, tonne auch ber Bericht nur unficher ansfallen (VII, 44.). In folden Fällen hütet er fich, allzu tief in's Detail zu gehen. Da läßt er fich bem entweder nur auf imgefähre Angaben ein (V, 68.); ober, wo er eine ausführlichere Darftellung nothig findet, ba fest er hinzu: roldúry nal ors égyúrara rouras égévero (V. Scheint ihm eine Angabe geradezu unglaublich, ohne bag er boch Mittel bat, fie zu berichtigen, fo verfchweigt er sie lieber gang (III, 113.). Mit besonderer Borficht verfährt er bei allgemeineren Behauptungen. Wenn er z. B. bei ber Belagerung von Plataa bas große Rener, welches bie Belovonnefier zur Ginnahme ber Stabt anzundeten, bas größte Fener nermt, welches bis babin gebrannt habe, fo fügt er boch auch gleich beschränkend hinzu, bas größte von Menfchenhand; benn auf Bergen freilich feien mitunter mohl von felbit noch gewaltigere Braude vorgekommen (II, 77: vgl. VI, 31 pr.).

Für die frühere Vernangenheit benntt Thukodides auch bie Familien= und Stammestradition. Co ift er VI, 55. wohl burch bie Ueberlieferungen feiner eigenen Familie bon ben Berhältniffen bes Beififtratibenhaufes unterrichtet. Anderswo spricht er von der sichersten Tradition der Peloponnefier (1, 9.). - hier kam es natürlich vor Allem barauf an, die ftrengste Kritif zu handhaben. Go will er im erften Falle zeigen, daß nicht Hipparchos, wie man glaubte, dern Sippias Erfigeborner und Nachfolger des Beisiftratos gewesen sei. Da beweiset er mm zuerst burch Auschriften, daß von allen brei Cohnen bes Peifistratos Sippias allein Kinder gehabt : schon dieß laffe seine Erstgeburt vermuthen. finde fich auf denfelben Inschriften sein Name unmittelbar ne= ben dem des Baters. Endlich sei es umvahrscheinlich, ber jungere Cohn nach bem gewaltsamen Tobe des altern fo ficher und schuell die Regierung hatte übernehmen konnen 1). Zugleich aber stihlt Thuthbloes, daß man nie gema hat an der bloßen Weberlegung eines Jerthumes. Darum erklärt er, wie derfelbe hatte entstehen können: indem nämlich die Volksfage die Schickfale verschiedener Menschen, wenn sie siberall nur verbunden sind, gern auf dassenige Haupt zusammenträgt, wofür sie schon aus andern Gründen das meiste Interesse hat.

Man sieht, Thutybibes wußte auch seine eigenen Sonsecturen wohl im Zaume zu halten. So kommt es ihm in der Verrede u. A. darauf an, die Geringsügigkeit aller sinanziellen und militärischen Kräfte der frühern Zeit gegen seine Gegenwart hervorzuheben. Nun war Mykenä in Agameumon's Zeitalter die mächtigste Herrscherstadt gewesen. Unter den seigen Städten aber, wie klein war sie da! Thukydides indessen verschmähet ganz ausdrücklich, von diesem nahegelegenen Umstande für seine Beweisssührung Gebrauch zu machen (I, 10.). — Wo er sein eigenes Urtheil ausspricht, ohne doch völlig gewiß zu sein, da sührt er das abweichende daneben an (I, 138. 2) II, 93.).

## §. 4.

## Thubbibes angebliche Biberlegungssucht.

Nichts ist für den wissenschaftlichen Mann natürlicher, als den Frethum, wo er ihn findet, vertilgen zu wollen. Man hat dieß aber beim Thukydides sehr übertrieben vorausgesetzt, wenn man die lange Episode der Peisiskratidengeschichte (VI, 54—59.) durch einen solchen kritischen Eiser entschuldigen wollte. Ohnedieß eine sehr wohlseile Erklärung! — Auf kleinere Bemerkungen ist sie jedoch allerdings anzuwenden.

<sup>1)</sup> Bgl. fibrigens Meursius Pisistratus, c. 11, ber bie Grunde bes Thutholdes zu widerlegen fucht — bem platonischen Sipparchos zu Gefallen!

<sup>2)</sup> Bgl. Schol. Arist. Equitt. 84.

So rührt u. A. die wiederholte Angabe von Sippias Gritgeburt (I, 20. VI, 54.) gewiß nur von ber weiten Berbreis tung dieses Arribumes ber. Wenn bei Erwähnung bes thratischen Teres ausbrücklich gesagt wird, er hange nicht zus sammen mit dem mythischen Tereus, so wird das gegen bistorifirende Markifchwäger gerichtet fein, Die in ber Beit, wo das thrakliche Bundnif abgeschlossen wurde, auch eine muchische Verwandtschaft ber beiben Contrahenten nachweisen moch= ten (II, 29.) 1). Schlechte Caufalerklärungen, Die bas Bolt in Umlauf brachte, um fich nebenher über bas Unglud ber Pest etwas zu trösten, fertigt er sehr kurz ab (II, 57.). Von der Beifistratidenepisode werde ich tiefer unten (Rap. 12. §. 3.) zeigen, daß fie auch Solche im Auge hat, welche ben Abfall bes Alkibiabes und beffen Folgen zu boch schätzten. kehrt ift I, 140. gegen die Romiker und andere Rafonneurs gerichtet, welche die Streitigkeiten mit Megara für zu gering hielten, als daß ihretwegen Perilles hatte Rrieg anfangen burfen 2). - Sehr häufig führt Thukvbides an, wie wenig der Erfolg allgemein verbreitete Erwartungen des Bublicums gerechtfertigt habe (IV, 108. VII, 57. VIII, 2. 24.): hier und da mit einer wehmuthigen Fronie über die Leichtgläubi= gen (VIII. 82.). "Die Meisten urtheilen mehr nach bunteln

<sup>1) .</sup> Ramentlich wohl gegen bie Panbionis des Philokles, wie Schöll zu zeigen fucht: Leben bes Sophotles G. 162 ff. ftoph. Bogel 15. 46. Unberufene Etymologen wiefen vielleicht auf bie Tehnlichkeit ber Namen Teres und Tereus bin. Ueber bie Bermanbt= Schaft felbft val. Xenoph. Anab. VII, 2, 31. 3, 39. Auch Ifotras tes Panegprifos halt bas Bolf bes Gumolpos fur ibentifch mit ben barbarifchen Thrafiern. Durch ben Sieg ber Athener fei ihr gandgebiet, bas ehebem an Attita gegrangt, auf bas neuere Thratien beschrantt worben.

<sup>2)</sup> Ngl. noch V, 75 mit 82 und VI und VIII passim. — Beim Berobot ift bas beiläufige Wiberlegen von Jrrthumern feis ner gangen episobifchen Ratur gemäß viel häufiger: fo g. B. I, 6 fin. 14.

Winfchen, als nach heller Einficht; fie pflegen ihre Schlift nach ihren Hoffmungen einzurichten! " (IV, 108.) 1).

Das spätere Alberthum hat die Glaubwürdigkeit des Ihrtydides zu jeder Zeit sehr hoch gestellt. Plutarch sowohl, als Cornelius Nepos halten sich im Zweisel immer an Thutht des. Die Pisserenzen, die zwischen Diodor's Geschichte und Thukhtides obwalten, sind fast ohne Ausnahme aus der Prakfucht, oder Parteilichkeit, oder Aleinlichkeit der diodorischen Quellen zu erklären. Mitunter sind sie augenscheinlich bloße Autoschediasmata des Diodoros ). Nur Josephus behaupus, Thukhdides sei von Einigen vieler Lügen zeziehen. Giem dagegen preiset ihn, als einen simoerus rerum gestarun pronunciator 3).

<sup>1)</sup> Bgl. I, 20.

<sup>2)</sup> So 3. B. bei ber Geschichte von ber Ueberrumpelung Plataal.

<sup>3)</sup> Brut. 83. Bgl. Poppo's Prolegg. in Thucydidem I, 1.

## Prittes Kapitel. Sagenkritik des Thukhdides.

## §. 1.

#### Borbereitung auf Thutybibes.

Unter Somer's Nachfolgern war bas Cpos verfallen. Das icone Gleichgewicht zwischen Erzählung von Begebenleiten und Schilderung von Berhältniffen, zwischen Ueerlieferung und Schöpfung, zwischen Inhalt und Form war erloren gegangen. Immer mehr überwog bas erftere Elenent. Immer ausschließlicher wurde hingestrebt nach genealo= nicher Richtigkeit, nach enkollischer Bollftandigkeit und fustenatischem Zusammenhange. Die freie Kunft nahm ihre Bulucht zu ber aufblühenden Lyrit. Um Diefelbe Beit, wo fich ie theogonische Dichtung in die Anfänge der Speculation auföfte, ging das eigentliche Epos in die Logographie über. Es var die Zeit, wo auch die Bildfäulen der Athleten, die Inchriften der Weihgeschenke der mündlichen Ueberlieferung als efte Punkte zu bienen anfingen.

Die Logographie ift nicht allein aus bem erwachens en Bedürfniffe ber hiftorischen Wiffenschaft, sondern zhenso thr aus ber großen religibsen Bewegung zu erklaren, Die im echsten Jahrhunderte vor sich ging. Wie man damals die homerischen Gefänge und die alten Weissaumgen, von unchin Zusätzen gereinigt, der Schrift übergab: so wollte man über haupt das willkürliche Fortbilden der heiligen Sage nicht lie ger gut heißen. — Dem Logographen war die Mythema Hauptsache. Was er sonst noch bieten konnte, Reisebeschmebung, Geschichte der süngsten Vergangenheit, das wurde da nur als Anhang zur Mythe gegeben. Auf die Mythe begg man Alles zurück.

Der reiche Rorper bes homerischen Rittergebichtes man einem blogen Gerippe von Namen, Genealogien, überhamt von Begebenheiten zusammengetrodnet. Man fühlte be Bedürfniß, ihn wieder mit Berhaltniffen, gleichwie mi Kleisch, zu bekleiben. Aber mit was für Berhältniffen? Die der homerischen Zeit lebten nur noch im Buche fort; Bugs thum war an die Stelle bes Ritterthums, Sandel an in Stelle des Seeraubes getreten: was war nathrlicher, ale in Berhaltniffe ber Gegenwart mit ben Begebenheiten ber Doch zusammenzubringen? - Sier schieden fich nun bie Wege if Dichters und bes Siftoriters. Die Erftern, ihren Binbar # der Spite, feben die mythifche Periode für die eigentlich Blithezeit ihres Boltes an. Daher suchen fie bie prosaifon Berhaltuiffe ber Gegenwart burch poetische Beziehung auf Begebenheiten ber Borgeit zu abein. Ueberall finden fie m thische Roime, mythische Weissagungen und Analoga für Gegenwart 1). Die Hiftorifer ihrerseits wollen bie Begehn heiten bes Alterthums burch Berhältniffe, Beweggründe "

herein bei den historikern Alles auf biblische Prophezeiungen und Aublogien bezogen sindet. Am stärkten natürüch bei den gestilichen historikern: por Allen dei Willermus von Tyrus! — Nebrigens theilt and die Plastik der hellenen dieselbe Richtung. Man benke nur an hie be rühmte Gruppe von Tegina, die gleichfalls in die Beit des Pindar ph Reschplos gehört!

lären, die sie in der Gegenwart kennen gelernt. Atso dort in Mythisten der historischen, hier ein Pragmatistren der myshischen Zeit. — Hieran knüpsen sich denn auch die ersten Insänge der Kritik. Die Dichter nämlich, wenn sie im eigeten Derzen und im Vaterlande umher große Ideen sanden, slaubten nach ähnlichen Ideen auch die Mythe verändern zu würsen. So schon Stessichoros. Die Historiker dagegen, deten die Mythe doch Manches darbot, was in der Gegenwart geradezu unmöglich schien, versuchten schon hier und da, solche Unwahrscheinlichkeiten" auszustoßen. So namentlich Helasäos.

Einen unermeßlichen Fortschritt macht aber Herobot. Er ist der Erste, welcher die Sagenzeit nur beiläusig behanzelt. Er schränkt sich im Ganzen auf das letzte Jahrhundert in, das er von der mythischen Periode ziemlich strenge zu cheiden weiß 1). Und mit beneidenswerther Kunst hat er auch n diesem Jahrhunderte noch der ersten Hälfte eine von der exten wesentlich verschiedene Farbe gegeben. Seine Sagenzitit stützt sich auf eine Vergleichung der verschiedenen Völzer; diese Vergleichung wieder auf seine unbefangene Toleranz, nit welcher ihm alle Religionen im Wesentlichen identisch und zleichberechtigt erscheinen.

Aber auch der Unglaube war seit den Perserkriegen jerangewachsen. Er hatte schon im Serakleitos gegen das Eradirte geeisert; im hekatidos hier und da die Mythe auf Spott gezogen 2); in den Eleaten sie als unmoralisch bestritzen. Jest versuchte Anaragoras, sie allegorisch zu deuten;

<sup>1)</sup> Bgt. 3. B. III, 122. I, 5 fg. II, 154.

<sup>1)</sup> hierher gehören auch die zahllosen Parodien mythischer Stoffe, velche die altere Romobie lieferte. Epicharmos und Rrates gingen gesabezu von solchen Parodien aus: aber auch bei Aristophanes ist die himmelfahrt des Arpgaos, die höllenfahrt des Dionysos doch nichts Inderes, als eine Parodie der Bellerophones und heraklessage.

die Sophisten warfen Alles um; Euripides sah fie als reim Erdichtungen an, die man willkürlich verdreben, wesenlich verändern durse. — In dieser Zeit nun kritisirte Thukydides.

## **§.** 2.

#### Rritifche Grunbfage bes Thutpbibes.

Um die Begebenheiten, welche die Sage ergählt, kümmert er sich wenig. Daber Schreibt er feiner Arbeit m avdades ju, weiß auch recht mohl, daß fie Bielen um bewillen minder ergöhlich fein werde 1). Aus der großen Schalt ber mythischen Ueberlieferung hebt Thukybides allein ben ge ichichtlichen Rern heraus, die factifchen Berhältniffe, welche in ber mythenbildenden Zeit vorhanden waren. Die gewinnt et έχ των έπιφανεστάτων σημείων (I, 1. 21.). Aba ba waren bie Dichter, welche Alles vergrößert, Die Logogra phen, welche es bem Ohre genehm verandert hatten. hatten allmählig die Wahrheit in schwer zu wrüfende Kabelu verkehrt (I, 21.) 2). Wie schnell fich Mythe in Die Geschichn einschleichen könne, bavon bot noch die Gegenwart bes Thu kydides Beispiele bar (I, 20. VI, 55.). - Daher muß ta Rrititer mit wenigen Ergebniffen schon zufrieden fein: er bur felbst die wenigen nicht für untrügliche Gewigheit ausgeben Έκ τῶν ἐπιφανεστάτων σημείων, ώς παλαιὰ εἶναι, δ. 🦫 fofern bergleichen Alterthumer augenscheinlich fein konn en (I, 21.). Hierher rührt auch das in der Vorrede des Thukydibes fo haufige doner mot. Uebrigens verfichert er, mit feinen ger

<sup>1)</sup> I, 22: vgl. Isocrates Ad Nicoclem p. 28. (Tauch.). Pisdar Nem. VII, 30.

<sup>3)</sup> Segen biefe Kritit ber Logographen eifert Ariftibes, Tom. II, p. 281.

schungen bis in die graueste Borzeit eingebrungen zu sein (I, 1.) 1).

Wie mußten die Lefer bes Thuthbides erstaunen, wenn fie gleich im erften Rapitel fanden, Die Begebenheiten ber alteften Bergangenheit seien weder im Rriege, noch sonft eben bedeutend gewesen! War es wohl unnatürlich, daß fie einen Siftoriter geloßapsagog nannten, ber ihnen bas altefte Griedenland fast auf berfelben Stufe mit ben umgebenben Barbaren schilderte 2)? - Thukybides nimmt eine echt historische Mitte ein zwischen ben Gegenfätzen bes Zeitalters. frühesten Alterthume ber Bellenen fieht er weber bie goldene Beroenzeit ber alteren Dichter, noch ben thierischen Naturftand der Sophisten, bes Kritias und bes Euripides. Nach seinem Tode wiederum biefelben Gegenfäte. Nicht allein Blaton icildert das goldene Alter, fondern Theopompos fogar, der Sistorifer; während sein Lehrer Rofrates mit nüchternem Bragmatismus ben Naturftand ausmalt.

Zu den Verhältnissen der mythischen Zeit, welche die Kritik aus den Dichterwerken heraussorschen könne, rechnet nun Thukydides vornehmlich diesenigen, welche dem Dichter so natürlich scheineu, daß er sie als bekannt, als sich von selbst verstehend voraussetzen möchte 3). So findet er 3. B., daß dem Homeros ein Collectivname sehlt für die Hellenen

<sup>1)</sup> Ent paxe-oraror oxonover. Poppo will bieß mit bem Scholiaften auf bie Grundlichkeit ber Forschung bezogen wiffen (Theil III, 1. p. 25.).

<sup>2)</sup> Poppo I, 1, 35. — Uebrigens follte schon Peritles feinen Bug nach Samos über ben bes Agamemuon gegen Aroja gestellt haben: Jon b. Plut. Pericles 28.

<sup>3)</sup> Bgl. Creuger Die hiftorische Kunft ber Griechen, G. 264. — Auf biefelbe Art benugen wir für unfer Mittelalter bie Urtunden: auch biefe, wenn sie nur echt find, ergählen unabsichtlich von ben Berhält= nissen, unter benen sie entstanden.

fowohl, als für die Barbaren 1). Er ertennt barans ben le fen Bufammenhang und ben noch wenig entwickelten Ratie nalcharatier ber damaligen Bellenenwelt (I, 3.). eidig bei den alten Poeten wiedertehrenden Frage an Unbefanne, ob fie auch teine Segränber feien, vermuthet er die Allgemeinheit mi Unbescholsenheit bes Seeraubes (I, 5) 2). Auch da vertraut er mi dem Dichter an, wo beffen Angabe von betaillirterer Art ift, ebn boch im Geringsten einen poetischen Charafter an fich ju tie gen 3) (I. 9.). Wo ber Dichter von Bablen rebet, ba glante er ihm wenigstens, daß die Wahrheit nicht größer gewesen (l. 10. 11.). Er halt es bier auch am liebsten mit runden Gum men: so nennt er 1200 Schiffe, Die mit Agamemnon gege Aroja gezogen seien, während Homer boch, genau genommen, mir 1166 gablt (I, 10.). Rur in Ginem Buntte bat er fich zu einer kleinen Willfür verleiten laffen. In bem homerijden Schiffskataloge nämlich wird allein bei ben Bootiern und beim Philottetes die Stärke der Mannschaft erwähnt 4). bes meint nun, hiermit habe ber Dichter bas Maximum und bas Minimum ber Schiffsbemamung angeben wollen (I, 10). Er hat bamit wohl seinen eigenen, ftrenge berechnenden Che rafter bem Boeten untergeschoben.

Sonst aber versteht er in hohem Grade die Runft, der Dichter gleichsam zu suppliren; wo dieser vielleicht an Nichts gedacht hat, ihm nachzuweisen, daß er daran hätte denkam müffen. Daß die hellenen z. B. gleich bei der Landung vor Troja eine Schlacht gewonnen, davon erzählt Homer und kein Wort; Thukydides aber zeigt, wie die Verschanzungen,

<sup>1)</sup> hier ift Thukybibes wohl etwas flüchtig gewesen; Il. β, 867 kommen allerbings βαρβαρόφωνοι vor.

<sup>2)</sup> Bgl., noch I, 13. III, 104.

<sup>3)</sup> Bgl. Il. β, 612.

<sup>4) . 31.</sup> β, 510. 719.

von denen er spricht, ... einen folden Sieg nothwendig porques fegen (I, 11.). , Chenfo wird, Die Seeherrichaft bes Agamennon niemals direct ermachut. Thutydides aber erinnert daran, diefer habe nach Somer's Berichte nicht allein felbst die meiften Schiffe bemaunt, fondern auch die binnenländischen Artadier mit Schiffen versehen. Ainderswo heife er Beberricher vieler Infeln; die nabe heim Peloponnes gelegenen konnten nicht gemeint fein, weil beren pur wenige maren. Ferne Infeln aber laffen fich ohne Seemacht nicht beherrschen (1, 9.). - Besanders erfreulich scheint es jeme Thuthbibes gewesen zu feitt, wenn verschiedene Sagen fich gegenseitig controligen und ftugen konnten. Go wird die Sage von der attifchen Autochthonie durch die andere unterflütt, daß Athen der Bufluchtes ort fo vieler mothischen Berbannten gewesen. Dazu führt Thutpbides noch die geringe Fruchtbarkeit des attischen Bo= bens an, um aus allen brei Vorberfagen endlich ben Schluß gu gieben, Attika fei in ber altesten Beit von Raubzugen und Wanderungen minder berührt morben, als feine Radybaren (1, 2.). Auch ben mythischen Reichthum ber Rorinthier glaubt er bem Dichter nicht eber auf's Wort, ehe er nicht bie ftaats= wirthichaftliche Erklärung beffelben gefunden hat (I. 10.7. -Am fichersten geht er überall, da, woo er fich auf noch vorhanbene, analoge Verhalmisse berufen kann 1); and wo ber-Rante einer Landschaft auf ihre frühem Bewohner bindeutet (II:89.) Co findet er u. 21. Die alteften Beiligthumer von Athen in der Nähe der Akropolis vereinigt :. die Akropolis felbst wird im gemeinen Leben fchlechthin Die Stadt genannt. Dierang beftartt fich ihm die Sage, bag emt Shefene bie frubern, bonfartig gerftreuten Gemeinden in eine Hauptftadt zufanunengezhgen habe (II., 15.) Das boha Alter jener Beiligthunger wird ihm aber Ladurch gowiß , dag er fie in berfelben Art bei beit

nisotope type
 nisotope type

<sup>(1) 3. 8.</sup> I, 5. 6. 7. 8. 10. II, 99.

Joniern wieder antisst. Es ist bekannt, mit welchem glümgenden Erfolge R. D. Wäller diesen letten Schluß weitn angewandt hat. — Von den Wanderungen der Böller schind er besonders unterrichtet zu sein: hier hat er chronologische Angaben (I, 12.), hier auch Berichtigungen der eigenen Vollktradition (VI, 2.): leider vhne sich auf seine Sründe tiefe einzulassen. — An einer einzigen Stelle sührt er die Soge vom Alkmäon an, um seine naturhistorische Vermuthung übn den Ursprung der öniadischen Inseln zu unterstützen (II, 102.).

Man beachte zum Schluß noch die große Ein fach eit ber Form, in welcher seine Sagenkritit erscheint. Hier ift Michts von den weitschweisigen, aus der Ferne geholten Combinationen, mit welchen Sphoros zu glanzen suchte. Gin einfaches onneior de, renniquor de leitet zu den einfachsten, abn überlegteften Beweisgründen hinüber.

#### ß. 3.

#### Scheinbare Ausnahmen.

Mit großer Bestimmtheit setzt sich Thutybibes einer tiefgewurzeiten Meinung entgegen, welche das barbarische Thratien von dem liederreichen Lande des Tereus nicht zu unterscheiden wußte (II, 29.). Andrerseits aber warnt er twieder vor zu großer Zweisehucht (I, 10.). So berührt er Homer, Deutalion und Hellen (I, 3.), Tereus und Pandion (II, 29.), Pelops und Ngamemnon (I, 9.), selbst den stellsschen Italos (VI, 2.) als wirkliche Personen. Den troischen Krieg hält er teinesweges bloß im Allgemeinen für eine geschichtliche Thatsache, sondern er spricht von den Verschanzungen der Griechen, von ihrer Zusuhr, von der zehnsährigen Dauer des Krieges, ohne daran zu zweiseln (I, 11.). — Hingegen bei Minos eiter er bloß die äxón, und läßt die Gewisheit solglich auf sich beruhen (I, 4.). Bei Odysseus Charyboissahrt

(iV, 24.), bei Alkmäon's Irrfalen (II, 102.) spricht er gleichfalls nur, es gehe die Sage. Ueber die Urbewohner von Sicilien verweist er seine Leser ganz allein auf die Dichter: mehr wisse er von Antlopen und Lästrngonen auch nicht (VI, 2.).

Was für eine 3bee nun mag biefer Berschiedenheit bes Ausdruckes zu Grunde liegen? — Die Behutsamteit ber thutybibeifchen Sagenkritik ift fo groß, bag er auch ba, wo er bie Sagennatur feiner Quelle nicht ausbrucklich hervorhebt, boch niemals mehr baraus schöpft, als er aus ber reinen Er-Bei Ermahnung bes troifchen Rrieges bichtung gethan hatte. will er z. B. die niedrige Stufe nachweisen, welche das Rriegswesen ber Bellenen bamals inne gehabt. Mochten nun die Ereignisse jenes Rrieges immechin erdichtet fein, fo war boch bewiesen, daß die Zeit des Dichters teine höhern Begriffe hegen konnte. Ich will ein Beispiel auführen. Thukybibes nimmt die zehnjährige Dauer bes Krieges an; welche ber Dichter, ohne weitere Absicht, überall nur poraussett. crelart fic auch ans bem Dichter felbft: wegen Mangels au Bufuhr hatte ein großer Theil bes Beeres mit Beutemachen, ja mit Ackerbau muffen beschäftigt werben. Alles foll dazu bienen , die geringe Eriegerifche Ausbildung jener Beiten bargu-Wie gang anders macht es aber ber gleichzeitige Bella-Der fucht ein gang fpecielles, ftart poetifirtes Ereignif ber Ilias nach ben Natürlichkeitsbegriffen feines Zeitalters um zu arbeiten. Der Rampf bes Achilleus mit bem Mußgotte wird hier zu einer blogen Ueberschwemmung, burch Regenguffe auf bem Iba verurfacht, welche nun die militärischen Operationen hindert 1). - Auch bei ben übrigen Stellen wird man finden, daß die Resultate des Thutybides dieselben bleiben, wenn auch die Personen, die er auführt, wenn Bel-

<sup>)</sup> Schol. Leidens. jur 31. φ, 235.

len, homeros u. A. fich in Stamme und Gefchlechter auflifen. Daber trägt er benn auch teinerlei Bebenten, 3. B. den Humnendichter von Delos Homer zu nennen : ob er mit bem Sanger ber Blias ibentisch gewesen, bas fummert ben Thutpbibes bier nicht (III, 104.). - Run achte man fchlief: lich auf die feine Abftufung des Ausbrucks. Für den Minos, wie gesagt, führt er nur die axon an : warum? Seeherrschaft biefes Ronigs (von ber nämlich spricht er), schon weit mehr ein Nactum, tein bloges Berhältnig ift, Die Sage unabsichtlich voraussette. Auch ift ber hiftprifer bin nicht fo im Stande gewesen, burch anderweitige Combinationen Gewigheit zu geben. Alchnlich steht es mit ben Abenteuem des Dovffeus und des Alkmaon. Thutydides glaubte gewiß nicht Davan, aber er nennt fie, weil die Naturerscheinungen unveräubert' fortbauerten, welche bem Mythus hier als Grundlage gebient hatten. Bei den Rollopen endlich und Baftrogonen fällt auch biefes weg.

Selbst in diesen Ausnahmen ist es übrigens dem Thukydides niemals beigekommen, die Sage weiter fortzubilden. Daß der Mame Zankle von Sichel herrühre, war schon dem Sekatäcs bekannt. Was bedeutet nun aber diese Sichel? Natürlich nichts Anderes, als die Sichel des Kronos, die dort verborgen sein muß 1). Diese Aushülse ist höchst wahrscheinlich eigene Erstwam des ehrlichen Logographen 2). Thukydides hingegen leitet den Namen von der sichelfürmigen Gestalt der Küste ab (VI, 4.). Ganz ähnliche Beispiele bietet des Hellanikos Erklärung vom Namen Italiens 3) dar, wenn man sie mit Thukydides VI, 2

<sup>1)</sup> Betataos fr. 43. Clauf.

<sup>2)</sup> Beil er namlich an berfelben Stelle noch einen Gtunber Ramens Bankles und eine Quelle Bankle für bie Erklarung bes Stadtnamens beibringt.

<sup>3)</sup> Dionys. A. R. I, p. 28: vgl. Schol. Pal, jaum Th. VI, 2.

vergleicht.), Während Thukydibes die Stadt Gela von dem. Flusse Gelos ableimt (VI, 4.), erzählt Theopompos ohne Weiteres ein, Geschichtehen darüber. Ein Mensch habe die Gründung der Stadt für unmöglich gehalten, darüber gelacht, und von, diesem Lachen sei der Name entstanden 2).

#### §. 4.

## Schlußbetrachtungen.

Thuty bibes war ber erfte, zugleich aber auch ber ein= zige hellenische Geschichtschreiber, ber, ohne Glauben an die Sage und ohne Irbeifel baran, bas Sichere aus ihr für hiftveifche Aehnlich macht es Sophotles, Zwate zu betruten wußte. nur auf poctische Weise. Weber Angreifer, noch Verthei= diger der Mythe, läßt auch er die Wahrheit des Ueberlieferten dahin gestellt, um bassenige, was ihm zu Grunde liegt, für seine Runstwerke auszubeuten. Der mythische Stoff dient ihm meistens nur als Hintergrund. Er entlehnt von ber Sage nur die Seckenstimminngen, welche fie schildert, und die ide ale Farbe, welche fie am fich trägt. Daher macht er Perfonen, wie Antigone, Glettra, Die in ber Sage nur eine Die= benrolle spielen, zur Bauptperson, um in der ethischen Ent= wicklung durch das Tradirte weniger beschränkt zu werden. Je freier er nun mit ben Nebendingen fchaltet, befto treuer halt er die Hauptideen feft, die unbedingte Berifchaft, Die heilsame Worsehung der Götter. Sophoffes tritt hierdurch in ähnliche Opposition gegen seine Vorganger, wie Thukybibes. Dag er ce mit Bewuftsein thut, lehrt die Antigone, das

<sup>1)</sup> Thukybides folgt hier bem besonnenen Antiochos (Dion. l. l.).

<sup>2)</sup> Schol. Pal. Thuc. VI, 4. Die Ermähnung ber Phaaten I, 25. ertlart fcon ber Scholiaft ,, aus ber Seele ber Rerthtaer": dei γαρ το μυθώδες φεύγει.

früheste seiner erhaltenen Stäcke, welche bas Dervorheben der ethischen Berarbeitung, das Inschattenstellen des untibischen Stoffes von allen sophotleischen Gedichten am schärfften zeigt 1). — Von Sokrates ist bekannt, daß er sich wenigstens der allegorischen Sagendentung entschieden widerseize. Ueber die buchstäbliche Wahrheit der Mythe will auch er sich nicht äußern; aber auch er versteht es, für seine eigenthümlichen, ethisch en Zwecke davon Gewinn zu ziehen. Er betrachtet sie vornehmlich als ein ethisches Ermunterungsmittel, einen Sporn zur Tapferkeit 2).

Zenophon hat alles Mythische ftreng aus feinen Werten ausgeschieden. Unter ben Rachfolgern bes Thutps Dibes aber geht bie Sagenfritif ben umgefohrten Bang, wie unter feinen Borlaufern. Wie bei fenen bas rein mythische Intereffe stufenweise abgenommen hatte, fo nahm es bei bie fen ftufemweise wieder zu. Roch Ephoros fchrantt fich wenigftens auf die Zeiten dieffeits ber Beraklidenmanderung ein. Aber Theopompos Ercurfe steigen in Die dunkelste Vorwelt binauf, und die Atthibenliteratur nimmt bie Sagenzeit gang birect wieder vor. - Wie aber bie letten Borganger bes Thukvoides, vor Allen Hellanikos, hauptfächlich nur diejeniaen Divihen beachtet hatten, die zur Erffärung noch vorhanbener Inftitute, Gefte, Gerichtshofe, Gebrauche, Weihge fchenke bienen konnten, fo thun es auch biefe Machfolger wieder. Doch finde ich fcon bei ben Atthiben: je fpater fie find, besto größer wird ber Raum, ben sie mit ber mythischen Ge schichte ansfüllen. Bugleich bringt die Concurrenz biefer Schriftsteller, von denen Jeder nach Neuem hafcht, eine Unzahl ber speciellsten und abstruseften Localfagen an's Licht. Endlich kommen bie Apollobore wieder mit Büchern hervor,

<sup>1)</sup> Bgl. befonbers 790 ff.

<sup>2)</sup> Xenoph. Memor. III, 5, 9 sqq.

in denen ausschließlich, und um seiner selbst willen, das Mysthische behandelt wird. Man erinnere sich, daß um dieselbe Zeit die pragmatische Geschichte des Polybios und Poseidonios blühet. Jede Literatur fängt mit dem Wunderbaren an; sie geht zum Natürlichen fort, und schließt mit der Vereinigung des Nüchternen und Phantastischen.

In der Mitte Dieses Kreislaufes stehen die drei großen Siftoriker.

#### **§.** 5.

Unmertung über bie Chronologie bes Thutybibes.

Das Materielle der thukydideischen Chronologie muß ich ben Dodwell, Corsini und Clinton überlassen. Hier nur Giniges, was den schriftstellerischen Charakter des Thukydides unmittelbar angeht.

Seine Rechnung nach Winter und Sommer wird nicht allein durch die Natur des damaligen Kriegswesens gerechtferstigt 1), sondern auch dadurch, daß die bürgerlichen Jahre der verschiedenen hellenischen Staaten, insbesondere das spartanissche Ephoren = und das attische Archontensahr, zu verschiedenen Zeiten ansingen. Wo Thukydides daher den attischen Kalender gebrauchen muß, da giebt er das lakedämonische Datum daneben (IV, 118 fg. II, 2.). Selbst in der Zeit vor dem eigentlichen Kriege hat er nach Winter und Sommer gerechnet 2). — Die ältesten Logographen hatten nach Menschenaltern gezählt, von einem Anfangspunkte her, der in mythisches Dunkel gehüllt war. Der späteste unter ihnen,

<sup>1)</sup> Der Zustand ber Aderfelber bot nicht felten ein Motiv &u Kriegsunternehmungen; vgl. R. D. Müller Griech. Literaturgesch, II, S. 345.

<sup>2)</sup> Aus II, 2: vgl. Dobmell 1. 1. p. 19 fg. — In Zenophon's Belleniten bort biefe Rechnung sofort auf.

Bellanitos, hat foon ficherere Data: er rechnet nach ben Herapriesterinnen von Argos 1), nach den karneischen und plympischen Siegern. Doch auch hiervon liegt ber Anfang in der vorhiftorischen Zeit. Berodot battet von feiner Zeit im Allgemeinen gurud; Thutpbibes, noch einen Schritt weiter gebend, von bem Gegenstande feines Wertes, Ende des peloponnefischen Rrieges 2). Die Spätern feit Ephe ros nahmen die alte Methode wieder auf, von einem mythischen, schwer zu firirenden Anfangspunkte auszugeben. -Bei alle bem ift Thutybibes auf bas Sorgsamfte bemubt, auch mit den übrigen Anfängen der Chronologie die feinige Die Olympiadensieger führt n in Correspondeng zu fegen. fedes Mal an, wenn feine Erzählung ichon aus andern Urfaden nach Olympia gelangt (III, 8. V, 49.). Die argeischen Priefterinnen (II, 2. IV, 133.) werben bagu bestimmt fein, ihn mit Bellanikos in Busammenhang zu bringen. wirft er biefem jedoch dronologischen Leichtsinn vor, ben a felbst vielfach berichtigen müsse (I. 97.). Die große Genauigfeit, womit Thutydibes jede Sonnen= und Mondfinsternig 3), feben Ausbruch bes Metna (III, 116.) u. f. w. anmerkt, mag jum Theil auf dronologischen Absichten beruben. Bei Tenophon wenigstens sind Absichten Diefer Art unzweifel-

<sup>1)</sup> Schon früher hatten hippys und Aheagenes von Rhegion Bergeichniffe ber argeischen Priefterinnen und ber sitnonischen Priefter angefertigt (henne 3. Apollob. p. 924. Comment. Gott. XIV, p. 136.)

<sup>2)</sup> Bon ben Frühern hatte nur Aanthos von Lybien etwas Aehnliches gethan: er hatte von dem Juge des Aerres zurück gerechnet. Neberhaupt ein merkwürdiger Mann und seinen hellenischen Zeitgenossen — er selbst war ein Lydier — in mehr als einer hinsicht vorangesschritten.

Sigl. Heyse De eclipsibus apud Thucydidem. Col. Agr. 1834.

5. 5. Anmertung über bie Chronologie bes Thuthbibes. 143

haft 1). An die Reform des attischen Kalenders, welche kurz vor dem Ausbruche des peloponnesischen Krieges durch den großen Astronomen Meton zu Stande kam, will ich hier nur im Vorübergehen erinnert haben 2).

<sup>1)</sup> Hell. I, 6 pr.

<sup>2)</sup> Rgl. Diod. XII, 36. Aristoph. Nubes 607 sqq. Pax 406 sqq.

# Viertes Kapitel. Neden des Thukydides.

Pluf welche Art sich Thutydides seines Stosses bemächigt hatte, ist nun gezeigt worden. Es war ein reicher Vorrach von äußerlichen Thatsachen, den er jeto besaß, d. h. von solchen Thatsachen, die in's Auge oder in's Ohr fallen: Volksversammlungen und Rathsschlüsse, Belagerungen und Schlachten. Ein historischer Handwerker würde diese Notizu geordnet und publicirt haben. Nicht so der Künstler. Im Innern seines Kopfes begann erst nun die Zersetzung und Assimilierung jenes Stosses, welche dessen Umwandlung is ein Kunstwerk, ein dem Thukydides eigenthümliches Kunstwerk vorbereiten sollte. Denn eine protokollarische Abschrift der Begebenheiten ist keine Geschichte, ebenso wenig, wie eine Todtenmaske ein Porträt ist.

Bwei Arbeiten liegen hier nun dem Historiker vornehmlich ob. Zuerst nämlich soll er von den äußerlichen Thatsachen her in das Innere vordringen. Dieses Innere wird in umstern Tagen vielsach mit dem Namen historischer Ideen oder Principien bezeichnet. Bei der Mehrzahl verbirgt sich unter diesem Namen etwas Speculatives, also Unhistorisches, oder

wenn min Bebeit willig etwas Ueberhiftorifches. Wet freilich, es haben auch echte, Inben vortreffliche Siftorifer baffelbe Wort gebraucht. Diese haben barunter bie geiftigen Beweggründe verftanben; b. f. bie Gebanten , bie Entichluffe und Empfindungen, ber Sauptpersonen und ihrer Unbanger, welche ben äußerlichen Thatfachen zu Grunde liegen. geiftigen Beweggrunde, welche feben Einzelnen für fich bestimmen, aber baburch zur historifchen Bebeutung gelangen, daß fie Vielen gemein find, - biefe Beweggrunde werden nicht durch die unmittelbare Erfahrung tennen gelernt. Denn bie praktischen Männer reden sparfam von den Borgangen in ihrer Seele; wenn fle bavon reben, fo barf es ber hiftorifer am allerwenigsten blindlings aufnehmen. mehr ift bier, fo einfach die Resultate scheinen, eine fehr verwidcite Thätigkeit des Historikers nothwendig. Es wird bazu eine folche Wielseitigkeit bes Geistes vorausgesett, daß er jes ber Perfon, die in seiner Geschichte auftritt, nachbenken und empfinden tann. Windet ber Siftorifer nun außere Thaten vor, fo fragt et ju: In welcher Seelenstimmung mußte ich fein, wenn ich folche Thaten thun wollte !)? Go ertennt er aus ben Sandlungen Die Seele bes Sandelnden. Aceroeiro ούτως δ Τισσαφέρνης, όσα γε από των ποιουμένων ήν εἰκάσαs (VIII, 46.). Die große Anzahl folder Combinatio= nen controlirt febe einzelne.

Bum Andern aber muß der Klinftler aus dem ganzen Reichthume feines Stoffes das Wichtige von dem Umwichtisgen abschielben. Wichtigkeit aber ist ein relativer Begriff, der nach dem Zweite des Wertes bestimmt wird. Er nuß Absstufungen machen zwischen den Sauptsachen und Rebensachen;

<sup>1)</sup> Facta, fagt Johannes Müller, find in ben Buchern, ber Schluffel ift im herzen und in ber Welt Lauf. Bgl. bie höchft merkwurdigen Borte Riebuhr's an ben Grafen be Serre: Briefe Th. 3, C. 380. Goethe's Lehrjahre III, 11.

er wing Saken bilden, an die engruppdiweise bleiklogekm helten annethet... Solche Stufen hedoch, folche Faben und Gruppen giebt es in der Wittlickfelt nicht: sie müssen and dem Kopfo des Historikers hügukonnnen.

Ans diefen zwei Gesichispunkten sall die Arbeit des Auchbides jeho betrachtet werden. Dir Leser verzeihe, wen die Untersuchung erft am Schlusse des gangen Werkes völlig zu Ende kommt. Ich werde für einige Rucheplätze inzwischen sorgen.

#### 8. 1.

#### Menge ber thutpbibeifden Reben.

Was sich hier nun zuerst darbietet, das sind die Redm des Thutydides. Sie scheinen dem Versasser selbst wichtig ge nug, ihrer in der Borrede zu gedenken (I, 22.). Schon da blossen Quautität nach bilden sie einem überaus bedeutenden Theil seines Buches: von etwa 900 Kapiteln bestehen übn 180, also mehr als ein Fünstel, in directen, förmlichen Ne den. Trogus Pompesus soll diese häusige Einslechtung von Reden gemissilligt haben: für seine Zeit freilich und für sei nen Gegenstand wäre dergleichen nicht mehr angebracht gewesen!

In Thuthdibes Beit aber fällt die erste Periode der attischen Staatsberedtsamkeit, als deren Meister Perifles und Antiphon, weiterhin auch Alfibiades, Kritias und Eheramenes gepriesen werden. Perifles hat nur selten vor dem Bolke geredet, immer nur bei den wichtigsten Veranlafingen 1). Daß er keine seiner Reden schriftlich hinterlassen hat, ist ein genügender Beweis, wie sie ganz whne Sitelkeit nur auf den praktischen Erfolg berechnet waren. Ungeachtet dieser Individualisseung für den einzelnen Fall, wußte Peri

<sup>1)</sup> Plut. Pericl. 7.

fles febes feiner Borte auf die allgemeinften Grundfate feiner Politif und die tiefften Anfichten vom menschlichen Leben überhaupt zu beziehen. Darin wernehmlich beruhet feine Majeftat, die ihm den Beinamen des Olumpiers expungen hat. alle Schmeichelei, wußte er bas Bolt zu feiner eigenen Bobe emporzuheben; feine Worte, wie Gwolis fpricht, liegen einen Stachel gurlid in ber Seele bes Borenben. Much feine aufere Baltung immer ftreng, immer groß und erhaben; bie Stimme ruhig und gleich; die Gewänder niemals verwirrt durch heftige Action; felbft die Miene unveränderlich, niemals zum Lächeln. Es war eine Beredtfamteit, Die fich zur bemos verzogen 1). fibenischen taum anders verhalten mochte, als die Runft bes Pheibias zu ber bes Lyfippos bis auf die Laokoons = und Rechterbildner 2) herunter. That und Rede ftanden bamals im Gleichgewicht 3). Auch knüpfen fich icon bie Anfänge ber Theorie, wie es zu geben pflegt, an die vollendete Praris an; und mit ben erften ficilischen Sophisten 4) begann eine lange Reihe von Rhetoriten, welche burch die beften Redner des folgenden Jahrhunderts fortgefett, burch Aristoteles endlich beschloffen wurde.

Man erinnere sich ferner, daß anch das Drama der Griechen um dieselbe Zeit seine herrlichste Blüthe trug, ja die übrigen Presiezweige in Attika und Sicilien wenigstens für

<sup>1)</sup> Plut. Pericl. 5. Cicero De off. I, 30. Die Umwandlung biefes alten Stils begann vornehmlich mit Kleon: Plut. Nicias 8.

<sup>2)</sup> Die ich mit A. D. Müller in die Zeiten ber gallischen Invafion verfete.

<sup>3)</sup> Bgl. Plato Phaedr. p. 270. R. D. Miller Gefch ber griech. Literatur: Ih. 2, S. 304 ff.

<sup>4)</sup> Nach Spengel's treffender Bemerkung legten sich die ficilissischen Sophisten hauptsächlich auf die Schönheit der Rede, die hellenissichen auf die Richtigkeit: Artium scriptores p. 63.

eine Zeit lang beinahe verbedigt hatte. Hat boch schon Pleton bemerkt, wie nabe die Rebe mit dem Drama verwandt íd i). Und in der That, wenn der außerliche Unterschied des Dramas von Lucit und Good vornehmlich darin besteht, bag in ihm alle Berfonen felbst handeln, fo tann bie Ge ichichte burch Nichts bramatischer werben, als wenn sie ihre Belben reben läßt. Wie gewaltig bie fophotleischen Studt auf die ganze Composition des Herodot, gewirkt haben; wie imisendsach sich Kenophon mit dem Euripides und der fpaten Romödie berührt: muß ich einem andern Orte zu entwicklu Thulydides hat vom Drama Nichts weiter ent porbebalten. lebnt, als die Lebendigkeit und den Redereichthum feiner Dar stellung 2). Wenn man ihm daher eine bramatische Anord nung im Einzelnen aufdreibt, eine Eintheilung in Acte u. f. w., wie Ulriei verfucht hat 3): so muß ich bas für eine von jenen afthetischen Spielereien halten, vor benen Riebubt immer fo bringend warnte. - Gelbft in ben Gefprachen ber Sophisten, woraus gar balb bie fotratifche Lehrmethede hervorging, ift jene bramatische Richtung bes Beitgeistes be Dag hier übrigens etwas allgemein Dellenifches zu Grunde liegt, tann aus dem homer gezeigt werden, fcon viel bramatischer ift, viel mehr auf Gelbstreben feiner Belben giebt, als die neuern Epifer.

Thutybides stellt in der Regel zwei förmliche Reden ein ander gegenüber. An zwei Stellen unsers Buches wird dieß sogar zum Dialoge: III, 112 fg. V, 85 ff. Wo er unt oblite Reden halten läft, ist der Grund immer deutlich

<sup>1)</sup> Bgl. auch Ariftot. Poetit 23, 13.

<sup>2)</sup> Wie echt hiftorisch es ift, baf Thuthbibes seine Rasonner ments in Reben barlegt, also in braftischer Form, nicht als Beschreibung, ergiebt sich aus einer weitern Berarbeitung ber hauptideen von Leffing's Laotoon: XVI.

<sup>3)</sup> Charafteriftit ber alten historiographie, S. 311 ff.

nachzutveister. Es wische minilch an danichen Orien, wenn hier überaffi birect folble igerebet werben, eine große Menge von Reben nothwordig fein, eine folde Menge, bag fle bas einfache, ju Grunde liegende Greignig vollig erbruden mußte. Co t. B. V. 69: VI. 69. Daff im achten Buche gar teine birreten Reben werkommen, ift aus der mangelnden Lollenduig deffetben zu erkläten, indem der Tod ben Siftoriter bei seiner Arbeit übertafchte 1). . Es wird und tiefer unten auch ans ans tern Grunden mahrscheinlich werden, daß die Reben erft bei ber letten Beile thee heutige Geftalt erhielten. - 230 fouft noch oblite Reben fteben, ba will ber hiftorifer ben Inhalt derfelben und die Begebenheit, die fie berühren, mehr guruch treten laffen. Dies ist ein Hauptmittel zu jener bewundes rnugewürdigen Abftufung des Colvrite, welche dem Thulpdie bes eigen ift. Ju feiner Ginleitung z. B. kommen Reben des Themistotles vor: alle oblit, weil sie eben nur zur Eine leitung gehoren. .. Im Werte felbst pflegt Thutboides bie bes schreibende Charafteriftif feiner Belben zu vermeiben: fie mufe fen fich felbst characterificen, und mar duch thre Medeti Auch hier befoigt bie Einleitung bas entgegengesette Berfahren (I, 91. 138.). At the place of the contract of

**§. 2.** 

Vorfragen über bas Berhaltnis ber thutybibeifchen Reben zu ben wirklich gehaltenen 2).

Sat Thutybides, Die wirflich gehaltenen Reden möglichft

<sup>3)</sup> Kratippos erzählt freilich, die vieten Reben hatten teinen Bels fall gefunden, und aus diesem Grunde fehlten sie im lesten Buche. Ein schöner Fortseter des Ahutydides, der solche Gründe aushecken konnte! Bgl. Dion'ys. Icd. de' Tic. p. 846 sq. R. B. Krüger sucht den Schinft dieses Frethumes auf ben Dionystos zu wälzen: Oommentt. de Thucyclicks historiarum parte postr. p. 258 sqq.

<sup>2)</sup> Bgl. Ab. Beimann De Thucydidls orationibus (Berl. 1833.).

tren wiedergeben mollen ? Dief: ift: ble :ente Frage. - Gie mufi aber , abaleich der Scholiaft (I, 22.) fie bejachet , fom aus innern Grunden verneint warben. . R. D. Mil: Lex hat bereits ertaunt, bag bie Reben oft in Begiehung p einander fteben , die nicht wirklich Statt gefunden haben. Die Rebe ber Rorinthier (I. 126:ff.): antwortet gewiffermagn auf die des Archidanus: in der fparianischen Bollsversams lung und auf die des Perilles zu Athm, obicon die Korinthier feine von beiden gehört hatten 1) ... Wie hatten wohl in ber Wirklichkeit die Kerkyräer, als fie die Bundesgemfin von Athen zu werden begehrten . To ausführlich von ihrer bis herigen Neutralität gerebet, und bag Athen ihnen bann Michts, gar Richts verdante (I. 32.) ? Rigmals durften fer ner die Athener, ba fie ben Frieden noch zu erhalten wünsch ten, mit folder Rudfichtblofigteit bas Recht bes Stärlen predigen, wie I, 76. Baren fie dach fonft immer mit Rechts beweisen verfehen, wie aus III. 11. erhellet. Bielmehr be merkt Thutybibes ausbrücklich, ber wahre Grund bes Rrieges, die wachsende Macht von Athen, sei, in dene Nieden porher am tveitigften erfehenen (I, 23.). Bei ben Reben aber, wie n fie im ersten Buche giebt, ift bas boch mabrlich nicht ba Kall! - Die Politik des Rönigs Archidamos war haupt fächlich barauf berechnet, Zwietracht in Athen felbft anzuftiften (II. 20.): feine Rebe aber, worin er bie Mittel bes Rrieges boch fo ausführlich erortert, welf Richts bavon. Wenn end lich Perilles in der Leichenrede, welche die Berrlichkeit ba perilleischen Zeiten fchilbert, in Die Riage ausbeicht, bag es fo schwer fei, mit bieser Schilderung allseitigen Glauben ju finden (II, 35.): so hat das in Periffes Munde taum Sim,

Der Berfaffer hat mancherlei bemerkt, aber ohne bargus mittelft gladlicher Combination Resultate zu gewinnen. Er ift fich felbst nicht Mar geworden, baher auch im Ausbrucke höchst ungenau und vag.

<sup>1)</sup> Literaturgefchichte II, 357.

well in finde mistlichet Bublice ides Sublichfeit vor: Augen Colle er ba vooh vaf vondeteilieble neus der no er eite Auns Blick inden Monte inder in der geben bille für Au fleues :: We von u i. Bu. Maiferieles aftheinte milmlich. E. . Te Allindo diff eino, Annerg: auf der wirklichen zwerkleifchene Leichennebe :anger führt grænd biefe tonn mit berichen, Reden inie fie beim fico fudioch: Tht, .: verghiere werden (A. 3.26 iffi)idu: Die Scutang lautet alfor a sign mairing decenture existic mulding andogrammi अधिकार : : : विकार विकार के व Gebaufer iff im Thulodides wach Leine Spur anzuseffen ; ...ich mußte fanm einen Ort: zu: menugn ... reiten iberfelbe (fich winfchabtet ließe. ..... Man, erkennt, bieneus; idag "Aballydiden ein enbeilichts Muffchenerfalbft ba, werschweitert, in der estimmentiglich gewes fen graven : Ronnte Arienteles dens Menfierung Erhalten . wie viel eher nicht ber gleichzeitigel Thutubives ft in Most mehr. Die Thuthpides falbe an der Beft jedfrante fill (48i) de bicfe Beft aber gunnigtelbar noch ber Reichemede in Athen ausbrach. fo läßt fich einfigermaßen vermitteben, daße er gerade hamats in Atthen gewefenn Den Mang, bie Gefchichte des velopdenelifden Rrieges zu

nies gelatten Jane 9. Der biebend velle, bund gin beite beite beite beite beite beiten beite beiten beiten

Augen der Meistung indas Soulepiese der Artifelichen inter ift auch gan der Beistung in ihre Aufgahre ber erfangigente midt hatte, bab haft werden können, ibre Aufgahne aber verkömähet; bat (kieber Periz ties als Staatsmann, S. 152. De Pericle Thucydideo p. 40.). Nur ift leider sein Grund sehr schwach. Er meint nämlich, diese Resden, wie sie im Thurydides vorliegen, seien viel zu schwer, als daß sie vom athenischen Bolle hätten venstenden, werden schwer, als daß sie vom athenischen Bolle hätten venstenden, werden schwer, als daß sie vom athenischen Bolle hätten venstenden, werden schwerze bei Art und Weise, wie sing Nolfsversammung apleitet wirken klee ber die Art und Weise, wie sing Nolfsversammung apleitet wirken klee ber die Art und Weise, wie sing Nolfsversammung apleitet wirken kleen sein, worin jeder Sas dem großen haben. Was müßten das für Reden sein, worin jeder Sas dem großen haben. Was müßten das für Reden sein, worin jeder Sas dem großen haben. Was müßten das schwischen Ueberzeugung es antommt, weil die Uebrigen diesen himblings, nachfalgen. Diesen eigentlich praktischen Männern aber wurden Reden von so allgemeiner Kastlichet, wwie Kungen Keinern aber wurden Reden von so allgemeiner Kastlichet, wwie Kungen Bewerdungt, inventig singenkehar sein.

fürelben, bat er gleich beim Anfinge beffelben gefüßt (I, 1.). Sollte er ba mobl von ber Belebenrebe bes Berilles mu Sonk publichen iftit? 44 'Run ift freilich Betmet, bag Perille Beirte gefdiebenen Beben bintettleff , dag insbesondore Quini: Han ble worth gu feiner Beit porthandennt für uneche extlidete 1). Spengel mehit beffalb, Auftetdes habe fents Bill un brock: oins Arabition der Rhetoriten whaten 3). . . Das my immer foin Stitte aber Thubobibes feine Reben Den wielig nehaltenen fo nahe wie möglich beingen wollen, er hatte jent Bild: unifisimehr aufnehmen milifet, je mehr kaffelbe ba bem lefeinden Bublirum herrungstragen murbe. - Walebrigeit pflegte fich Betittes immer mit ber bochften Gorgfalt auf fein Meben vorzubeneiten, ja er, fchrieb fich bas Concept' geen ver her auf f). Mie leicht war es da nauff filt beit Thetholies, eine folchest Coursept einmial zur Anflicht zur erhaltene! :--- Am ff aber rioch ein Boenten littig ... 28 obes nänglich behand tet " Die Matiem bes Arifioseles, gingen gan erleht auf bie Lei chemebe imi eifem Jahre bes pelapomieffcett Releges , fonden auf eine iaubete in welche Bailles riad: bet Weffegung bon Go mos gehalten hatte 4). Der Ausbrud veornza paffe nur fin Diefe lettere 5). - Diefen Beweis des Berrn 23., muß ich offen befennen a berftebe ich nar nicht. Was aber bie Gade felbit. betriffe, Africulid" fle burch Blaton's Menefenos wider legt. Diefer ift augenschenkte mit Kulaficht auf ben Abut-

auder nichte

Phaedrus Quint. IH, 1. All, 2010. Sur Steet of fpricht bes Schriften bes Perilles: Brut. 7. De orat. II, 23.

<sup>2)</sup> Artium scriptores, p. 61 sqq.

<sup>:: 3)</sup> Shird as mit En doci a s. v. Thomage. Piet. 1.4.

<sup>7)</sup> Plut. Pericl. 28.

<sup>5).</sup> In hem Maumfisten: Schulprogramme: Ueber Stanbeck bes Periffes.

dides geschrieben 1), und versieht also unter periteischer Leischenrede schlechthin durchaus die von Thukydides erwähnte. Sieraus lößt sich exwarten, schaft auch Aristoteles mit der Leischenrede var Ednir diese inneiten nicht die samische, gemeint habe. Das hat auch u. A. Dahlmann ohne Bedenken angenvinnen 2).

Hierand erglebt fich übrigens noch ein ftarter Grund für meine ganze Annahme. Wenn bas Alterthum von Platon's Zett an die angebilch peritleischen Reder für unecht erkarte; fo muß es im Thury dibre Leine wirklichen Reden bes Peritles gefunden haben.

Da frugt fich ihm zweitens: War ber Inhalt ber thutybibeischen Reben vielleicht perfontiche Unflicht bes Thutybibes, Behalphung ober Gutaditen? Sanz, wohl fdwerlich. So ift es u. 21. gewiß matt die wahre Meinung bes Thuty= -Dides , weint bie forntthifiben Gefandten zu Athen behampten, nur barum fet Rerbyra neutral geblieben, weil es affeln babe Unrecht thim, Beugen feiner Schandthaten habe vermeiben wollen (1, 37.). Die Schilderung, welche biefelben Rorinthier (I, 39:) von ihrem fruheren Betragen entwerfeit; fieht mit ber eigenen Erzählung des Thutydibes in faft birectem Wiberspruche (I, 28.). In Subhemos Rebe zu Kamarina wird Jebermann einraumen, bag hier bie mahren Absichten bei Athener verschleiert find (VI, 82 ff.). - Giner langern Beweisführung ift mein Sat wohl kaum bedürftig, indem ja in ben eprtefponorienden Reben - und bazu gehört die Debr= labl - bad Deifte freilich nur von verfchiebenen Standbunk ten aus verfthieben beleuchtet, Manches aber auch in ber eis nen Rede gerabezu behauptet, in der andern gerabezu gelengs net wird.

<sup>1)</sup> Bgt. Dionys. Hegi deirotytos, p. 1027.

<sup>2)</sup> Dahtmann Forschungen, St. 1, G. 23.

and the contract of the color and the contract of the color of the col ichledt in burbaust 18 von A na ich and in

Mubrel Berbattail ber Wutibideifden Betten gu ben ibtertit The second of the second of the gradients with the second of the second of

In seiner Borrede erklart Thutpoldes , cer habe aller möglichen Genguigkeit die Eppepa an regign, der wirklichen Reden foftgehalten; bann aber einem Jeden bas in ben Dimb gelegt, was über die jedechnoligen Umflände als va. dearn neitegra erichienen mare [[] 22,]. Sind ben nachfolgenben Worten, wo er feine Kritte ber Thanfachen an's Sicht ftellt, thut er es offenbar mit bem Gegenfate ju ben Richen, daß er jenen eine streugere Genauigfeit zugewandt habe.

Wir haben bie Reben bes Thutphibes ale bie parnehmften Mittel ju betrachten , moburch er die außerlichen Thatfachen auf ihre geistigen Diotive gurudführt. Niemand bat, in höherem Grabe bie Runft verstanden, einer jeden feiner Personen nachzudenken und nachtufühlen. Aus einem Athener kann er-jum Archidamos und Hermafrates werben; aus einem Manne voll peris Heischen Geistes zum Allibiedes; aus einem feinerzogenen Optimaten zum Athenagoras, und Kleon: alle feine, Berhältnisse und Gewohnheiten kann er ausziehen, - ben hiftpriker allein, ben Künstler tann er nicht ausziehen. Bas foll bas heißen? and a minar Most Souther the great.

A. Die meisten Repen legt Thutphibes ben Saupte perfonen feiner Gefchichte, in ben Mund. Die wirllich gesprochenen Worte konnten bier dem Sistoriker gebenfalls wur als außerliche Facta gelten. In feinen Reden aber, wo jus gleich bas Innere ber Perfonen aufgebecht werben foll, mußte Thutybides das gange Leben feder Perfon zusammenfaffen. Er mußte ihre Vergangenheit und ihre Butunft-bereits burchschaut haben, um ihr Charafterbild baraus vollenden zu kon-So wurde, was vor und was hinter bem Momente nen.

ber Rebe lag, in berfelben zusammengebrängt. Die gignegon graup, der mefentliche Inhalt der Verhandlung felbst brauchte dabei nicht verlett zu werden : war dach auch die wirklich gehaltene Rebe aus bem Charafter bes Redners hervorgegangen, - Bier muß, ich noch einer befondern Geinheit des Thutydie Des erwähnen. Bu ben Lieblingeurtheilen ber meiften Biftoris ter gebören biejenigen, melde ich hypothetische Urtheile nennen möchte. Man behauptet ba: Ware ftatt bes fractungs a das Factum b erfolgt, so würde auch nicht e, fondern d eingetreten fein. Dergleichen Urtheile haben den großen Sehler, daß fie niemals ficher geben; ja, bag fie in ein Gebiet hinüberschweifen, welches für den Magitab des Sifterifers völlig incommensurabel bleibt. Wie hält sich hier mus Thu-Er fchränkt, diefes hoppothetische Urtheil mit fehr wenigen Ausnahmen guf; bie Meben einem Da aber bat es volltommen Sinn; ba will ce meiter Richts offenbaren, als die Berechnungen des Redners, Die Erwartungen feiner Buhörer: ein Gegenstand, der guch in der blogen Granbieng des Thutybides gar häufig erwähnt wird 1). Dor ber That ift es von Intereffe. pb noch Auberes geschehen konne; nach der That würde es autlose Grübelei fein.

B. Zugleich aber war es dem Thutydines wohl bekannt, daß mit der Charakteriftik der Hauptpersonen noch nicht Alles gewonnen ift. Diefe, allein machen noch teine Geschichte. Gaf wenn ber Siftariter que die Anhanger charafterifirt hot, welche fich ber Hauptperfon anschließen, erft bann fann er meinen, die Thatfachen felbst burch ihre geistigen Bereggrunde wirklich erklärt zu haben. .... Daher find benn, die Rebar bes Thutpbibes nicht allein für ben Rebner felbft, fonbern auch für die Angeredeten charatteristisch. Wo er den Peritles schils dert, da schildert er Laugleich das perkletsche Zeitalter. "Mit 

Bolt Son Date of the control of the section of the control of the

Alleibindes wird siene eigenthlimliche Partel des sungen Athais dargestellt, welche nachmals die thrumtschen und oligarchischen Berdegungen hervorbrachte; mit Nitsas die Liederreste des pertielischen Athens, deren Zeit setzt vorüber, deren Geist seit seit mitschen der des pertielischen Athens, deren Zeit jest vorüber, da erkennen wir zwische die alkoorsische Partel, welche den Benerungen auch des dorischen Zeitzelstes entgegenstredte. — Einige Reden erheben stadisch dem dem beschränkten Kanne der hellenischen Seschicht zu welchstsorsischer Allgemeinheit. So wird im Streite den Platäer und Thebaner überhaupt die Sache des alten Rechts gegen das neue geprüft, und in den melischen Unterhandlungen der ewig wiederkehrende Streit der Unterdrüfter gegen die Unterdrüfter gegen die

Und man erkennt die große, die echt hellensiche Kunst tes Auchtboldes vornehmlich barin, daß er dieses Alles völlig me gezioungen an die jedesmal vorliegende Sache anreihet. Ein unhaftorischer Leser könnte immer meinen ; es seien bloß vorterfliche diplomatische oder bemegorische Verhandlungen, die vor statstäd hat.

Bu einer nähern Geläuterung bieser beibeit Punkte wählt ich jetzt aus dem dritten Buche die Reden des Aleon und des Dibbotos. Mit einer Charakteriffk' jenes merkwürdigen De magogen, der an Perkles. Stelle herreten war, verbinden sie eine Schilderung des Volles, das ihn ertragen mochte. Meine Wahl hat sich daduch bestimmt, daß es hier mögkich fit, beinithe Zug sir Zug den Thukhvides aus dem Aristophanes zu bestätigen.

- Weir febent im Albania)-einen Minnt, todeffen Shittuft

re in hymninging, Els is b

treffliches Seitenftuck zu biesen Reben. Rleon erscheint hier als pobelhaft geboren und erzogen (185 ff.), nur durch Stentorstimme und Marktroutine hervorglanzend (218 ff.). Andere Staatsmanner ließ er nicht zu Worte kommen (339 ff.); die ihm an Bilbung übertegen sind,

### S. 3. Charafteriftif: ber Berfonen in Thuthbibes Reben. 187

unbesammene Rebereilung, dessen Muth pur mit Beschräuktheit und Brutalität gepaarte Kelbenschastlichkeit ist (42 pr.). Ihm muß die Dummheit, wenn sie nur entschsossen, ist, zum Kesgimente am passichsten scheinen (37 km.). Unbekümmert zum die Zukunft, faßt er die Gegenwart allein in's Auge (39. 44.). Jeder gründlichen Berathung feind (42 pr.), giebt er sür Beweise nur Verleumdungen, um seine Zuhörer sowohl, als seine Gegner einzuschüchtern (42.). Seine Schlüsse sind lassen bem Gegner gar keinen Boden (37 sin 38 pr.). Dabei verssieht er auf bewunderungswürdige Weise, sedem Tadel des Volkes ein Compliment anzuhängen (37 pr.), sein eigenes Interesse durch Gemeinmachen mit dem des Volkes zu vermis

macht er lächerlich (344 ff.), Jeben verleumbet er (58 ff.), und ift befonbere ben Generalen furchtbar (288 ff. 355 ff ). Seine Gefcidliche feit ift bie, frembe Berbienfte fich felbft angumagen (54 ff. 739 ff.). Seine fptophantifchen Berleumbungen (259. 278. 459. 858 ff.) geben nicht allein auf Bolleverachtung, Thrannei und Lanbesverrath (Wefpen 973 ff.), sondern sogar auf politische und religiöse Bergehen der Bors fahren (Ritter 443 ff.). Niemand ift ficher vor ibm. Doch kann bie Befahr immer leicht burch ein Stud Gelb vermieben werben (432 ff.). Geine Beftechlichkeit wird nicht allein burch Golb 179. 205. 258. 313. 379. 831. Acharn. 6.), sonbern auch burch Schönheit gesättigt (78 ff. 425 ff.). Gelbft feige, und vor Antlagen namentlich erzitternb (365 ff. 388 ff.), ift er Niemanden furchtbarer, als ben wehrlofen Rologien und Beifaffen (235 ff. 1405), Riemanben auffähiger, als ben Rittern (247. 625 ff. passim.). - Bie ibm bas Bolt anhangen tonnte, erhellt nas mentlich baraus, bag felbft bie alte gandpartei burch Schmeichelei ber Redner sofort zu gewinnen wat (Acharn. 348.). Nebrigens bemerkt Aris ftophanes fehr fein, daß alle bamaligen Demagogen nur Opfertbiere feien, bie vom Botte erft gemaftet, bann aber gefchlachtet murben (Rits ter 1117 ff.). Das gemeine Loos aller Despotentnechte! - Gehr charafteriftisch fur ben Rleon ift ber Umftanb, bag er zuerft in feinen Kriegsbepeschen bas Bolt aus unverfchamter Bertraulichkeit mit gaigen anrebete, mogegen Rifias beim Alten blieb (Suid. v. gaigein. Lucian. Salut. 3. pgl. Plut. Nicias 7.).

fchen (37 fin.). Im Bewuftfein eigener Corenttel, frift er bei feber Gelegenheit von der Bestechung der Andem (3 40.). Boll Efferfucht auf die übrigen Staatsmanner (3 pr.), fucht er insbesondere die Runft ber feinern Redner bich phbelhafte Schmähungen berabzumurtigen (40 pr.). Boll versieht er vollkommen richtig zu beurtheilen (38.). # lein, wenn es ihn auch mitunter wohl kiheft, Erbe ber perifleifchen Berrichaft fein zu wollen (37 fin.), f ff er im Ganzen boch nur ein Schmeichler bes Bolles, in richts Höheres kennt, als bessen Laune (37 extr.), und de für benn auch, wie es zu geben pflegt, von feinem Bebien boch eigentlich verachtet wird (39: vgl. IV, 25.). gwar nur ben Bunbesgenoffen, nicht ben Feinden ber Aihm furchtbar, aber es leuchtet boch trot bem eine traftwell Perfonlichteit und viel gefundes Urtheil aus feiner Rede her vor, wie es benn freilich vom Nachfolger bes Berikles nicht anders zu erwarten ift.

Richt weniger Mar, als die Person bes Demagogen, if fein Verhältniß zum Bolte, alfo bie eigentliche Grundlage Das Bolt erscheint hier all feiner Wirtfamteit, bargeftellt. leichtgläubig über Wergangenes und Zufünftiges; Stlave id Ungewöhnlichen und Berächter bes Gemöhnlichen, mit egoistischer Gitelleit feine Gunft nicht aus Bochachtung fondern aus Widerspruchsgeist verschentend; nach Milem wif begierig, außer nach bem wirklich Beilfamen; voll Gucht nach Neuerungen, ohne doch die Gegenwart recht verftanden ju be Bei alle dem war ber Athener zu hoben Dingm ben (38.). entschloffen, und hatte Nichts weniger im Ginne, als in ficht rer Mäßigung ben ehrlichen Mann zu spielen (40.). ihrer bespotischen Gefinnung war diese unbehülfliche Maft zur Berrschaft über Andere schlecht geeignet (37 pr.). Dit al ler Leichtgläubigteit pflegte fie bem offenen und ehrlichen Rath geber am wenigsten zu trauen, und felbft ber qute Staats mann war baber zu frummen Begen genothigt (43.).

intliebiche Pelge mat; Daff mich die Demagogen nicht in Sieherheit: three Gilles. amieben fonnten sir miffang for Rath, o mußten fie allein dafür bugen (43 fin.). Rutzy es mar in Bolt, wie es für Aleon puffte Mit . 5 ft 1992 . 3

Seine hiftorifche Abrundung befommt bief Gemalde min adurch, daß in der Rebe des Diodvios nicht nur der beffere Zustand geschildert wird, der worangegangen war, cfondern uch der fehlimmere, ber klinftig noch daraus entstehen follte 42.). Mles biefes finden wir in andi Reben entwickelt; Die unachst bas Schickfal ber befiegten Mithlenaer zum Gegens tande haben: Rieon will fie alle, Diobotos nur die Radelsührer hingerichtet wiffen. Und biofe Reben find burchaus ucht die gebankenreichsten des Thukpbides 2).

Diese charakteristische Tenbeng ber Reben wird noch in johem Grade verstärkt durch die Mannichfaltigkeit ihrer Spras Schon der Scholiaft hat bemerkt, daß fich Thukpbides he. n Alkibiades Munde immer der kihnsten Tropen bebiene (VI. 18) 3). Wie ftolz und groß ift die Sprache des Perilles, wie milb und eindringlich die bes Nitias, wie bedächtig und greisenhaft die des Archidamos! Wie einfach und menschlich

<sup>1)</sup> Man hute fich übrigens, aus biefer ungeschmintten Schilherung bes Demos übereilte Schluffe gu ziehen. Uns scheint es auffallend, bag Rleon, bei bem bespotischen Ginne bes athenischen Bolles, biefem fo manche bittere Bahrheit follte gefagt haben. Dergleichen mar aber nichts Unerhörtes : felbft Delinquenten, bie auf Onabe hofften, fprachen mit abnlichem Freimuthe. Go And o'cides De reditu p. 131 sq. 23gl. De pace p. 144.

<sup>2)</sup> Es ift mir burchaus nicht unwahricheinlich, baf Parrhafios in feinem berühmten Gemalbe bes vielköpfigen Demos bie Schilberung bes Thuthbibes tonnte vor Augen gehabt haben. Plinius N. H. XXXVI, Bgl. bie abgeschmackte Restitution von Quatremere be Quincy: Monumens restitués, Vol. II, p. 71 sq.

<sup>3)</sup> Ueber Affibiabes Reben val. Demofthenes in ber Mibiana und Plut. Alcih. 10.

ergreifend reden die Platkers wie sophistisch und spiestich in Thebauer! Wie finsten und grausam sind die melischen Bo handlungen!!

C. Run ift Thutobibes benn auch im Simbe, fent Racten in Bufammenbang zu bringen, fie bemgemij And biefes hat er in ben Reben gethan: ich nathrlich , weil ja bie Reben annuittelbar vorher aus ber Bo arbeitung berfelben Facta entftanben waren. Dier tam es mu vor Allem an auf eine durchfichtige Klarheit feiner Geschicht, fo daß man in jedem Theile, wo möglich, das ganze Bai im Rleinen wieberertennen follte. Darum enthalten bie gri-- Kern Reden fo viele Rudblide und fo viele Borberfagunga, lettere nicht felten ohne Hares Bewußtfein bes Redners felbit - So liegt 3. B. in ber exften Rebe bes Archibamos (, 80 ff.) nicht allein bas gegenwärtige Verhältniß ber lakedame nischen Rriegsmittel zu ben athenischen aufgeschloffen, sondem auch die geiftigen Triebfebern, welche biober bas Berfahrn Latedamons bestimmt hatten, endlich ber Gang bes bevorfte benten Rrieges, die Dauer beffelben und ber Weg jum Sigt. In der Rebe ber Mitplender zu Olympia wird uns das in nere Fortschreiten ber athenischen Begemonie flar gemacht; # gleich aber auch gezeigt, wo Athen am verwundbarften fei, und von wo aus fein Untergang bereinft erfolgen werde (Ill, In Hermotrates Rebe zu Gela ift bie ganze Lax Siciliens por bem Rantpfe, ift bas Berhältnif ju Athen, if ber Charafter und endliche Verlauf des bevorstebenden Rriege flar und unzweifelhaft ausgemalt (IV, 59 ff.). - Befor bers auffallend zeigt fich dief in der vorletten Rebe bes Me tias (VII, 61 ff.). Schon bas ift hier bedeutfam, bag in

<sup>1)</sup> Diese bem hiftoriker so wohl anftehenbe Ethopolie finden wir einigermaßen auch bei den bamals s. g. Logographen wieder, namentlich bem Lysias, die für Privatpersonen Gerichtsreden abfasten, und sich barin natürlich dem Charakter ihres Clienten anschließen mußten.

ber Aufmunterung der Athener, wo die entgegengeseten Folgen des Sieges und der Niederlage beschrieben werden, die letztere Alternative so entschieden hervortritt (61.). Hierauf wird die bevorstehende Schlacht mit ihren Zurüftungen geschildert, freilich so, daß diese mehr durch Nothwendigkeit gesrechtsertigt, als von Auger Absicht eingegeben scheinen (62.). Endlich aber ein kurzer, sedoch tiesgehender Blick in die ganze Vergangenheit (63.) und Zukunft von Athen geworfen (64.). — Wie vortresslich ist serner in der kleinen Rede des Brass das (II, 87.) der wesentliche Ganz des Krieges überhaupt gesschildert! Nur muß man hier freilich sedes Wort abwägen.

3ch tann es mir nicht verfagen, benfelben Charafter noch an zwei kurzen, leicht zu überschauenden Reden ausführlicher nachzuweisen. Zuerft an V, 69. hier wird in obliter Darfellung wiedergegeben, was vor ber Schlacht von Mantinea die Weldherren ber verschiedenen Abtheilungen ben Ihrigen zu Bemuthe geführt. Da wird ben Mantineern gefagt, Sieg werde sie frei, die Riederlage wieder zu Knechten mahen; ben Argeiern, fest oder niemale tonne ihr einft befeffener Principat wieder erobert werden; ben Athenern, nur burch einen Landfieg werden fie ihr eigenes Landgebiet fichern. datedamonier endlich, und das ift ber Schlufftein der jangen Rebe, werden mit ber hoffnung bes Sieges jum Siege elbft begeistert. — Ich mable ferner VI, 68 : eine Rebe bes Mitias an die Athener, unmittelbar vor der erften Saupthlacht, die fie gegen die Sprakufier zu fechten haben. Hier ieruft fich ber Weldherr, um ben Muth ber Seinigen angurejen, auf die Größe ihrer Ruftung, und auf die Unerfahrenseit be Feinbes, welche beffen Tapferteit und Anftrengungen vereiteln müßte. Da drängt sich dem Lefer unwillkürlich die frage auf: Wie bann aber, wenn jene Ruftung burch bas Schwert, ben hunger, Die Strapagen verringert, wenn biefe Inerfahrenheit burch Uebimg jur Erfahrung geworben ift? Sucht man fich dieß zu beautworten, fo gewinnt ber Schluß

der Rede alsbald den Sparakter einer dissern Prophezeung, Bon unferm Vaterlande sind wir sern, und hier ist Nicht sir und, außer was wir im Rampse und felbst erobem wer den. Wir muss sein siegen: weil und bei der Beschassen bieses Landes und bei der zahlreichen Reiterei des Feindes is der Rückzug unsehlbares Verderben brächte."

Jett werden wir im Stande sein, sür das Verhälmis der thukydideschen Reden zu den wirklich gesprochenen einzu unmittelbare Winke des Thukydides selbst zu ke nutzen. Sie sinden sich gleich im ersten Buche, bei der Red der athenischen Gesandten zu Sparta (I, 73 ff.). Hier wird der wessenlichen Gesandten zu Sparta (I, 73 ff.). Hind die kurze Anderzählend vorangeschiekt (I, 72.). Und die kurze Anderzählend vorangeschiekt (I, 72.). Und die kurze Anderzählend vorangeschiekt (I, 72.). Und die kurze Anderzählend des lakedämonischen Sphorus (86.), welche an eigentürder, historischer Ideenentwicklung nicht viel bedeuten wilh dient zur Controle und Bestätigung senes Erzählten. Wis die athenischen Gesandten nun mehr sagen, das dürsen mit als freie Zuthat, freie Verarbeitung des Thukydides ansehn. Und auch bei den übrigen Reden, meine ich, wird das Red hältnis der authentischen Auszüge, wie sie dem Thukydide vorlagen, zu seiner Redaction etwa das nämliche sein.

Hing einmal beschloffen, vor der Bollendung seines großen Werkes unsern Historiker abzurufen, so dürfen wir uns noch glücklich schätzen, daß er ein Buch halb sertig hinterlassen mußte. Wir gewinnen dadurch den interessantesten Blid in die Werkstätte seiner Kunst; und wenn es mir überhaupt gb lingen sollte, den Thukydides in ein helleres Licht zu sehn so bin ich dieser Beobachtung das Meiste schuldig. Die hwen und obliken Reden, woran das achte Buch so reich ist.

<sup>1)</sup> VIII, 27. 46. 48. 53. 76. 81. 86. Die Authentie des admi Buches wird tiefer unten, Rap. 12. §. 1., erwiefen werben.

### 5. 3. Berhaltnif ber thutyb. Reben gu ben wirklich gehaltenen. 463

sind ohne Ausnahme folche gumavas groupas, benen die lette Berarbeitung noch mangelt. So wie fie jett vorliegen, hat der Historiker fie nur herbeischaffen, vielleicht kritifiren und Die eigentliche künftlerische Reproduction, ausziehen müssen. die Einverleibung in sein Wert ist noch nicht erfolgt. liche Rladden aber muffen wir bei allen Reben vorausse Wer fich einen Begriff von diesen Rladden mahen will, dem ift vor allen VIII, 81. ju empfehlen. inden hier nicht bloß eine kurze, gleichsam protokollarische Relation über ben Inhalt der wirklichen Rede, sondern auch die Motive des Redners find schon angebeutet; jedoch nur iberflächlich, ohne große Ordnung, ohne weitern Zusammens jang mit bem Frühern und Spätern bes gangen Wertes. Sharakteriftische Rebensarten find zur eigentlichen Verarbeitung nit herliber genommen: hier 3. B. Die Neußerung, Tiffa= hernes würde es den Athenern nicht an Unterstützung fehen laffen, "und wenn er feine Teppiche barum verfilbern nüßte" 2).

<sup>1)</sup> Wenn also Thuthbibes bie eigentlichen lumina seiner Geschichte rft bei ber lesten Feile einlegte, so ift bieß ein rebender Beweis von er hoben Natürlichkeit seiner Muse und von dem innigen Jusammensunge des ganzen Werkes. Windelmann z. B. hat die glänzenbsten Partien seiner Kunftgeschichte, die Schilberungen des Laotoon, des vatis anischen Apollo u. s. w. zuerst fertig gemacht. Rgl. Briefe Ne 41. 19. 61.

<sup>2)</sup> Die Depesche bes Nikias (VII, 11.) trägt offenbar ganz en Charakter ber thukpbibeischen Reben an sich. Ob sie biesen erst vom distoriker erhalten habe, ober ob das Original wegen seiner historischen saffung aufgenommen sei, ist schwer zu entscheiben. Ich vermuthe jes och das Erstere, was durch das Wort roowers (16 pr.) scheint bestäsigt zu werden. Bgl. IV, 11 und öfter.

### §. 4.

#### Stellung ber Reben.

Mit sehr wenig Ausnahmen gehören bie Reben des Ap tobibes paarweife ober gruppenweise zu einmit Bei ben meisten ift bieß für fich fcon flar; weniger bentig aber möchte es einleuchten, daß die korinthische Rede I, 120% mit der perifleischen I, 140 ff. zusammenhängt. ben tündigen auf den entgegengesetten und in ihrem Gam fate ftreng burchgeführten Barteien bie Gröffnung bes Ra pfes und ihre hoffnungen bes Sieges an. Much fann es in Erwähnung bedürfen, daß hermotrates indirecte Worte II, 72. ben birecten entsprechen, welche Nilias VI, 68. genit hatte. — 200 zwei Reden mit einander im Widerspruche ft hen, da ist Thukydides boch niemals, wie es den meisten & ftoritern zu gehen pflegt, auf ber einen Seite allein zu finden Die Grunde, welche er beiben zutheilt, find die ftartften, it überall nur gebraucht werden konnten. Daber auch nur felm die eine Rede von der andern geradezu widerlegt wird. tiefergebende Ertlarung biefer Gigenthumlichteit ift bier ned nicht am Orte 1). Jedenfalls aber, wer bas Urtheil bes Thu Tobibes ju lefen wünscht, ber muß es fich aus beiben Rem zusammenlesen. Alle Reden bes Thutpbides verdanken ihm Ursprung bem Streben, Die Wirklichkeit getreu wieberabzuspie geln. Und auch die Wirtlichkeit nimmt auf Diefelbe Beife ihren Fortgang, burch bas Gegeneinanderwirken ber Dav teien 2).

<sup>1)</sup> Bgl. unten Rap. 8. 5. 4.

<sup>3)</sup> Daß übrigens Thukybibes in ber rasonnirenben Geschichtsmanis nicht weniger start war, als in ber plastischen, zeigt insbesonbere I, 73 fg., wo über die Persertriege fast ganz nach Art neuerer Wiffenschaft rasonnirt wirb.

Von den paarweise zusammengeordneten Reben steht inc ner biejenige voran, beren Absicht am Ende erreicht wird. 3a, IV, 10 fa. fteht Demoftbenes nicht blof vor bem Braibas; fonbern er halt auch eine birecte Rebe, biefer nur eine iblite. Bo nicht zwei, fondern brei Reben gufammengebos en, ba ift die ftartste, b. h. bie burnbringenbe, in die Mitte sestellt, weil unter brei Dingen allemal bas mittlere ben hers wragenden Plat behauptet 1). Diefe Regel findet aber burchs us nicht allein bei ben Reben ihre Anwendung, fonbern faft iberall, wo eine berartige Busammenftellung von zwei ober uch von brei Dingen zur Frage komint 2). 2Bo mehr, ale rei Dinge verhandelt werden, ba tritt bas ftartfte entweder m's Ende, um hier einen imposanten Schluß zu machen (V. 10.), ober es wird zuerst gesetzt und ann Ende wiederholt VIII, 87.). — Wird die Alternative nicht unmittelbar vom Siftoriter felbft gegeben, fondern nur berichtet., Giner feiner belden habe fie vorgeschlagen, so fleht immer basjenige Glied oran, welches der Worfchlagende durchzusetzen hofft (I, 87. 139. VII, .8. 15.).

Diesen Einzelheiten liegt ein gemeinsamer Sedanke zu Brunde. Wo Thubsbides nur indirect die Vorschläge Andeser angiebt, da tritt ihm bersenige, welcher bei ihnen voranstand, gleichfalls in den Vordergrund, weil er sich vollkommen in ihren Seelenzustand hineingedacht hattet. Wo er aber elbst erzählt, da scheint ihm das immer. besonders wichtig u sein, was durch den Erfolg nachmals seine guößere Stärke

<sup>1)</sup> Bgt. I, 32 und 37. I, 68 und 73. I, 120 und 140. II, 11 und 3. II, 87 und 89. VI, 33 und 36. IV, 92 und 95. VI, 76 und 82. Ind was brei Reben anbetrifft: VI, 9. 16. 20. VII, 61. 66. 69.

<sup>2)</sup> Bgl. I, 54. 105. 139. II, 9. 93. (vgl. 94 med.) III, 13. IV, 22. VI, 15 pr. Beshalb VII, 1. teine Ausnahme ift, überlaffe ich em Leser zur Beantwortung. Bas eine breifache Zusammenstellung ansetrifft, auch VI, 8. 47 ff.

offenbar machte 1). — Jedermann weiß, daß die Mehrall der alten Historiker, daß insbesondere Tacitus das entgezwesetzte Bersahren beobachtet hat. Und in der That, wer igad rhetorische Zwecke verfolgt, der thut auch wohl, die rhetorische Drdmung anzuwenden, die das Stärkke für den Schluß auf spart. Man erkeunt hieraus, wie fremd unserm Thubbla, bei all seinem Reichthum. an Reden, doch rhetorische Zweck fürd. Henden Derodat spart, der angeblich so naive Gerodat, brief mit großer Consequenz das Stärkke immer an's Ende.

Es fragt fich nun, an welchen Stellen feiner & fchichte Abuthbibes eine Rebe für passend bielt. fend hielt er fie da, wo lediglich materielle Berhältniffe # # briern waren: etwa die finanziellen und keiegerischen Sule quellen von Athen a). Inder die nautischen Borrichtungen in Sprakuster (VII, 36.). Hur ba, mo noch aus andem Grie ben eine Rebe nothwenbig schien, werden folde fatiftifche Em gelheiten, um Bleberholung zu vermeiben, in biefelbe aufp nommen (VI, 22. VII, 62.). Chenfo wenig ift die Ret angewandt, um Plane zu mptiviren, die obue den mindelin Exfolg miffglikten follten (VII, 42.). Ueberhaupt ift in zweite Hälfte bes sprakufischen Krieges nur sparfam mit Rau dwechflochten : febr nativelich, wenn man bedenkt, daß die Go raftere und Urfachen, welche ben Gung bes Krieges bestimme follten, fcon in ber erften Salfte gemügend waren burch Re den erbriert worden.

Ich weibe tiefer unten nachweisen, daß die Saupigefichts puntte, aus welchen Thuthbibes den Gang seines Krieges be

<sup>1)</sup> Bon dieser Regel enthält sein Buch eigentlich nur zwei Ausach men, und auch von biesen werde ich tiefer unten zeigen, daß sie nut scheinbar sind: Rap. 8, §. 4. Kap. 14, §. 2.

<sup>2)</sup> II, 18: odwohl in ber Wirklichkeit Perilles bier eine Rebt & batten batte.

trachtet, folgende finden ber Berfall ber, politifchen Rraft in-Athen, nebenher auch im librigen Griechenlande; Die verberbliche Ueberspannung bes athenischen Linternehmungefinnes, ber m rechten Mage bagegen ben Latebamontern gu Theil wirb; ndlich ber Uebergang ber See= und Bundesherrschaft von Athen auf Latedamon! Wo diefe Fraben unfers Wertes mit iesonderer Deutlichkeit hervortreten, ba fieht allemal eine Rebe. Do bei dem Aufftaude bes erften Bunbesgeussen, ben Sparta u unterftützen fucht (III, 9 ff.); fo bei ber erften Geeichlacht wischen Athenern und Batebammiern (II, 87 ff.); fo bei bet rften Bereinigung von gang Gicilien (IV, 59 ff.); fo endlich ei der letten gelungenen Erweiterung ber athenifchen Berrchaft (V, 85 ff.). - Dieß ist ganz besonders da zu meren, wo mehrere von jenen Naden gleichsam in einen Anoten erschlungen werben. So ward über die Strafe ber abgefalles en Midelennier in zwei verschiedenen Vollsversammlungen des atthetu(III. 36.). Thuchdides: wählt die zweite aus; rine: Buben baran zu, Enligfen. Offenbar in der Absicht, hier eben ber Hauptfrage auch bie andere zu erörtern von dem Bederrufe bes erften Befchluffest mell fich bet blefer Frage ie innere Spaltung ber athenischen Demagogie und ihr Ver= altuig aum Bolte am beften fchilbern liegen. Aus einem anz almkichen Grunde werden in Sprakus die Reben des sermoblates und Athenagoras gehalten, ehe man noch von em Beeginge ber Athener gewiffe Runde hat (VI, 32 ff.). 118. Die Bafebamonier jur Unterftutgung von Shratus; aufges ordert wurden, da hielten in der Wirklichkeit auch die sprakus iche und die korinthische Gefandtschaft Reden (VI, 88.): hutybides aber theilt allein die Rede des Alkibiades mit, um uffer der Ratur des bevorfichenden Krieges noch den Charalr jenes merkwürdigen Mannes und die bamaligen Verhälts Weghalb ferner Thu= iffe von Athen anbringen zu konnen. gbibes von allen Leichenreden des peloponnesischen Krieges nur ie erste giebt; weshalb er auch die übrigen Reden jede an ib-

ren Ort geftellt bat, Aberlaffe ich bem Rachbenten bes Leid. - Doch nimmt Aufobibes babei. auf die praktifche Bichie teit bes jebesmaligen Greigniffes und auf ben Bergang in wirklich gehaltenen Reben natürlich viele Ruckficht. er seine Betrachungen über ben Bruch bes Friedens, bie t nach seiner Beise nothwendig in Bechselreben anftellen mit nicht an die Gesandtschaft bes Perbittas (I, 57.) abn in Potibaer (1. 58.), sondern an die touinthische an : weil wie theils ben nachften Anftog jum Rriege. gab, theils auch in in Wirklichkeit von den athenischen Gefandten betämpft winte. -Daß im fiebenten Buche fo wenig gerebet wirb, chim sich und seiso noch natürlicher: es tommen hier auch wei Stellen vor, wo jene vier Bumptfaden unfere Bectes einander freugten. Ein anderer Grund ift noch barin an fuchen, bi die gebrongte Thatenfille biefes Buches, in welchem bie Bu fcheibung bes gangen Rrieges erfolgt.p burch vieles Reben ch fenbar ware zerftückelt worben. Das Jechste Buch ; welcht vorangeht, ist bas allerreichste au: Rebert; bas achte, wenn t vollendet wäre; wurde ebenso, reich fein. Diese Ginfcflichmi aber würde Der Redemangel bes fiebenten Buches bollfomm verdeckt haben 1).

Die gewichtigsten Momente best ganzen Kriegen fucht Apt tydibes burch Trilogien von Reden hervorzuheben. St wird der steilische Krieg durch drei Meden (Rittas), Miliaki und wieder Nitias) eingeleitet, durch drei Reden zu Ende gebracht (VII, 61. 66. 69.). Anch dei Eröffnung des ganz

<sup>1)</sup> Man hat biesen Umstand wohl auch daraus erklären wollen, bi bem siebenten Buche, ebenso wie dem auten, die lette Feile noch w gebe. Meine Augen sind zu schwach, um dies bet dem siebenten entw den zu können. Wenn Poppo (I, 2. p. 30) dafür angiebt, w ben letten drei Büchern seien die Handschriften weit fehlerhafter, i kann ich daraus Richts weiter abnehmen, als daß die librarki am Cut ihrer Arbeit; vermuthlich ermübet waren. Opere in köngo ver

Arieges sinden wir drei Reben (Korinisser, Athener, Archidamos), eine für, eine wider, eine entscheidende. Bon der großen Borliebe des Thukhdides sür das Symmetrische, ja Refrainartige läßt sich erwarten, daß er beim Schlusse des gunzen Arieges wohl auch wieder eine Trilogie würde angebracht haben. Etwa Theramenes sür den Frieden, Aleophon dagegen, Phsandos mit der Entscheidung 1).

### §. 5.

a a a describe a l

# Schlußbetrachtungen.

Es wurde vorhin bemerkt, daß die Redner des Thukhls den Beweggrund und den Erfolg ihrer eigenen Rathsschläge, oftmels unbewußt, ja gegen ihre Abscht und Ueberzeugung ausdecken. Das sehen wir am schönsten wohl bei Rleon. Selbst eine geringere Einsicht, meint Rleon, mit besscheidener Selehlichkeit gepaart, wirke heilsamer, als großer Verstand mit zügelloser Gesetzesverachtung (III, 37.). Der menschlichen Ratur ist es angemessen, den Schmeichler bei alster Gefälligkeit doch zu verachten (39.). Wer ahne alles Necht einen Andern gekränkt hat, versolgt diesen am heftigsten, und ist schon aus Furcht unversichnlich (40.). Als den Hauptsschler des athenischen Staates betrachtet er die Sucht eines Jeden, selbst als Redner zu erscheinen, und wenn das nicht geht, doch andern Rednern wenigstens zu widersprechen (38.).

<sup>1)</sup> Der Leser wird jest beurtheilen können, ob es zwedmäßig ift, die Reben des Thukydides abgesondert zu überseten, wie es Melanchet on und Reiske gethan haben. Ueberhaupt ift es eine undankbare Mühe, aus dem Thukydides Ercerpte herauszugeben. Genso gut könnte man ein platonisches Gespräch eklogiren, ebenso gut eine einzelne Figur aus einer mfaeklichen Gruppe in Kupfer kechen. Daß jedoch Joh. Schulze den Epitaphios des Thukydides allein überset hat, und zwar 1813, muß ich nichts desto weniger eine glückliche Idee nehnen. Wars um wohls

Welche schneibende Selbstironie liegt in Diefen Gagen !)! Aber auch diefer Umftand verbirgt eine knistlerische Feinheit.

3ch vergleiche bamit eine Gigenthumlichkeit bes Cophi-Eles, welche man beffen tragifche Fronie genannt bai 1). Diefe besteht nämlich barin , bag bie Berfonen bes Studes in ihrer Berblenbung boppelfinnige Reben führen: ihnen felbft if nur ber eine Sinn flar, ber ihrem Uebermuthe entspricht, ben Buschauer aber auch ber andere, ber ihr Berberben vormt So find die Reben bes Königs Debipus von Anfang fagt. an voll schauerlicher Wahrheit: um so schauerlicher, je went ger ihm felbst nur eine Ahnung bavon kommt. gewinnt min einerseits bas Runftwert feine Wochte Durchfich tigkeit; andererseits aber wird ber Lefer ober Bufdauer ebn hierdurch über die Berwickungen des Augenblicks burausgebe ben, um das Sange frei betrachten gu konnen von bem Stants buntte des Berfaffers. Bei bem Tragiter liegt in Diefer web muthigen Jronie menschlicher Berblendung etwas tief Trage fches; bei bem Hiftoriter etwas echt Biftorifdjes, weil fich ebm hierdurch erft die Möglichkeit erklart, wie das Berberben un gesehen berannahet. - Dem Euripides ift biefe Fronie wenig bekannt, bochftens benutt er fle zu Wortspielen. fchplos wird fie nur felten, aber nie ohne gewaltige, tig erschütternde Wirkung angetroffen 3). Dafür aber hat Aefche los ein anderes Mittel, welches ben Busammenhang feiner Trilogien fester knilpfen folt, und auch dieg kann mit ben Ro den des Thutybides einigermaßen verglichen werden. foon von Deeren 4) bemerkt worden, daß oft beim Mefcht

<sup>1)</sup> Bgl. auch III, 67 fin.

<sup>2)</sup> On the irony of Sophocles: Philol. Mus. II, J. 6.

<sup>3)</sup> Bgl, u. A. Choeph. 849.

<sup>4)</sup> Gott. Bibliothet für Literatur und Runft; Oft. 8. hiffan. Ber

natürkiche Polgewort; baff mich bir Dinagingen nicht in Sie derheit three Gillites genießen tonnten : miflang ihr Rath, fo mußten fie allein dafür bugen (43 fin.). Rutzy es war 

Seine biftoriche Abrundung: befommt bief Gemälde mut dadurch, daß in der Rebe bes Diodotos nicht nur der beffere Buftand gefchilbert wird, ber worangegangen war, cfondern auch der fchlimmere, der klinftig noch daraus entstehen follte (42.). Mles biefes finden wir in groci Reben entwickelt; Die zunächst bas Schickfal ber befiegten Mithlenaer. zum: Gegens ftande haben: Rieon will fie alle, Diobotos nur die Rädels führer hingerichtet wiffen. Und diofe Reben find burchaus nicht die gedankenreichsten des Thukybides 2).

Diese charakteristische Tendenz ber Reden wird noch in hohem Grade verstärkt durch die Mannichfaltigkeit ihrer Spras Schon der Scholiaft hat bemerkt, daß fich Thukedides in Allibiades Munde immer der Albusten Tropen bediene (VI. Wie ftolz und groß ift bie Sprache bes Perikles, wie mild und eindringlich die des Mitias, wie bedüchtig und greisenhaft die des Archidamos! Wie einfach und menschlich

<sup>1)</sup> Man hute fich übrigens, aus biefer ungeschmintten Schilherung bes Demos übereilte Schluffe zu ziehen. Uns scheint es auffallenb, bag Rleon, bei bem bespotischen Ginne bes athenischen Bolles, biefem fo manche bittere Bahrheit follte gefagt haben. Dergleichen war aber nichts Unerhortes : felbft Delinquenten, bie auf Onabe hofften, fprachen mit abnlichem Freimuthe. Go And o'cides De reditu p. 131 sq. Egl. De pace p. 144.

<sup>2)</sup> Es ift mir burchaus nicht unwahrlicheinlich, bag Parrhafios in feinem berühmten Gemalbe bes vielköpfigen Demos bie Schilberung bes Thukhbibes konnte vor Augen gehabt haben. Plinius N. H. XXXVI, Bgl. bie abgeschmackte Restitution von Quatremere be Quincy: Monumens restitués, Vol. II, p. 71 sq.

<sup>3)</sup> Ueber Affibiabes Reben vgl. Dembfthenes in ber Dibiana und Plut. Alcih. 10.

Es find also mancherlei Punkte, wordn die Reden be Thulybides aus bem gleichzeitigen Drama ihr Licht empfur Dagegen hüte man fich wohl, die bei Euripides fo gen. baufigen Reben und Wiberreben mit ben thutpbibeifchen # Mogen die erstern auch noch so febr, mit fammenzustellen. ben Rednern ber: fpatern Beit, fo auch ben rhetoriffrenben Ge fchichtschreibern feit Ifofiates als Borbilder gebient haben!). Par ein einziger Bergleichspunkt wird uns unten beschäftigen. - Im Allgemeinen aber find bie Reben bes Guripibes m Die der meisten spätern Sistoriker fo augenscheinlich auf rhetw rifche Zwede berechnet, so angefüllt mit Sentenzen und Go meinplaten, bag fie mit geringer Beranberung auf bie be-Schiedenartigften Beiten und Verhältniffe konnten übertragm werben. — Bon folden rhetorischen Rebengwecken ift abn Thutpbibes volltommen frei. Go berichtet er vor bem Ausgange bes sprakufichen Krieges von der letten Rebe des Mi Er giebt ben Inhalt berfelben mit kurzen Worten an, und fagt zum Schluffe nur berichtend, Ritias habe fich nicht gescheuet, von Weibern, Rindern und heimatblichen Götten zu reben, fich auch nicht barum bekummert, ob bergleichen Gegenstände möchten beraltet scheinen (VII, 69.). fich Theopompos z. B. hier eine weitlänftige, emphatisch Rede versagt haben?

Denn in der That scheint die Redeweise des Thukyblod ein eigenthümliches Product der blühendsten Periode hellenbfeer Geschichtschreibung zu sein. Beim Her odot finden wir die Rede schon ganz zu denselbigen Zwecken verwandt, nur

<sup>2)</sup> Ahukydides ift von den Rednern nur wenig nachgeahmt. Bie Cicero sehr richtig urtheilt, für den Gebrauch des Marktes ist Ahuky dives kein Muster (Brut. 8.). Das ihn Demosthenes stripig studirt hat, ist bekannt; eine eigentliche Benutzung aber doch nur in der Reara er sichtlich.

der Aufmunterung der Athener, wo die entgegengeseigten Folgen des Sieges und der Niederlage beschrieben werden, die letztere Alternative so entschieden hervortritt (61.). Hierauf wird die bevorstehende Schlacht mit ihren Zurüflungen geschildert, freilich so, daß diese mehr durch Nothwendigkeit gesrechtsertigt, als von kluger Absicht eingegeben scheinen (62.). Endlich aber ein kurzer, sedoch tiesgehender Blick in die ganze Vergangenheit (63.) und Zukunft von Athen geworfen (64.).

— Wie vortrefflich ist ferner in der kleinen Rede des Brasse das (II, 87.) der wesentliche Gang des Krieges überhaupt gesschildert! Nur muß man hier freilich sedes Wort abwägen.

3ch tann es mir nicht verfagen, benfelben Charafter noch an zwei turgen, leicht zu überschauenben Reden ausführlicher nachzuweisen. Zuerft an V, 69. hier wird in obliter Darfkellung wiedergegeben, was vor ber Schlacht von Mantinea die Feldherren ber verschiedenen Abtheilungen ben Ihrigen zu Da wird ben Mantineern gefagt, Gemüthe geführt. Sieg werbe fie frei, bie Rieberlage wieber zu Rnechten mas chen; ben Argeiern, fest ober niemals tonne ihr einft befeffener Principat wieder erobert werden; ben Athenern, mur burch einen Landfieg werben fie ihr eigenes Landgebiet fichern. Lakedamonier endlich, und bas ift ber Schlufftein ber gangen Rebe, werben mit ber Soffnung bed Sieges jum Siege felbft begeiftert. - Ich muble ferner VI, 68 : eine Rebe bes Diffiad an die Athener, unmittelbar vor der erften Saupt= schlacht, die fie gegen die Sprakusier zu fechten haben. Dier beruft: fich ber Seldberr, um ben Duth der Seinigen anzuregen, auf die Große ihrer Ruftung, und auf die Unerfahrenheit bes Seindes, welche beffen Tapferteit und Auftrengungen verciteln mußte. Da drangt fich bem Lefer unwillkurlich bie Frage auf: Wie bann aber, wenn jene Ruftung burch bas Schwert, ben hunger, Die Strapaten verringert, wenn Diese Unerfahrenheit burch Uebing jur Erfahrung geworben ift? Sucht man fich bieg zu beautworten, fo gewinnt ber Schluß

Dier ift bas fpatere Alterthum mit feltenen Andnah men in den Rufftapfen der Rofratifer gewandelt. lin der mm an Livius erinnern. Dieser läft 3. B. ben Hannibal eine Rebe halten, unmittelbar vor Ueberfteigung bes Alpen Thutbbibes batte in biefem Ralle vermuthlich bit Grunde erörtert, warum der Krieg nach Italien gebruch, nicht auf ber See, fonbern zu Lande geführt wurde; er bam auf den ersten punischen Krieg einen Blick geworfen, den Charafter bes Sannibal und feines Beeres gezeichnet, ba Sang des nachfolgenden Rrieges im Wefentlichen angebentn. Bas thut aber Livius? Er ermuthigt die Rarthaga pr Uebersteigung ber Alpen. Mit sehr wenigen Beranderungm hätten die Kaiser Karl, Otto und Napoleon bei ihren Alpenübergangen biefelbe Rebe halten konnen 1). Livius Reba find ungefähr fo, wie er unter ahnlichen Umftanden felbft it Die thutvbideischen wahrhaftig nicht. ben würde. Stärte besteht in ber Schönheit feiner Gemeinplate, feine In der Rebe bes Hanno (XXI, 10.) fieht man besonders beutlich, daß ber Mangel an Scharfe, an Indivis bualität des einzelnen Falles und an pragmatischer Vertmipfung mit bem gangen Werke, ber bie livianischen Reben de rakterifirt, aus seiner mangelhaften Renntnig bes Gegensian bes herrührt. Rur bei bem größten Reichthume bes Stoffe

Misbrauch ber emplodina, ben Aristoteles so strenge tabelt (Poet. 19, 10. Bip.). Was Aristoteles überhaupt von ben Dramatisern urtheilt, bie frühern hätten politische Rollen gebichtet, die spätern rhetorische das ist beinahe wörtlich auf die Geschichtsreben auszubehnen (Poet. 7, 19.).

<sup>1)</sup> Livius XXI, 30: vgl. besonders auch 35. — Seine unschieft, sich in großartige Verhältnisse hineinzubenten, hatte ber vor treffliche Afinius mit bem oft migverstandenen Worte "Patavinität" bezeichnet.

mb bei volltommener Beherrschung beffelben ift bie thutpbiseische Redeweise burchzuführen 1).

<sup>1)</sup> Ich werbe in der ersten Beilage eine Bergleichung anstellen zwis hen der Leichenrede des thutydideischen Perilles, und den übrigen Leis jenreden, die aus dem Alterthume gerettet sind. Hoffentlich wird diese niersuchung auch für das Berständnis der letztern nicht ohne Resultat in.

## Fünftes Kapitel. Pragmatismus des Thurydides.

Do lange man gewohnt war, ben Pragmatismus d Die erfte Tugend des Siftoriters anzusehen: fo lange pfligt man den Thutybides für bas bochfte Mufter, ja für ben 90 ter beffelben auszugeben. Neuerdings aber hat Gervinus von dem Namen der pragmatischen Geschichte diese Glorie de auftreifen gefucht. Er will fie nur für eine höhere Gtuft it Mempires gelten laffen, von der eigentlichen Runfthiffori ebenso weit entfernt, wie die ausgebildetere Chronit. D tonnte denn auch Thutpbides tein Bragmatiter bleiben 1). Aehnliche Grundfate muffen weiter verbreitet fein. stens wollen die Mythologen fest mit dem Namen pragmat firender Mythenbehandlung in der Regel envas Tabelnonn thes bezeichnen. — Ich fürchte indeffen fehr, daß der Ping matiter meines Lehrers Gervinus von feinem Runfthiftoriter mit ber Art nach, fondern nur bem Grabe nach verfcieben il Aus den Fehlern der Meisten hat Gervinus den Bragmatik

<sup>1)</sup> Grundzuge ber Biftorit, S. 39 ff.

Bon ben paarweise ansammengeordneten Reben fleht inte mer biefenige voran, beren Absicht am Ende erreicht wird. Ja, IV, 10 fg. fleht Demofthenes nicht blog vor bem Brafibas; fonbern er halt auch eine birecte Rebe, biefer nur eine oblite. Bo nicht zwei, fondern brei Rebensqusammengehös ren, ba ift die stärkste, b. b. die durchbringende, in die Mitte gestellt, weil unter brei Dingen allemal bas mittlere ben hers vorragenden Plat behauptet 1). Diefe Reml findet aber burchs aus nicht allein bei den Reden ihre Andverdung. sondern faft aberall, wo eine berattige Busammenftellung von zwei ober auch von drei Dingen zur Krage komint 2). Wo mehr, als drei Dinge verhandelt werden, ba tritt das ftartfte entweder an's Ende, um hier einen imposanten Schluß zu machen (V, 60.), ober es wird zuerft geseht und "mn Ende wiederholt (VIII, 87.). — Wird die Alternative nicht unmittelbar vom hiftoriter felbft gegeben, fondern nur berichtet, Giner feiner Belben habe fie vorgeschlagen, fo fteht immer basjenige Glied voran, welches ber Borfcblagende burthanseten hofft (I, 87. 139. VH. 8. 15.).

Diesen Einzelheiten liegt ein gemeinsamer Gedanke zur Grunde. Wo Thukydides nur indirect die Vorschläge Andeser anglebt, da tritt ihm dersemige, welcher bei ihnen voranstand, gleichfalls in den Vordergrund, weil er sich vollkommen in ihren Seelenzustand hineingedacht hatte. Wo er aber selbst erzählt, da scheint ihm das immer skesonders wichtig zu sein, was durch den Erfolg nachmals seine größere Stärke

<sup>1)</sup> Bgl. I, 32 und 37. I, 68 und 73. I, 120 und 140. II, 11 und 13. II, 87 und 89. VI, 33 und 36. IV, 92 und 95. VI, 76 und 82. Und was drei Reden andetrifft: VI, 9. 16. 20. VII, 61. 66. 69.

<sup>2)</sup> Bgl. I, 54. 105. 139. II, 9. 93. (vgl. 94 med.) III, 13. IV, 122. VI, 15 pr. Weshalb VII, 1. feine Ausnahme ift, übertaffe ich bem Lefer zur Beantwortung. Was eine breifache Zusammenstellung ansbetrifft, auch VI, 8. 47 ff.

Erlieberung threr Beweggefinder. Go erfahren wie g. B., wie man Gefangene als Wegweiser hranchen tann 1), wie die Unluft ber Golbaten am beften gu bewältigen ift 3), wie fic Menfchen und Wieh auf Schnermarichen erhalten laffen 1). Wir empfangen die Lehre, nie im Borne anzugreifen 4): 1116 gabliger anderen Strategeme nicht einmal zu gebenten. Ebenje wichtig find die blonomifchen Rathfchlage: Die Befdugung ber verachteten Metoten, weil fie ben Staat bereichern 5); bie Unficht, daß eine bermehrte Bevöllerung namentlich fur Rige zeiten ben Staat traftig mache, bag mit ber reichlichen Raf rung auch der Patriotismus zunehme .). Kenophon ist gegm bas Schäpesammeln, weil es bem Staate bienlicher fei, begie terte und zu Aufopferungen willige Unterthanen zu haben?). Er ift filr ben Frieben, weil ber Frieben reicher mache, all felbft ber Sieg 8). Er ift auch im Rriege Feind alles Plin berns, weil man burch geregelte Erpreffung bie feindlicha Lanbleute weit grundlicher nuten konne .). Frembe Leihfapi talien follen felbst im Rriege ungefährdet bleiben 10). fleht, Tenophon gehört einer Zeit an, wo bas Uebermaß in politischen Parteilampfe jum Etel baran und zur amfinn

<sup>1)</sup> Anab. IV, 1, 23.

<sup>2)</sup> Ibid. IV, 4, 11. 6, 17 sqq. 11. 11.

by Thid. IV, 5, 13. 36.

<sup>4)</sup> Hell. V, 3. 7.

<sup>5)</sup> De vectt. 2.

<sup>6)</sup> Ibid. 4.

<sup>7)</sup> Cyrop. VIII, 2, 15 sqq.

<sup>\*)</sup> De vectt. 5. Cyrop. III, 2, 17.

<sup>)</sup> Cyrop. V, 4, 24 sqq. VII, 2, 9 sqq.

<sup>10)</sup> De vectt. 3.

trachtet, folgende find zu ber Berfall ber, wollitsichen Rraft in -Athen, nebenher auch im librigen Griechenlande; Die verberbs liche Ueberspannung bes athenischen Uinternehmungefinnes, ber im rechten Mage bagegen ben Lufebamoniern zu Theil wird; endlich ber Uebergang ber See= und Bunbesherrschaft von Althen auf Latedamon. Do biefe Faben unfere Wertes mit besonderer Deutlichkeit hervortreten, ba fieht allemal eine Rebe. So bei bem Aufftaube bes erften Bundesgeusffen, ben Sparta zu unterftützen fucht (III, 9 ff.); fo bei ber erften Geefchlacht mifchen Athenern und Salebammiern (II, 87 ff.) ; fo bei bet enften Bereinigung von gang Gicilien (IV, 59 ff.); fo endlich bei ber letten gelungenen Erweiterung ber athenifchen Berrschaft (V, 85 ff.). - Dieß ist gang besonders ba zu merten, wo mehrere von fenen Haben gleichsam in einen Anoten verschlungen werben. Go ward über die Strafe der abgefalles nm Michleimer in zwei verfchiebenen Voltsversammlungen des batthetii(III., 36.). Timbbibes :: wähit die zweite aus, feine: Rebent baran zu; knikpfein. Offenbar in ber Abficht, hier neben ber Hauptfrage auch bie andere zu erörtern von dem Widerruse des ersten Beschlusses: weil sich bet dieser Frage die innere Spaltung ber athenischen Demagogie und ihr Verhaltniff gum Bolle am beften fchildern liegen. Aus einem gang almkichen Grunde werben in Sprakus die Reben bes hemeblites und Athenagoras gehalten, ehe man noch bon dem Geeginge ber Athener gewiffe Runde hat (VI, 32 ff.). Als bie Safebanionier jur Unterftutung von Spratus aufger fordert wurden, ba hielten in der Wirklichkeit auch die fprakus sische und die korinthische Gesandtschaft Reden (VI, 88.). Thutybides aber theilt allein die Rede des Alkibiades mit, um außer ber Natur des hevorstebenden Krieges noch den Charatter jenes merholirdigen Mannes und die bamaligen Berhalts niffe von Athen anbringen zu können. Wefihalb ferner Thu= tydides von allen Leichenreden des peloponnesischen Krieges nur die erste giebt; weshalb er auch die übrigen Reden jede au ibwären; immer nur, wie fie fich gut, Aehnlichem, etwa in fie herer Beit, ober in andern Umftanben verhalten hatten (i, 49.).

Run hat mant aber von feber aus einem eigenen Beite bes Thutybibes ben praftifchen 3wed feines Bucheik ftätigen wollen: I, 22: "Ocos Boulycorrat row re yeropum τὸ σαφές σχοπείν και των μελλόντων ποτέ αθθις και ή άνθρώπειον τοιούτων και παραπλησίων έσεσθαι. upiver wird, apuoivrus eges. In ihrer handschriftlichen Ge ftalt ift biefe Stelle wollkommen zweibentig; Die Interpunmin erft tann ben Sinn ffriren. Gest man bas Romma bor ra, fo heißt ed: Denen werde fein Buch Genuge im welche die Vergangenheit klar erkennen, für die Butunft abt nütliche Behren barant ziehen wollen. Auf biefe Art haben icon Polybios und Lutian die Stelle ausgelegt 1). man aber bas Romma hinter avra, fo wird der Sat in senem prattischen Zwede volltommen gereinigt. alebann bem Thutybibes, wenn Diejenigen fein Bu für nütlich ertlären, welche Bergangenheit und 30 kunft klar burchschauen wollen: benn bie Butunft pflege mi menschlicher Weise ber Vergangenheit abnlich wiederzukehrm. Ich könnte mich zur Unterftützung meiner Interpretation imm bin auf den ganzen Charafter des Thutpbides berufen. licherweise liegt aber auch eine einzelne, ganz analoge Acup rung nicht ferne. Im Anfange nämlich von ber Geichich ber großen Beft fest Thutybides ben Bived queeinander, it er mit biefer Erzählung zu erreichen bente (II, 47 ff.). "At bere", fagt er, "mögen nach ihrem Dafürhalten von den Ile fachen reben , woher diefe Rrantheit entstanden ift, wohn

<sup>1)</sup> Polyb. III, 31, 12 sqq. Lucian. De conscrib. bist wo er eben aus biefer Stelle große Bobfprude für ben Thutbible ab leitet.

۲.

Krieges sinden wir drei Reden (Korinister, Athener, Archidamos), eine für, eine wider, eine entscheidende. Von der großen Vorliebe des Ahulydides sür das Symmetrische, ja Refrainartige läßt sich erwarten, daß er beim Schlusse des ganzen Krieges wohl auch wieder eine Trilogie würde angebracht haben. Etwa Theramenes sür den Frieden, Kleophon dagegen, Lysanduss mit der Entscheidung 1).

### 21 2 27. July 1 2 8. 5.

المرافق والمتاركة

### Schlußbetrachtungen.

Es wurde vorhin bemerkt, daß die Redner des Thukhls des den Bewegerund und den Erfplg ihrer eigenen Rathschläge, oftwolk underwußt, ja gegen ihre Absicht und Ueberszeugung aufdaken. Das sehen wir am schönsten wohl bei Kleon. Selbst eine geringere Einsicht, meint Kleon, mit bescheidener Gefehlichteit gepaart, wirke heilsamer, als großer Verstand mit zügelloser Gesetzesverachtung (III, 37.). Der menschlichen Ratur ist es angemessen, den Schmeichler bei alster Gefälligkeit doch zu verachten (39.). Wer ahne alles Recht einen Andern gekränkt hat, versolgt diesen am heftigsten, und ist schon aus Furcht unversühnlich (40.). Als den Hauptsseher des athenischen Staates betrachtet er die Sucht eines Jeden, selbst als Redner zu erscheinen, und wenn das nicht geht, doch andern Rednern wenigstens zu widersprechen (38.).

Der Leser wird jest beurtheilen konnen, ob es zwedmäßig ift, die Reben bes Thukybibes abgesondert zu übersein, wie es Melanchethon und Reiske gethan haben. Ueberhaupt ift es eine undankbare Mühe, aus dem Thukybibes Ercerpte herauszugeben. Ebenso gut konnte man ein platonisches Gespräch eklogiren, ebenso gut eine einzelne Figur aus einer msackschem Gruppe in Lupser kechen. Daß jedoch Joh. Schulze den Epitaphios des Thukybibes allein überseit hat, und zwar 1813, muß ich nichts desto weniger eine glückliche Idee nehnen: Warsum wohls

als worin die Wieklichkeit sie gedolfen ist, in dem hand greislichen : Zusammenhange der historischen Limskinde 1). – Wer wird aber: diese Zugade, die mehr oder weniger eine je den Ersahrung zur Seite geht, mit dem Zwecke des Wecki felbst verwechseln? And dem Homer hat unsere Philosoph hat schon Thadhiddes gesucht, das früheste Alterthum kann zu lernen: und Aeiner glaubt doch; daß der alte Dichter sie diese Forschung gesungen habe. Freilich: kann der Diaman auch beim Glaserhandwerke gebraucht werden; aber seine Be klimmung ist es, die Kronen der Könige zu schmücken.

Was aber mochte es benn sein, das den Thathpoldes ju Abfassung seines Weckes veranlasste? Der historische Aunktrieb war es, der ihn beseelte; der ihn zwang, jede Aptsiche, die er ersuhr, dis in die innerste Seele des Sandelnka zurück zu versolgen; die menschlichen Dinge überhaupt nick allein in dem flüchtigen Augenblicke zu betrachten, sondern it Vergangenheit und Zukunft, in ihrem Wachsen, Vulken wir Vergehen zusammtenzusassen. Wit richtigem Urtheile über sich seigenen Geiste um nächsten lagen. Zuwörderst aber und hautzsächlich hat Thukydides für sich geschrieben, seinem eigenen Durste nach Wahrheit, seinem eigenen Triebe zur gestign Schöpfung Genügeligkleistet.

Auf diese Art allein sind die wirklichen Dunkelheiten wit Bweldeutigkeiten, sind auch die mancherlei Ungenauigktivten zu erklären, welche das Studium des Thukholdes oft is mühselig machen. So namentlich die mehreren Stellen, michtenbar völlige Freihumer behauptet werden. Wenn er 3.8 versichert, den Thrakiern sei an Keichthum kein anderes Rol

<sup>1)</sup> Eine Anthologie biefer Art hat Reophytos Dutas gesammel bie mit Bermehrungen von Poppo im ersten Bande bes Poppo fick: P. I, p. 343—354.

los meitten in der Handlung eine Episode eintritt, welche den Verlauf des Stückes nur wenig fürdert, vielmehr einen Blick eröffrect, der weit, weit über die Gränze desselben hinausreicht. So im Prometheus das Intermezzo mit der Io. Grinnert man sich min, daß die vorhandenen Stücke des Aleschviss sast lauter Mittelstücke sind, so wird man einsehen, wie schön jeue Episoden einen Rückblick thun lassen in das erste, einen Vorausblick in das letzte Drittel der Axilogie; wie nothwendig sie sin das Gauze sind.

In ihrer Bedeutung für die Composition ber Geschichte tonnen wir die Reden des Thutydides ferner mit ben Stafi= men ber attischen Tragodie, mehr noch mit ben Parabafen des Aristophanes vergleichen. Diefer Vergleich hinkt zwar in einem Puntte. Im Drama machen die Chore ben minbeft bramatischen Theil aus; in der Geschichte hingegen trägt die Rede das Meifte von bramatischer Gelbstthätigkeit an fich 1). Aber fowie die Chore einen Ruhepunkt gewähren, um alle die ethischen Ideen hervorzuheben, wodurch die Handlung dichte= risch beseelt mird: so laffen die Reden bes Thutudides alle die geistigen Momente klar werden, die auf historische Art ben Thatsachen zu Grunde liegen. Sowie ferner hauptfächlich in ben Choren die eigene Thatigkeit des Dichters auftritt, welche ben mythischen ober fonft gegebenen Stoff verarbeitet : fo baben wir auch von den Reden gesehen, daß hier das künftleris fche Schaffen des Bikorifers am deutlichsten offen liegt.

fe, Bb. III. — Sogar nach ber blogen Berfezahl And biefe Intermess 308 beinahe regelmäßig in die Mitte des Stückes gebracht: Scholl Beisträge 3. Renntnis ber tragischen Poesse der Griechen, Bb. I, G. 26 ff.

<sup>1)</sup> Beim Derodot find umgekehrt, wie R. D. Müller bemerkt, bie Reben mehr ber tyrifche, als ber bramatifche Theil ber Geschichte schreibung (Griech. Literaturgesch. I. S. 490.).

lerwenigsten für beren pentiffchen Ruben, gefcheielen wit. Jebe Sache geschieht am besten, wenn fie unt litter selbst nie len geschieht.

Mun ist aber die menschliche Raine durch bie tounderbut Weisheit ihres Schöpfers auf biefe Art eingerichtet, daß u einet bolligen Befriedigung: ihrer eigenen Beblirfriffe imm gemeinfame Befeltbigung mit gleichgeftimmten Geelen erfentet wird. Dairum fcmedt bas Gaftmabl, fcmedt ber Wein in geselligen Areise so unendlich; viel füßer; barrin ift in di Liebe felbft das bochfte Blud nur dann mabrhaft: Sefeligm, wenn der geliebte Gegenstand es pollfommen mitempfinda; barum endlich verschließt auch der Klinftler seite Werk nicht in Pulte ober in ber Wertstatt, fonbern er bringt et herver all Licht, und will es Jebem zugänglich machen 1). Schon De egnis hatte gesagt: Ti soper gononeu., polirot emercapen; Pinbar hatte es für bie erfte Pflicht bes Gangend: gehalte, was er Herrlithes felbst erlebt, auf die Rachwelts diberguttage. Berodot (I. procem. und Si) und Thuthbilded folgten in nämlichen Pflicht (II, 43.). Denn wer ein Licht empfangt bat, ber foll es leuchten-laffen.

Doch nicht für Alle; nur für Sleichgestimmte, wenn d auch Proselytew zur gleichen Stimmung beköhren wag. We unfer Mozart einst nur vor Kennern der Musst zu spielen is schloß, so spricht es auch Thutydides mit klaren Worten auf daß er nur Denen fein Buch genehm wünsche, die Bergangen heit und Zukunft und die nienschliche Natur in betden dat lich erkennen wollen. Also bistorisch gestimmten Seelen! – Seinem hellen Blicke indessen konnte es nicht verworgen bie ben, daß die freie Höhe, worauf er stand, nothwendig au

. : 4 %

<sup>1)</sup> Bgl. Cicero De finibus III, 20, und die fcone Aeufem! von Schleiermacher: Reben über die Religion, G. 276. (4. Inis), ,Es ift mir eben so unmöglich, muffig zu sein, als mich mit bloßt Befriedigung eigener Wisbegierbe zu begnügen." (Joh. Miller)

ungelenter, mit geringerer Mannichfaltigteit in ber Behandlung, minder frei von unbiftorischen Digreffionen. anekvotisches Apophthegma, wie VI, 1., würde Thukvoibes nimmermehr gebulbet haben. Auch ift bie Bebeutung ber Reben für bas gange Wert bes Berobot nicht fo groß. Die oris entalischen Reiche, Die er fchilbert, hatten ftatt ber Boltsverfammlung nur einen Würstenrath. Dier pflegt ber Siftoriter baber ben Dialog zu wählen, aber gang in berfelben Beife, wie Thukydides die Demegorie. Und was die hellenische Welt betrifft, so war in den Zeiten, die Herobot behandelt, ihre Beredtfamteit noch im Werben. Deghalb wird in ber frühern Balfte feines Wertes Die Stelle ber Rebe theils burch Drakel ber Götter, theils burch novelliftische Geschichten ber Aprannenhäufer eingenommen. - Auf ber andern Seite erins nem Tenophon's Reden noch gar häufig an den Thutpbis Sie find aber turger, nicht fo mit Liebe gearbeitet, dem Dialog wieder ähnlicher. Das Politische tritt zurud, das Militärische hervor. Schon als Sofratifer konnte Xeno= phon an dem Treiben bes Marttes nicht viel Gefallen haben; die Primfreden der Sophisten mochten als warnende Borbils der hinzukommen. Zenophon ist nicht unparteilsch genug, um zwei Gegenreben baffelbe Studium zur widmen. Daber pfles gen die mehr ausgearbeiteten Reben, befonders der Rprupadie, schon in das Gebiet allgemein anwendbarer Vorschrift bin-Sie lösen fich hiermit von bem vorliegenden überzustreifen. Falle ichon mehr ab; und bereiten insofern auf die Spätern vor, beren Werke mit Reben nicht eigentlich burchflochten, fondern nur ausgeschmückt find 2).

<sup>1)</sup> Bgl. befonbers Hell. V, 2, 12 ff. VI, 1, 4 ff. und bie Resben bes Theramenes und Rritias im zweiten Buche.

<sup>3)</sup> Sanz analog ift in ber Tragobie ber feit Agathon eingeriffene

fichitibate for faberfranget; wie biefe pfeubeheiftreichen Sinne. Allyo, der Historiter umparteilich ist. du merdan fin, ihre gleichgül May, wo ex tren ift, durch feinen Stoff gebunden neuwen; wo ar chevolterifirty de fpueden: fie, von Anelhaten, was er ple ftifch darftellt, won dem Mangel höherer Principien. hallischen : Jahrhücher, haben im ihrer Beurtheilung ; von & halb Mantereinen; unterffenten Beleg : hiem: nellefnet. ; Bie ches: Recorsigen müßte es fein, irtuem jaus Afrikabibes 3ck eine abuliebe Krieft über, diefen noch erhalten vate !-- Freilich, dengleichen Beisbeit ift wie eine Sandwelle in der Buft: sin einziger Windfieß verwehet fie, und der nachfte Marga taint fie nicht mehr .- Darien feiftet unfer Thichtolog auch ba wein berein auf ben Beifall bes großen Haufens Werzicht!) (1,:22). Darum find alle deconologischen Bestimmenngen, welche :: fein Wert enthält : nicht, nach ben willturlichen und veralmolichen Annahmen des attischen Kalenders, gageben, son bern nach ben ewigen Dronument ber Ratur, :: wie fie in bei Gaftirven (H. 78.), ben Jahrheiter (V. 260), in Bluthe, Frucht und Ernte unwandelbar wiederlehrt It. Au Gefluß seiner Recrebe thus, er hierliber fein Herz auf : mit wer Anversteht of fechart en feine Doffmung bief Deut folle ein fechals für bie Swiakeit sein, nicht ein Schauspiel zu vorübenebem Die ranfchmonife (1, 22.). Gelichten Meifter, Der haft Dich nicht betrogen 3)! and a sing many a confidenced for a will

Yann and or had been enough

<sup>1) (</sup>II, 1. 19. 79. III, 1, 15. IV, 1, 2, 6, 84 etc. . . . .

<sup>3)</sup> Eine ähnliche schöne Mischung von Selbstvertrauen und Borfat in Winchelmann's Briefen: Werte Bb. IX. S. 276 fg. Die Worrebe zu Robertson's Seschichte Karls V. bilbet einen mertwürbigen Coutrast hiergegen. Bgl aber wiederum ben Schluß der Borrebe zu Montesquien's Esprit des loix.

ស ស្រុងទី ស្គ (ស ប្រ

可能 经收益 人名

of Call . In the South

tteflichertlarungen bes Bhabbbles.

**8. 2.** 

Kefeelt, mied auch der Dichter, der Philosoph, überhaupt eig jeder, kinftlenschindenen wissenschaftlich poductive Mensch durchdernen. Die Haupterscheinungen dieses Kunstwiedes haben wir in den Prolegomenen unsers Werkes kennen gelernt; und der Leser wird geheten, sich auf das Genaueste dahin zurückzwersehen. Die innere Verarbeitung nun, welche hier flatte sindet, heißt in den vorzugsweise sogenannten Künsten Identisirung, in den Wissenschaften Erklärung. Dat eine Wissenschaft zwei untliegende Objecte in eine ihr genügende Verbindung zusanmangentbeitet, so pflegt sie, wie wir geschen haben, das Wichtiger-Scheinende die Ursach e des minder Wisspiel zu neuen. Den radicalen Unterschied zwischen der philosophischen Ursacherklärung und der historischen haben wir oben erbrtert.

Man hat neuerdings ben Namen Unfache in der Geschichtschreibung lebhast angesochten. Wenn A sedoch sagtes das pressiche Reich ist dad urch gefallen, daß . . . , fo tann ich vielmehr hat sich der Verfall des persischen Reiches darin gezeigt, daß . . . , daß . . . , daß . . . , fo tann ich hierin eine wesentliche Verschiedenheit unmöglich anerkennen. — Es ist bekannt, mit welcher Genauigkeit Polybios die Begriffe aczń, airla und neograves von einauder scheidet. In dem Persertriege Alexanders d. Gr. sei der Uebergang über den Pellespont die aczń, die Nache sür den Zug des Xerres die neograves, endlich der überraschende Ersolg des Xenophon und Agesilaos die airla gewesen (III, 6.). Der Begriff von aczi ist hier offendar an den Haaren herbeigezogen; die ans

bern beiben Unterschiebe find aber auch bem Thutgbibei & kannt (1, 118. 146.) 1).

Sämmtliche Triebsedern, die in der Historie wirksam sich lassen sich in drei Katagorien theilen: in menschliche Handungen, materielle Verhältnisse, übermenschliche Rathschlisse Der verschiedene Werth, des Pragmatikers beruhet vornehmist uns der verschiedenen Atrt, diese drei Elemante in seinem Bat zusammenzumischen. Die Logographen hatten eine solche Abstannagen waren selbständige Hauptsache, mit der Geschiedete der Wenschlichen höchstens in eine. Inse, außerliche Kosindung geseht. Wiele Geschichtschreiber der nachrenophensschung geseht. Wiele Geschichtschreiber der nachrenophensschung geseht. Wiele Geschichtschreiber der nachrenophensschung geseht.

A. Den Borrang vor allen nehmen bei ihm bie menid Lichen Triebfebern ein, Die Bochellungen ber Menfon, ibre Plane, ihre Beibenfchuften. Wir baben fonn geschen daß sie hauptsächlich int den Reden enthüllt find. Die Reb form gewährt hierbei einen großen Bortheil. Weil bie Dame personen selbst redend und handelnd auftreten, .fp wird den Befer wenigstens burch die Form ber Gitlarung; nach weiten Gründen zu fragen, tein Aufag geboten. - Und mas ben 30 balt betrifft, fo hat Thubbides hierbel bie votnehmsten & ler zu vermeiden gewußt, welche die psychologischen Ertlamk gen ber meiften Pragmotifer neutrbings in fo übeln Ruf gt bracht haben. . Auftatt näwlich ihre Helben vor allen Dingm felbft zu fcbildern, laffen die Meiften ihren A. burch B, und ihren; B wieder burch A influiren. Gie wergeffen babei, bif Jedermann boch junachft er felber ift, bann erft von Anden

<sup>1)</sup> Auch I, 23: wo aber burch eine Berderbniß bes Tertes, obt burch einen Schreibfehler bes Thutgbibes airia und noopaais gerabili verwechselt sind. Indes gebrauchen andere Schriftsteller noopaais bemselben vertehrten Sinne: Sturz Lexicon Xenoph. s. v.

zusammengesetzt, aus den Tugenden der Besten den Annsitzistorifer. Eben darum aber scheint es ihm nicht gelungen zur
sein, die sen Bildern Lebenseinzuhauchen: Leben, uwie est
sein Chronist, sein Memoirenschreißer ahne Frage besitzen.

Zweierlei Merkmale pflegen die Definitionen des Pragmatismus wohl immer zu enthalten: er foll die Belehrung, die praktische Belehrung seines Lesers vor Augen haben; er foll die Ursachen und Wirkungen seiner Begebenheiten nachweisen.

### §. 1.

3wed ber thutpbibeifchen Gefchichtidreibung.

Unter den Geschichtschreibern des Alterthums, welche fortswährend die praktische Nachahmung von Seiten ihrer Lefer in's Auge fassen, ist der früheste sowahl, als der bedeutendste Kenophou. Die förmlichen Lehrbücher, die er über Kriegsstunst, Nationalökonomie und Finanzwissenschaft 1) geschrieben hat, will ich gar nicht einmal anführen. Aber seine Memorabilien sind geradezu als eine Bildungsschule praktischer Weissheit zu betrachten, natürlich in Kenophon's Sinne. Und in der Anabasis selbst, sowie in den letzten fünf Büchern der hels lenischen Geschichte ist jeder Zug beinahe, aufmunternd oder warnend, auf die strategische oder ökonomische Belehrung des Lesers abgesehen. Kenophon und Agesilaos sind hier durchaus als specielle Muster dargestellt, und in der Regel auch mit

<sup>1)</sup> Ueber ben Reitereibeschlähaber, die Reitkunft, — die Jagd, die Haushaltung, — das Bollwesen. Selbst die Aprupadie ist ein solches Lehrbuch, über Ariegs – und Staatstunft; nur freilich Alles, wie es dem großen historiter nahe lag, in; die geschmackvolle Form einer Les bensgeschichte eingekleibet. Welche Fülle, Saftigkeit und ethische Tiefe, den Schriften eines Leneas gegenüber! Aber sie wurde gar leicht in ein Spstem zu bringen sein.

Geseigen entgegenstellt (III, 84.); zugleich aber in ihre mie siegburen Kraft, wonach es vergekliche Ahorheit wäu, se durch Drohungsmittel von dem, was sie mit Ungestim wagt, zurückschrecken zu wollen (III, 45.).

Die eigentliche Ergählung bes Thutbbibes verhält fich p feinen Reben, wie ber Beib gur Seele. Jeber außern bind lung in ber Rorperwelt geht bier eine innere Sandlung in In geistigen Welt vorauf. Der Lefer wird bieg am beutlichen erkennen, wenn er bie außere Entwicklung bes athenijan Machtzuwachses (I, 98 ff.) mit ber geiftigen vergleicht in in Befandtenrebe ju Sparta (I, 73 ff.). Der ganze Haushall biefer Geschichte ift gleichsam burchfichtig: alle Worgange lign bem Auge offen, und wo Michts überrascht, ba ift Alles Mart. Die hobe, freilich fcwer zu beschreibende Runft bei Ehutibides besteht hauptfächlich barin, feben Bug feiner Ge rakteristiken zugleich als die Mutter und die Tochter von # bern Bugen hinzustellen. Bie R. D. Müller fehr richt bemerkt, wohl teine Berlode in ber Geschichte bes Menfin geschlechtes fteht mit folder Rlatheit vor unfern Angen, mi Die erffen ein und zwanzig Jahre bes pelopormefischen Rigd burch Thuthdides 1).

B. In Behandlung der materiellen Verhältnisse war noch Berodot nichts weniger, als vollsonunen gewesten. Seine geographischen Partien insbesondere könnte man sehr kichneiden, ohne den Infammenhang des ganzen Werks spikren. Bei Tenophon wiederum derselbe Hall. Wie of legt feine Anabasis den historischen Kothurmes ab, um der bescheidenen Soccus der Reisebeschreibung anzuziehen! Auf Thukydides hat das taktische und staatswirthschaftliche Element nicht vernachlässigt. Bei Tenophon aber nimmt es nicht mit in manchen streng historischen Werken den Vordergrund ein;

<sup>1)</sup> Gefch ber griech. Literatur: Ih. II, G. 352.

Wahrung der materiellen Juteteffen geführt batta --Bortrefflichteit bes Zenophon berubet aber nicht blog auf ben praktischen Richtigkeit seiner Borfchriften im Giuzelnen, sondem gang befonders auf der menichlichen Große bes Sintergrundes. bon bem fie bervortreten. Ihnen allen liegt eine Einheit uns ter, eine Einheit bes Charafters: jene icone, moblaebildete Harmonie ber Seele, Die fich in Krieg und Frieden, in der Gefellichaft und im Familientreise, in Ernft und Scherz, binterm Pfluge und auf ber Jagb, in Rebe und That, turg in allen Verhältniffen bes Lebens flar, männlich und ebel bewährt; jene fotratische Tugend, welche bem gemeinsten Goldas ten weniger befiehlt, als voranleuchtet; jene Milbe, bie bas vernunftlose Thier felbst nicht zwingen, sondern erziehen will. Welch ein Unterschied gegen bie trockenen Regeln ber fpatern Taftifer!

Und eine derartige Belehrung hätte Thutydibes besabsichtigt? Gewiß nicht: schon aus dem Grunde nicht, wie wir unten sehen werden, weil er alle entscheidenden Vorgänge einer übermenschlichen Leitung unterordnet 1). Auch die beswunderungswürdige Art, wie er seine Thatsachen immer mit all ihren Motiven, all ihren Umständen in einen unzertrennlischen Zusammenhang bringt, macht eine derartige Benutzung seines Wertes unmöglich. Von so verwickelten Combinatiosnen kann er die ähnliche Wiederkehr in der Zukunst nimmer enwartet haben. Während Polydios z. B. am liedsten hinter seder Handlung räsonnirt, ob sie richtig geschehen sei, wie sie ans ders hätte geschehen milssen, so glebt Thutydides auch bei den detaillirtesten Aeuserlichkeiten niemals an, wie sie besseresen

<sup>1)</sup> Zenophon thut das zwar auch, sogar viel absichtlicher; allein Pragmatismus hat sich inconsequenter Weise badurch nicht flören lassen.

gekomgen von Amphipolis, von Guertus geschilbert! er nimmt teinen Bug auf, ber nicht per Ertlarung ber mie folgenben Rriegothaten unmittelbar verwendet wurde. — G will ich: einen Augenblick bei, ber Beschreibung won Sicilin, die er dem syrakusischen Kriege voranschielt, stehen blaim (VI, 1.ff.). Die einzigen, rein geographischen Bemertungn, bie ich bier finde, betreffen bie bedeutende Gruge ber 3mil ihre Rabe bei Stalien und bei Afrika. Dieff ift nämlich di Singige, was er fofort ichon verarbeiten tann. den niichften Reben spielt es feine Rolle. Die verwicklit It pharaphie ber Stadt Spraftis ... als Ginleitung vorangefull winde bem Lefer gar bald, two er fie eben brauchte, mien entfallen fein. Defibalb wird bas Rothmenbige barms a den berfcbiebenen Stellen ber Rriegsgeschichte felbft eingesch tet. Go beschäftigt fich benn jene Ginleitung hauptfächlich mi einer historischen Ethnographie ber Insel. Die verschieben Ginwanderungen werden mit dronologischer Strenge wij führt. Man fieht das Berhaltniß der borifchen Rolonin p bent nicht dorischen, ber Griechen überhaupt zu ben barian Man erhält einen bunten Ginbrud w fchen Umwohnern. der fonderbar aufamutengewürfelten Bevöllerung, Die tu burth Seerauber, bald burch Flüchtlinge, bald burch Cimon derer vermehrt worden; von der raschen Fortpflanzung in Haupttolonien durch Tochterftädte, von dem häufigen Diff ber Wohnorte burch Bertreibungen. Dier ift tein Bug, nicht auf ben Rrieg nachher entscheibend einwirkte. darum wird auch das Meiste danon gleich in den nächsten ben zu Athen weiter verarbeitet. - Mit biefer ftrengen, haltenen Befdreibung nun, Die jugleich von der tiefften Rm niß zeugt 1), mußte ber Lefer die anvrischen Gemalte Berodot vergleichen!

<sup>1) &</sup>quot;Bas er weise verschweigt, zeigt mir ben Reifer Stils." Schiller.

fo großer Gewalt, eridnat hat 1). - Ith! bagegen: will befchreis ben, boie fle gewofen ifft, und foldhe Reumeiden unführen. daß man, von ihnen ausgeheind, wenut fie fünftig wiederkolus men follte, und man thre Matur zum Boraus weiß, ffe ant wenigsten vertennen moge." Niemand glaube: num aber , baff biefest Michtverkeiturn und Shuthbibes Sinder geniche igu Plore fehrungen und Sollanftalten: hatte führen follen: !! Ermerfichert im Gegentheil; teine inenschliche Bulfo hatte bagehen ankams pfen (471), tein allgemeines Seilmittel entbedt, werben konnen (51.). Ja, die richtige Einficht in die Ratur bet Rrantheit war fogar nachtheilig: Jebermann, ber in feinem Leiben bie Peft erkamte, verlor auf ber Stelle, ben Muth, alle: Pfleger eilten hinweg, und burch Beibre ward natütlich bie Lage, bes Patienton tvefentlich berschlimmert (51.) 2 . Hier ist boch wohl beutlich gering ausgesprochen, das es bem Afrikabibes nicht hauptfächlich um Regeln zu thun war, welche ber Lefer hälte befolgen follen. .. Sich meine auch , für folche Regeln batte fich wohl eine bequemere Form dargebaten. Bei Beiner in Begin ?

Allerdings läßt sich vom Ahntholies auch sür die Praxis Bieles somen. So wird von ihm selbst gar häufig der Muth, welchen das Eintressen erwarteter Dinge mit sich ührt, im Segensaße der Entmuthigung hervorgehoben, die aus dem Unerwarteten, Ueberraschenden zu entstehen psiegd IV, 35.). Uebenhaupt ober hat Ahntholies, wie besonders n seinen Beden, eine große Wenge der seinsten Bedachtung im aus dem verständigen Leser Ersahrung mitgetheilt, die ich von dem verständigen Leser gar leicht im Alugheitsregeln win ziemlich allgemeiner Bedeutung umgestalten lussen, nich psychogoras, weil sie in keiner andern Schale dargeboten werden, hagoras, weil sie in keiner andern Schale dargeboten werden,

<sup>1)</sup> Bie es g. B. Dioboros, mabricheinlich alfo auch Ephoros, ethan hat: XII, 58.

Mun zu ber phyfifden Rothwenbigteit! gange velovonnefische Krieg feint bem Thutvoldes burd in nothwendigen Bauf ber Dinge berbeigeführt zu fein. ben tertyraffchen Gefandien wird auf bas Bellfte bargetha, wie Athen teine Wahl mehr habe Moischen Annahme und Bo werfung ihres Gillfsgefuches; wie der Rrieg zwar noch nich erklärt fei, boch aber in Kurzem und nothwendig Devonich (1, 33, 36.). Auch von den Korinthiern zu Sparta wird diefelbe Nothwendigkeit in's Licht gestellt; nur daß nach ihm Rede die Athener als Urheber des Rampfes erfcheinen, bet Die Lakebamonier. Diese gleiche Beschilbigung auf beiter Geiten ift ein genligender Beweis, baf fic beibe mit Ummit trifft. Bie febr übrigens eine folche Rathwendigleit nur Die nung bes Mutybibes ift, nicht aber in ben wirklich gehalte nen Reden urgiet wurde, fieht man recht beutlich baraus, bis die Lakedamonier wirklich ber Anficht waren; ibre Willim habe ben Rvieg angefangen (VII, 18.) und fortbauern laffen (IV, 24.) 1). - Die Athener vertheibigen ihr Umfichgreifer bamit, dog fie um ihrer eigenen Sicherheit willen Andere bit ten unterwerfen, bann aber nothgebrungen bie einmal beireim Bahn fortsehen milffen (I, 73 ff.). Much in Perilles erfin Rebe ift ber Grundgebanke bie Unvernteiblichkeit bes Rriege (dvayn naleueit: I, 144.) 2). Chenjo verfichert Thuindick geradezu, daß nach dem Frieden des Miffas beide Theile nicht aus planmäßiger lleberlegung, fontern avaragebeires ten Krieg wiederbegonnen haben (V, 25.). Gine Rothwendigfen für Athen, entweder Alles zu berlieren, ober weiter und im mer weiter fortzugebeit, wird auch in den meifichen Unterhand lungen (V, 91 ff.) und späterhin durch Alfibiades entschieden

<sup>1)</sup> Der Athener Ifofrates (De pace) halt umgekehrt feine Canber leute fur bie Angreifer.

<sup>2)</sup> Bgl. II, 61. 63.

awifchen: Bientes undriemifchem Mitere gleichanftellen; Bennoch aber abre fabelichen Giublinfte, mir auf. achthundert Silbertas lente aufchlägt (II, 97.): fo muß er die Bellenen babei als von felbft veiffandene Ausnichme beimatet haben. . Hatte boch bas einzige Athen wohl bas Dappelet fener Gunime dingunehmett. -- An berfelben Stelle meint er, ble Whithan feien an Mante febalb fie bereinigt Ranben, bien erfte:Bolt in Europa und fogan auch in Afien, an Mingheit aber wie lende mit Umbern tann zu vergleichen 1). Bei frem lettern Uribeile bat et offenbar an feine Landsleute nicht gebacht; auch bei dem erftenn nicht, weit fonft Affen teine Steigerung gegen Guropa bilden wirde. . Sie dem wohlbekannten. Perferfriege war hinlänglich gezeigt worden, ob Affen, ob Europa das fautere feit. Ebenfo wird von der Infel Chios: gefagt. sie habt eine größere Menge Stlaven, als irgend ein anderer Staat .. ausgenoumen Lakedamon (VIII, 40.). Hier ift ohne 3mrifel Ashan wergeffen worden. : Aber Thulubibes fchrieb aus nächft: für fich felber. Ihm (legen: Griechenland . und: Athen immer 34 febr, vor Augen, als daß er in folchen Källen ihrer jedesmal zu erwähnen brauchte ?). - Im Gangen jedoch tonn est teim Frage fein, daß ein Geldichtswert am volltommensten ausfällt, wenn es nicht für Andere zundaft, am als

1.00 2 8

S. S. S. L. S. S. S. L.

hampte Agebruck ist zweidentigs, wie er aber zu nehmen sei, geht aus einer Menge anderer Stellen zur Gentige hervor. Bol, Schol. Thucyd, II, 97. Ilias V, 6. Aeschyl Eum. 673. Herod. IV, 46. Choeffl? fr. 3. Scymnus Chius, p. 3780 Hollst.

<sup>2)</sup> Die chronologische Ungenausgkeit, beren Dobwell von Thustybibes V, 20. erwähnt, ist vollkommen gerechtfertigt burch das Bedürfniß einer runden Summe (f. Apparatus ad annales Thucydideos, p. 18 sach.). Ein wirkliches Bersehen aber ist es, wenn Thuchdides (V, 79.) den Waskenstittend von Mantistea einen funfzigjährigen nennt. Er lief schon nach dreißig Jahren zu Ende. Renoph. Hell. V, 2, 2.

Diese Fragen hat und Thutpbides nahe gerückt; er beantmetet sie nur an jener Einen Stelle, wo von Athens Bride die Rebe ist, offen heraus durch Nennung der Götter.

Es ift die Aufgabe bes Hiftoriters, menfchliche Dinge welche der gemeine Blid nur als ifoliet und zufällig aufaff, in ihren taufenbfachen Bertmipfungen und Bedingungen be auftellen. Auch der Raturforscher ftrebt dabin, und fcon In ragoras war bemilhet, möglichst Bieles in der Welt aus fie nen Birbelbewegungen berguleiten, möglichft Weniges ummit telbar auf ben Rous zu beziehen. Rur halte Riemand in folches Berfahren für irreligiös! Je zahlreicher in einemom die Truppenmaffen, je verschiedenartiger die Baffengattunge, je bunter und einflufreicher bas Terrain, je verwickelter to Berpflegungewesen, je undchtiger eingreifend die Bolfocaub tere und Staateverbaltniffe flud: befto-größer bes Welbhan Beift, der all diese Mittel zum Siege führt. So mui aut in ber Welt febe erweiberte Reuntniss bes natürlichen Zuim inenhanges ber Dinge, wenn man bie übernatürliche Rim rimg nicht lengnen will, die Chrfurcht vor berfelben ich machen 1). ...

Fullybloes hat in diesem Stüde teine Vorgänger phabt, wenige Nachsolger gesunden. Herodot läßt als wiesern Sennd seiner Erzählung überall den Neid oder in Mache des daeposoor hervorblicken. Also die freien Entschisster und ekannten übermenschlichen Welt, während in Ihrtiplies Darstellung nur die Nothweitdigkeit in der bekannten menschlichen Welt zur Sprache kommt. Hir Thukpale Erklärungen ist die Gotthelt allemal die letzte Instanz; übervord fast immer die erste. "Weil es dem Könige übel phen follte, so unternahm er diesen Zug": das ist Hervordsgewöhnliche Erklärung 2). Nicht viel anders macht es wicht

<sup>1)</sup> Bgl. Schleiermacher Chr. Glaubenslehre: Ih. I, S. 243 f

<sup>2)</sup> II, 161. IV, 79. V, 33. VI, 64. IX, 109.

einfame Bleibenfreites: Difteriftige Ihren: vogrent bamale fiefle lich auch im geoffen Publikum verbietet. Ein Gefclecht, Bas fo viele Rolege ber Principlen Suite fliften, fo wiele Werfaft fungere hatte ameftliczen feisen " tenniste anide abne binveilchen Bewinn Bielben: Gelbft bie Piwintur ber : Geschichte war micht mehr Bunbebentent. ... Es barfi baber Diemanben, befremben, wenn er Runbamentaffige ber thutobibelfchen Bebendanficht bei einem Mirb v & b e & Avieveefindet 1). 3 Bei ben Rebuten fener Beit hatte ficht ilberhaupt eine Richtung ausgebildet, bie ich nut gar Richts beffer vergleichen tenn, ale mit ber angehlich geiffreichete ?) . Sofenichesauffaffunta, invelche heutzutage in ben Röpfin des gebitoeter Poblets fputt: Da find bem manniafaltige, aber fallecht begrimbete, mit fallechter verbnute Bes ichichtelennitniffe int Umlauf; für jeben gerabe vorliefilitom Amert siederen Barallelen und Elnglogfen herbeigezogen; wiele beute fraumbient Bittion . vielleicht aben unwegen febon bad Ges genitheil bewießen, milffen. "Die Befchaftigung und bem biftvels fchen Staffe, bat bas Subjective mehr und fannet mehr übers wingt jui Phile wen Ler-Runfe gmat Spiele heralis Die fluffere reale Babrifeit foitt immier mehr zweile binter bet febeiebereit innern Symmetole. Doit fehlt est weter bem Garbennicht gang an Goletbenern. : 3th werde in meiner erften Wellage an den: Beidgenreben , bes frühern. Allterihume , biefe netftreiche Manier ber damaligen Ahetoren und ihren Uebergang in ben Pragmatismus der Rofratiler zu beleuchten suchen. diesen Leuten nun konnte Thukvbides wohl Anklang erwarten? Schwerlich ! ... Michas ift für die wahre . Die kunftmäßige Ges

<sup>1) 3. 3.</sup> De pace p. 135.: Χρή γὰς τεκμηρίοις χρήσθαν τοῦς πρότερου γενομένοις περί των μελλύντων έσεσθαι, κ. τ. λ.

<sup>2)</sup> Ble Montes quieu sagt: Pour peu qu'on voie les choses avec une certaine étendue, les saillies s'évanouissent. Elles ne naissent d'ordinaire, que parceque l'esprit se jette tout d'un côté, et abandonne tous les autres.

ble Rusammenftellung ber Individuen. Soon die blofe in nahme bes Tritagoniften ift bier natürlich von der griffen Wichtigleit. Enripides bat bas angerliche Gingreifen ber Gib ter wieber eingeführt, ohne ben Glauben baran. - bie mag es erlaubt fein, noch einige foltra tifche Anfichim in zufügen, welche ben Pragmatismus bes Thutpbibes von b nem andern, einem wefentlich philpsophischen Standpunk aus unterflügen tonnen. Wie Thukvbibes Geschichte zu ihm Gegenstande fast ausschlieflich ben Menschen nimmt, fo fich auch Sofrates Philosophie, wie Jebermann weiß, beina ausschließlich der Erkenntniß bes Menfchen zugewandt. Sofrates erflärt fich mit farten Worten gegen Die, mit Alles, und gegen Die, welche Nichts in der Gefchichte but Sottes Rathichluffe erklären wollen 1). Und ebenfo macht fich luftig über Diesenigen, welche auf ungehörige Art men liche Entschlüffe von materiellen Urfachen berleiten 2).

Thutpbibes mußte ben Sauptgegenstand feines Bint jum Magftabe nehmen, mas für Buge er jur Schilben feiner Berfonen anwenden follte. Diefer Gegenstand war b peloponnesische Krieg und bas Herabfinken Athens burch in Hierzu wurde natürlich teine allseitige Schilden Db ein Staatsmann a. E. M ber Beitgenoffen erforbert. alten Chorpoelle oder bem neuen Dithprambos gewogen mu ob er bem Brotagoras anhing, oder bem Sofrates: - land intereffante und charafteristische Fragen - fonnte bier tel nicht erörtert werben. Wenn es anging, so mußte Thubb bes bas Gewebe biefer Staats = und Rriegsgeschichte auch m aus politischen und militärischen Faben ausführen. hat er benn vier verschiedene Faben, woran er bie The fachen zusammenreiht. Diese laufen ohne Unterbrechung bung!

<sup>1)</sup> Xenoph. Memor. I, 1, 8 sqq.

<sup>2) \$.</sup> Ritter, Th. II, G. 66.

dittail . It we mat

emine de la diferencia de la companya della companya de la companya de la companya della company

Meflicherflärungen bes Syndystbes.

"Bon einem abnlichen Runfttriebe, ... wie er ben Sifforiter beseelt, wied auch der Dichter, der Philosoph, überhaupt ein feber, künftlenisch : ober missenschaftlich Didbuctive Manfch burche drungen. Die Saudterfcheinungen biefes Runftwiebes , haben wir in den Prolegomenen unfers Werkes tennen, geleint: und der Befer: wird geheten je fich auf bas Genaueste babin guruckzuverseben. Die inwert Berarbeitung nur, welche bier fatte findet, heißt in den bormgeweise fogenammten Rinften Idealis firung, in den Wiffenschaften Ertlärung. Dat eine Wife fenschaft zwei worlkegende Objecte in eine ihr genügende Berbindung zusammangentbeitet, so pflegt fie, wie wir geschen haben, bas: Bichtiger=Scheinenbe bie Urface e bes minber Wichtigen zu nennen. Den radicalen Unterschied zwischen ber philosophischen Ursachertiärung und der historischen haben wir oben erörtert. .. : : :: ...

Man hat meneckings ben Namen Alvsache in der Geschichtschreibung lebhast ungesochten. Wenn A sedoch sagte;
das persische Reich ist dad urch gefallen; daß ..., daß
..., daß ...; und B darauf erwederte: Gott bewahrel
vielmehr hat sich der Verfall des persischen Reiches darin
gezeigt, daß ..., daß ..., haß ..., so kann ich
hierin eine wesentliche Verschiedenheit unmöglich anerkennen.—
Es ist bekannt, mit welcher Genausgleit Polybios die Vegriffe ågzn, aus und ngogaars von einander scheidet. In
dem Persertriege Alexanders d. Gr. sei der Uebergang über den
Pellespont die ågzn, die Nache sir den Zug des Xerres die
ngogaars, endlich der überraschende Ersolg des Xenophon
und Agesilags die airla gewesen (III, 6.). Der Begriff von
ågzn ist hier offendar an den Haaren herbeigezogen; die ans

Seine Erklärungen laufen fo allmählig in einander, bedige einander fo fehr wechselseitig, daß man felten geradezu fan fann, welches bas erffarenbe, welches bas erflarte Glich il Es finbet hierbei eine Art von Rreislauf Statt. 2. B. (I, 2.) von der unftaten Lebendweise, von den julie fen Auswanderungen ber alteften Bellenen gefprochen. tam bief? Weil fich Riemand an feinen Boben fifit wollte. Woher bas wieber? Weil man fürchtete, jebm & genblick tounte ein Starterer tommen, und Gewalt fom chen. hier fragt man unwillfürlich: Woher benn bas eidig! und ebenso nahe liegt die Antwort: Weil eben Alle band An derfelben Stelle bemerkt Thutpbild unstät waren. -bie Unficherheit jener Zeiten rühre großentheils baber, bif it Stabte bamals feine Mauern befeffen batten. Reihen tiefer: gerade wegen ber Unsicherheit aller heimi feien die Städte weber groß, noch fest gewesen. - Rad 4 7 fg. find die altern Städte, bes Reftlandes wie ber Infa weil fie ben Seeraubern nicht gewachsen waren, tiefn Lande angelegt. Die füngern dagegen wurden an die 8ik gebaut, und hier bei ihrer gunftigen Lage alebald burd Soff fabrt und Handel mächtig. Also die Lage machte fie stati und boch, waren fie nicht ftart gewefen, fie hatten an M Rufte gar nicht ausbauern kömnen 1). - 3ch habe nur fo Beispiele-ausgesucht, die wegen ihrer Rürze befonders deuch find: dieß ist aber der gemeinfame Charatter aller Ertlans Man erinnere sich an Dasimis gen des Thukydides. was ich oben schon von dem Unterschiede der philosophia und der historischen Erklärung beigebracht babe. Dem Phili fophen würde eine folche Cirkelerklärung schlecht genug ant

<sup>1)</sup> Bgl. noch bie Geschichte von ber korinthischen See = und & belämacht (I, 13.), von ber athenischen Bundesherrschaft (I, 75.), \*\*
den Rachfolgern des Periktes (II, 65.). Auch VII, 67. und VII, 68.

hen. Bei ihm ist der erklärte Begriff dem erklärenden allemal subordinirt; und die Schönheit seiner Erklärung beruhet wesentlich auf der Schärse dieser Abstusung. Dahingegen sind die Glieder der historischen Erklärung einander coordinirt: sie wollen die Wirklichkeit, nur enthüllt und angeordnet, wiedergeben. In der Wirklichkeit aber giedt es keine absolute Subordination: hier wird das Große ebenso oft von dem Kleinen modisicirt, wie das Kleine von dem Großen. Jede wahrshaft gelungene historische Erklärung drehet sich im Cirkel.

## Sechstes Kapitel.

# Charakteristik ber perikleischen Beit im Allgemeinen.

ir sind nunmehr auf eine Söhe gelangt, von wo sind eine freiere Aussicht nach verschiedenen Seiten hin eröffnt. Sier wird es möglich sein, die einzelnen Andeutungen, welche über das Verhältniß des Thuthdides zu seinen Zeitgenosse da und dort schon Legeben sind, in ein Sanzes zusammenzusassen.

Den Geist eines jeden Zeitalters kann die Nachwelt am besten aus den Charakteren und Leistungen Derer beurtheilen, welche das Zeitalter selbst für seine Ersten erkennt. Hier sind es denn Perikles, Pheidias!) und Sophokles, wicht das Verständniß ihrer Zeit aufschließen. Ihre Vorgänger waren Themistokles und Aleschvlos, ihre Nachfolger Alkibie des und Euripides. Denn Pheidias hat in Athen wenigstend keine großen Vorgänger gehabt; er hat Schüler und Gehülft zurückgelassen, aber seine Nachfolger beginnen erst später.

<sup>1)</sup> Selbst in ber fpatern, aber boch künftlerisch gewiß noch guten Periode, worin ber größere hippias entstanden ift, wird immer Phip dias noch als der Bildhauer xar' etoxip angeführt.

Beider fliegen die Quellen zur Kunde biefes Beitraumes nichts veniger als reichlich. Bom Leben bes Periffes haben wir me biefer Beit nur bie turge Ueberficht im erften Buche bes Thuthbibes, und bie genanere Geschichte seiner letten Jahre. Bas den Pheidias betrifft, fo reden die Trümmer feiner Baus verke freilich lauter von ihm, als Zungen oder Buchstaben m Stande waren. Aber feine Bilber find uns nur in fpaten Topien, oder feit Lord Elgins Beit in zweifelhaften, halb verstümmelten Driginglen zugänglich. Auch von Sophotles ift nicht ber zehnte Theil feiner Schöpfungen erhalten worden. - Durch die Kinder und Entel Dieser Periode ift unmittelbar nur wertig zu lernen; benn bas Berftäudniß ber großen Beit ging alfobald verloren. So hat Platon insbesondere von ben alten Staatsmannern allein ben Arifteibes, allenfalls auch den altern Thutobides hochgeschätzt; ben Themistotles aber, ben Rimon und Berifles mit bem wahren Staatsmanne fo verglichen, wie die Röche mit dem Arzte 1). Auch die ältere Weise der Rinderzucht, jene Grundlage der perilleischen Beres lichkeit, fucht er offen herunterzuseten 2). Dagegen erglänzen manche Lichtblide aus Beritles Beit in ben Reben, vor Allen in den Reden bes Demofthenes.

Aber auf eine andere Weise ist uns der herrlichste Ersat geworden. Zwei Männer, beide aus der perikleischen Zeit gebürtig, aber sünger, als die Heroen derselben, der Eine aus hohem, der Andere aus niederem Stande, tragen den Geist der athenischen Größe noch ungeschmälert in sich, haben ihn durch die Stürme der Verderbniß gerettet, und in ewigen

<sup>1)</sup> Gorg. p. 503. 515 sqq. — Nicht allein Sokrates (Xenoph. Symp. VIII), sonbern auch die minder selbständigen Sokratister, wie Xenophon und Simon (De virt. p. 376 D. sqq.), urtheilten hierin weit richtiare.

<sup>2)</sup> Soph. p. 229.

Runfingerten ber Nachwelt aufbewahrt: Thulbbibee 1) mb Ariftophanes. Das Wert bes Erftern ift uns gang mil ten; von den Romödien des Letztern doch eine wohlzusamme bangende Reihe von elf köftlichen Perlen, und mit einen Reichthume guter Scholien, wie fie bekanntlich faft tein alm Schriftsteller fonft noch aufweisen tann. Im Thuthbibes ligt und bas politische und friegerische Leben jener Zeit vollständig aufgeschloffen. Weiter freilich nur Weniges. Aber, was u fehlt, bas finden wir im Ariftophanes, eine Geschichte in Runft, der Philosophie und der ganzen Sitte, wie fie Richt mehr zu wünschen übrig läßt. — In diesen beiden Damm hat die altattische Runft ihre schärffte Gigenthumlichkeit @ reicht: gerade barum die schärffte, weil fie gegen bas einnifiende Berderben fich fcon vertheibigen mußte. Wer alfo bie fen altattischen Geift ertennen will, ber findet ihn bier m bandareiflichsten 2).

Schon Polybios 3) hat eingesehen, daß in den Entwidlungen der Menschen ein gewisser Kreislauf Statt findet, wis cher allemal das Ende dem Anfange ähnlich tnacht. Gan besonders hat sich dieß Gesetz in der hellenischen Geschichte be

<sup>1)</sup> Byttenbach sagt sehr gut: Mihi quidem Thucydides in se ad Periclis imitationem composuisse videtur, ut, quum scriptan viri nullum exstet, eius eloquentiae formam effigiemque per totum historiae opus expressam posteritati servaret (Praef. ad Select princip. histor. p. XII.). Bgl. Aristides Vol. II, p. 121. Bit R. D. Müller treffend bemerkt, so konnte Apukydides den giffigen Bewegungen in Athen seit der Mitte des Krieges um so leichter fremd bleiben, weil er im Eril lebte (Literatur II, S. 342.).

<sup>2)</sup> Daher auch bas spätere Alterthum im Ganzen ben Menanter bem Aristophanes febr vorgezogen hat. Bgl. bie vortreffliche Jusamman ftellung zu Ansang ber Ranke'schen Vita Aristophanis.

<sup>3)</sup> Also burchaus nicht Machiavelli zuerst, wie Gervinus irgente wo behauptet. Auch bei Platon und Sacitus sinde ich bieselbe Av sicht.

Thutydived mendet noch ein feines Mittel an, jene materiellen Verhälmisse gleichsam in ethische zu verklären. Er versmeidet es nämlich gern, sie in unmittelbarer Schilderung vorszusähren. Am liebsten slicht er sie in Reden ein, wo sie dann als Ursachen erschienen, welche die Plane und Berechnungen, des Redners wie seiner Zuhörer, bestimmt haben. So wird das Materiellste und Leblosesse seines Werkes mit dem Seizstigsten und Lebendigsten zusammengestochten (VII, 36. IV, 3, 10.). Doch pflegen auch hier die rein geistigen Momente voran zu stehen (VI, 43 sf.).

C. Wir haben ben Unterschied tennen gelernt gibifchen ber ästhetischen und ber physichen Rothwendigkeit 1). Rice wo die lettere eintritt, wo es fich um einen Zwang handelt durch die reale Ueberlegenheit eines fremden Willens: nur ba wird der Historiter anständiger Weise von Nothwendigkeit pas Und auch da felbst, wenn der Zwang von ben burfen. menfalichen Abfichten ausgeht, verlangen wir eine beffere Erklärung, als das table Wort Nothwendigkeit fie anthalten wurde. Wie num aber, wefin ber zwingende Wille ein übermenfallicher mare? alfo aufferhalb des Behietes lage, weldes: der' Hifforiter mit feinen Untersuchungen durchmandern Dier allein ift es erlaubt, bas Wort Rothwendigfeit tann? anzubringen: nicht eigentlich als Erklärung felbft, vielmehr als Beichen, bag alle menfchlichen Erklärungen ju Ende find.

Von der äfthetischen Nothwendigkeit ist unser Thubpbides wie durchdrungen. Alle Personen und Böller seis ner Geschichte scheinen nur aus ihrer innersten Natur heraus zu handeln; nirgends eine Lücke, nirgends ein Sprung; Als les kommt, wie gerusen; Keinem, der das Ganze gelesen hat, drängt sich die Frage auf, ob es anders hätte kommen können.

<sup>1)</sup> S. oben S. 24 ff.

ner an allen Borzügen überlegen gewesen (II, A2. 65.). Um mittelbar vor dem Kriege versichern selbst die Feinde, nur da ganze lakedämonische Bund sei dem einzigen Athen gewahn (I, 122.).

Bernehmen wir zuerft eine Schilberung biefer peris Pleischen Beit aus bem Munde von Athens erbittenfin Gegnern: aus bem Munde ber Rorinthier, wie fie bui grelles Bervorbeben von Athens bedrohlicher Starte bie &th dämonier zum Rriege entzünden wollen (I, 70.). - Die Ale net, heißt es ba, feien gleich unternehmend im Entwuit, gleich rafch in ber Ausführung. Ihre Plane pflegten ühr ihre Rraft zu geben, ihr Eifer über ihren anfänglichen Gu ichluff, ihre Hoffnungen über ihre Erfolge. In ber framt seien fie zu Saus: darum ihre Siege doppelt gefährlich, in Mieberlagen wenig zu benuten. Wo fie fremdes nicht m bern konnen, ba halten fie das Ihre für gefchmalert 1). Gi finden Genug nicht im Befite bes Erworbenen, fondem in Erwerbe bes Gewünschten. Die Arbeit ist ihnen nicht Die tel, sondern Aweck. Spgar ihre Refte werben baburch b gangen, was die Umftande forbern, auszuführen. nem Worte, fie find geboren, weber Andern Rube zu laffen, noch felbit Ruhe zu haben 2). Bie ungertremilich biefe at here Rührigkeit mit einem progreffiben Charafter ber inna Staatsperwaltung zusammenhange, wird I, 71. erörtert. -Won einer andern Seite her betrachtet Perilles bie Bn baltniffe, wenn er in feiner erften Rede ben Athenern Gig verkündigt, wofern fie nicht durch eigene Schuld beffelben w

<sup>1)</sup> Bgt. IV, 54.

<sup>2)</sup> Man erinnere sich wohl, es sind die Karinthier, die hier tie ben! Wo durch thatträftige Menschen etwas Reues gegen die tie Maffe durchgesest werden soll, da wird das Bedürsnis, welches jene ir wegt, dieser lehtern immer unbegreissich bleiben.

hustig glugen (I, 141 ff.). Her twit vor Allem die Freiheit der Athener von den Sorgen des täglichen Lebens heuver, wolche ihnen gestatte, sich mit ganzer Seele auf Einen großen Zweck zu werfen. Dann ihre langfährige, allmählig envorsbene Uebung im Rampse und in der Herrschaft, ihre starke und die Gelegenheit ergreisende Eintracht, ihre Ungebundensheit in der Weise des Angriss, hauptfächlich aber ihr großsherziger Sinn, welcher die Kandhäuser und Felder von Attila um geößere Dinge willig dahingebe.

Alls mas ber Krieg aber wirklich begwnuen hatte, in welchem diese Gröfe von Athen zusammenstürzen sollte, da ber nutt ber Sistoriker die erste würdige Gelegenheit zu einer hwistern Entsaltung seiner Ansichten: gleichsam als wollte er vor dem Abschiede sene Zeit noch einmal in ihrer vollen Herrlichteit begrüßen. Dieß geschieht in der perikleischen Leischen Leischen ed (II, 35—46.). Nichts ist wunderbarer, als das allmählige Anschwellen dieser Rede: wie sie kühl und leise beginnt, immer wärmer und lauter, innner glühender und mächtiger wird, eine Zeitlang in höchster Majestät sich gleich bleibt, um dann ebenso allmählig zum Schlusse herabzusinken. Das ist die wahre historische Beredtsamkeit, welche nicht bloß heranstürmt gegen den Leser, sondern ihn auch sähig macht, dem Sturme Widerstand zu leisten.

Gleich zu Anfange bemerkt der Redner, er rebe nicht um der Gefallenen willen; dem wer durch die That sich groß gezieigt, der werde auch besser durch die That, als durch die Rede goseiert. Darum geht er denn auch bald auf den Ruhm des athenischen Staates über (36.): er gedenkt der Ahnen, welche durch Stätigkeit 1) ihrer Wohnsitze und durch männliche Tugend die Freiheit bewahrt; er gedenkt der Väter, welche

<sup>1)</sup> Worauf die Athener bekanntlich fo ungeheuern Werth legten. Außer ben zahllosen Stellen der Redner, besonders der Spitaphien, vgl. Herod. VII, 161. Xen. Mem. III, 5, 12.

an der Fretheit bie Dade hienegefügt babes. | Doch bei alla Chrimmte von ben Thaten ber Bengangenheit fpricht er feint Gegenwart bie Krone zu. - hier ift nun augenscheinlich tie Absidet bes Thulydibes, in: feine Schilderung der perifleffin Beit vormehmlich biefenigen Bige aufgemehmen, in been Beanderung fich nachmals ber Borfall am entichiebenften efine Diefenigen zugloich, Die mit Lalebamon im fcharffin barte. Gegensabe fanden. Go konnte ihm das wefentlich Athenijd, Das wefentlich Berifleische nicht entgeben. - Gerechte Rreibeit; me ftanbige Gleichheit, welche ben Ruf beachtet und bas Berbimi anseinest; merzwungener Gehorfam gegen Obrigkeit und Ge fet, fern von Mistronen und Polizeichicane, befeelten tie Staatsverwaltung (37.). Reichthum, Runftgenuß und fime liche Ergögungen verschöuerten bie Minfe, boch immer mi als Erholmigen von ber Arbeit (38.) 1). So wenig die Ar muth beidimpfte, so schmachvoll schien es bem Athener, su nicht mit Eifer abzweriben. Doch felbst ber Landmann, bir Gewerbetreibeude war mit Staatsfachen befchäftigt. Wer am Stagte fein Intereffe fant, ber galt nicht für enheliebent, fonbern für unnus (40.). Die Deffentlichkeit bes gangen & bend, verbunden mit bem großen Wertehre ber Stadt, mu Die Urfache, daß man auch dem Feinde nicht mit Lift mit Beimlichkeit 2), fondern mit offener Tapferteit eutgegentrat; einer Tapferteit, Die mehr auf Charafter, als auf harter Ergie hung und Gesehen bernhete. Go ausgebreitet und allfrig ibre Politik war, zu Land und zu Waner, fo war bod, bei aller Borbereitung auf ben Rrieg, ber Friede mehr für nie, ale bloß eine liebungofdinle (39.). Der Athener liebte bit

<sup>1)</sup> Man bente später nur an die Gleicheit der renophontiichen Republit, an das Ueberhandnehmen der Sptophantie, und was die Ausartung der öffentlichen Lustvarteiten angeht, an Xenoph. De repAth. 2, 9. 3, 8. Demosth. Phil. I, p. 50. Plut. De glor. Ath. 8. Justin. VI, 9. Böch Staatshaush. I, S. 224 ff.

<sup>2)</sup> Ich erinnere an die Zenelafie und die Beheimnifframerei, welche allen ariftofratifchen und bespotischen Staaten eigenthumlich ift.

Kenophon in seinen eigentlich historischen Werten. Nur giebt freilich die eigenthümliche Religiosität der renophontischen Beit dieser Wethode eine gang eigenthümliche Färbung.

Beinahe ebenfo ift es mit ben Dichtern gegangen. Wenn Aefdplos, wenig bekummert um die psychologische Entwicklung seiner Personen, hauptsächlich nur die mythische Entwicklung bes göttlichen Willens verfolgt, bem fie als Wertzeug bienen; wenn Bindar 1) fogar meint, wo die Menschen zu handeln icheinen, ba feien in Wahrheit nur die Götter thatig : fo erkennt man leicht, daß auf diese Art ber Gegensatz zwischen Aniviration und Selbstbewußtsein nicht vermieden wird. Mochten fich jene Manner in ihrer tiefen, glaubigen Religiofität tabei beruhigen: für eine minder fromme Zeit wurden folche Fragen hierdurch nicht beantwortet, sondern doppelt aufge Wie Thutybibes in ber Gefchichte, fo hat Copho= tles in der Tragodie durch ein Burudtretenlaffen der Götter bie Menschen gleichsam freier gemacht 2). Auch bei ihm ift die Vorfehung teinesweges in Rubeftand verfett; aber fie wirkt in Ver Regel nur durch die Charaktere der Menschen und

<sup>1)</sup> Pothion. VIII, 76 ff.

<sup>2)</sup> Bei Copholles freilich ift weniger ein Burudtreten ber Gotter, als ein Bortreten ber Menfchen bemertbar. Dag er bierin über bem Aefchplos ftebe, wird burch Schiller's Bort beftatigt: "Die Ratur bes Dramas bulbet ben Kinger bes Ungefährs ober ber unmittelbaren Borfebung nicht" (Borrebe g. Fiesco). Bgl. bie gang übereinftimmen= ben Urtheile von Platon (Cratyl. p. 425 D.), und Begel (Berte X, 1, G. 291.), Ariftoteles (Poet. X , 11. XVI, 9. Bip.) und Bef= fing (Dramaturg. Ih. I, 5 Mai 1767.). - Go machen es benn auch bie Meifter bes neuern Dramas. Gin Boltaire mochte fein Bebenten tragen, burch Geifter ex machina ohne Beiteres auf bie Sanblung Shatespeare bagegen führt fie niemals ein, wo nicht bas eigene Berg bes Belben icheinbar auch ohne Geifter benfelben Beg gefunben batte. Der Bufchauer tonnte immerhin in 3meifel bleiben, ob jene Beifter bes Samlet ober Macbeth nicht vielleicht blofe Phantafieges bilbe bes in eigener Seele entzunbeten Belben finb.

Bon R. D. Müller ift befamtlich ber geifmig Berfuch gemacht worben, im Apollon und Beratles eine m thifche Personification des dorifden Stammcharafters natus Der Dorier, von religiöfem Bedürfniffe getridm, fuchte bas Leben, bas ihn felbst burchbrang, nun auch win fich darzuftellen, bort in göttlicher Geftalt, bier in beroiffen. Wie sich benn freilich' in bem menschlichen Theile einer idn Religion ber ibealifirte Charafter bes Bolles und Zeimin wiederfinden läßt. Auf Diefelbe Weife - fcon der Ram, bünkt mich, weiset babin - könnte man in ber Ballas Alben eine Repräsentantinn bes athenischen Geiftes erblicken. nun zu Perikles Beit bas politische und literarische Wesmit Athener feine Bluthe trieb, fo ward auch bas Pallasibil um diefelbe Zeit burch Bheidias vollendet, für alle Folge Wer irgend bie bekannte albanische Bufte p ten festgestellt. feben hat, ber wird aus ber ftrengen Grazie, ber rubige Rarheit, der völligen Bufriedenheit diefes reinen, boben am liges einen abnlichen Gindruck empfunden haben , wie ihn in Rede des Perikles ober ein sophokleisches Drama hervormia Demfelben Geifte, welcher biefe Ballas erfchuf, gelang d auch, ben Beus von Olympia zu bilden, ben allgemeinfin und höchsten Gott ber Bellenen. Ich bente mir biefes Ba nach ber Bufte von Otricoli. Es erinnert mich an die font gezeichnete Majeftat eines fophotleischen Thefeus; und mit ohne finnreiche Anspielung ift Perittes von feinen Beitgeng der Olympier genannt worden.

ganze Wert, tausenbfach in einander gestochten, und es ist keine Partie, welche nicht zu einem oder mehrem könnte genrechnet werden. Schon bei den Reden haben wir sie kennen gelernt: politische Gestunung im Junern, Unternehmungsgeist nach Außen, Seemacht und Bundesherrschaft. Wir werden tiefer unten das ganze Wert nach ihnen analysten. — Um aber Nichts unerklärt zu lassen, führt der Hisvister zeben diesser Faden bis auf den Ursprung der hellenischen Geschichte zus rück. Er weiset nach, daß beim Anfange des Krieges zes der von ihnen seine höchste Stärke erreicht habe.

Die bewunderungswerthe Gründlichkeit, mit welcher Thus fobibes Erklärungen immer alle Seiten bes vorliegenden Bees hälmiffes zugleich umfaffen, ift am beutlichften in ber mitylenäischen Rebe zu Olympia nachzuweisen (III, 9 ff.). Sier ift auch, befonders im dreizehnten Rapitel, Die außere Form fo ftreng, wie fie fonst nur in der Vorrede getroffen wird. Sinter feber einzelnen Behauptung folgt fogleich die Erklärung, mit γάρ, τεκμήριον δέ und ahnlichen Bartiteln eingeleitet: hier zur Angabe bes geistigen Beweggrundes, in ber Borrebe jur kritifchen Beweisführung. - Dag Thukpbibes übrigens feine Erklärung ben außern Thatfachen gewöhnlich boranfchickt, ift nicht bloß chronologischer, fonbern macht auch bie ganze Sache bem Lefer beutlicher. So werben d. B. vor ber letten Sprakufierschlacht in Nitias Rede Die Rriegsanstalten gefchildert, welche die Athener als angerfies Rettungsmittel ersonnen hatten (VII, 61 ff.). Die Rritit biefer Mittel hatte ein Unberer vielleicht erft bei ber Schlacht felbft gegeben, wo fie als unpraktisch bewährt wurden. Thukydides aber giebt fie vorber: er legt fie in ben Mund bes fpratufffchen Weldherrn (67.), um zu gleicher Zeit auch die Stimmung ber beiben Beere zu schildern, die dumpfe Riedergeschlagenheit der Athener, Die ftolze Sicherheit ber Sprakuffer.

Bum Befchluffe Diefer Untersuchung muß ich eine lette Sigenthumlichkeit bes Thukhbibes wenigstens noch andeuten.

sische 1) Gottheiten in den Hintergrund treten. Iwischen de nem Mitter und einem Gotte war der Abstand nur gring: Diomedes schlägt den Ares, Achill den Stamandres. In das Leben der Götter, fing man an, die frivolsten Schrinkt hinüberzutragen 2).

Gine gang ahnliche Betvegung, wie fie im fechzehnin Sabrhunderte bas entartete Christenthum bei ben abenblank ichen Bollern restauritte, scheint auch in Griechenland ti fechfte Sahrhundert belebt zu haben. Dief ift fur Bellenen bas Zeitalter ber großen Erfindungen. Buchdruckerkunft entspricht damals die Berbreitung und Ma befferung ber Schrift; unfern Entbedungoreifen Die Befam schaft mit bem Driente und ber westlichen Galfte bes Mind Wir sehen die Dibsterien, dieß religiöseste Elma der griechischen Religion, wieder lebendig, die Drakel, ich über bie Barbaren bin, wieder herricbend werden. lige Sage, Die alten Göttersprüche, um vor Dienschenschu ficherer zu fein, wetben aufgezeichnet. Dit Epimenides u. hebt eine religiöse Lyrit an, sowie auch bas Epos burch gablreichen Gebichte ber Orphifer gang religibe und aufmi Die aufblähende Runft, wie die aufblühende Biff wird. 2Bunderthäter III Schaft 3) nehmen einen religiblen Unfang. Sittenprediger treten an die Spite der Staatsvermaling Un Sitte, wie felbst an Rleidung macht die ionische Mit

<sup>1)</sup> Rach ben Forschungen von Belder im Rachtrage jur A logie.

<sup>2)</sup> Daher auch bie mannichfachen Kriftifen 3. B. bes fromm? Pinbar: Olymp. I, 52. IX, 35.

<sup>3)</sup> Insbesonbere waren bie Logographen bemühet, in ben Guli und Sagen ber barbarischen Böller bie hauptelemente bes hellenisch Glaubens wiederzusinden. Die hellenischen Götter wurden hierdurch! Weltgöttern, wenn auch die Aritik, die sich damit vorbereitete, in ber weitern. Entwicklung eine hauptbeförderinn des Rationalismut po

hen. Bei ihm ist der erklärte Begriff dem erklärenden allemal subordinirt; und die Schönheit seiner Erklärung beruhet wessentlich auf der Schärse dieser Abstusung. Dahingegen sind die Glieder der historischen Erklärung einander coordinirt: sie wollen die Wirklichkeit, nur enthüllt und angeordnet, wiederzgeben. In der Wirklichkeit aber giebt es keine absolute Subsordination: hier wird das Große ebenso oft von dem Kleinen modisieirt, wie das Kleine von dem Großen. Jede wahrshaft gelungene historische Erklärung drehet sich im Eirkel.

haben auch Pindar und die Orphifer die Idee von einen für gen Leben nach dem Tode, welche schon Defiod im sing Gegensage mit dem Schattenreiche des Someros augdam hatte, zur schänsten Entwickung gebracht 1).

Aber auch die Aufelarung war inzwischen herangemit Bhilosophen, Logographen und Raturforfder hatten gleichnie fig an der Zerftörung bes alten Glanbens. Theil genomm. Wie die Sophiftit wirten nufte, liegt ju Tage. Gottesläugner, wie Diagoras und Sippon, Kanben in Int Von Beritles wird als eine Mertwürdigkeit eine ben. bağ er auf bem Sterbelager ben Frauen nicht langer mit ftanden, und fich mit Amuleten habe verfeben laffen 2). 3 ben biplomatischen Urtunden fener Zeit nimmit allerdings ut das delphische Oratel, das olumpische: Reft die ente Su ein, boch mehr aus Bertommen, bem aus wirklicher Dich fchitzung. Dag unter ben melften Staatsmannern bie 96 gion zur leeren Formsache geworben war, zeigen am bet lichsten bie Unterhandlungen von Delion 3). gen felbit bie Latedamonier mit bem beiligen Glis mi Am reinsten wird übrigens ber religible Buffand biefer Beim in ben mittlern Studen bes Guripibes abgefpiegelt. eine willelirliche Whythenverdrehung, welch eine forglose The trafic, welch eine Inconsequenz, die oft in Einem Stide !! Götter felbft erscheinen, und boch bie ärgften Bmeifel bes 30 tionalismus und Pantheismus gegen ihre Eriftenz vorbringe Die freche Gottvergessenheit seiner Belben wird m burch die Gemeinheit seiner Gotter felbft übertroffen. - 4 meiften von der alten Religiofität hatte noch ber confermit Sinn der Lakedamonier zu bewahren verftanben. Gie iffin wenn die Opfer ungunftig ausfallen, noch die wichtigften Mat

<sup>1)</sup> Pindar. Olymp. II. Thren, fr. 4. 8,

<sup>2)</sup> Plus. Pericl. 38, nach Abeophraft.

<sup>3)</sup> Thucy'd: IV, 97 sq.

Leiber fliegen die Quellen zur Kunde biefes Zeitraumes nichts weniger als reichlich. Bom Leben bes Berifles haben wir aus diefer Beit nur die burge Ueberficht im ersten Buche bes Thuthbibes, und die genauere Geschichte seiner letten Jahre. Bas ben Pheibias betrifft, fo reben bie Trummer feiner Baus werke freilich lauter von ihm, als Zungen ober Buchstaben im Stande waren. Aber feine Bilber find uns nur in fpaten Copien, oder feit Lord Elgins Zeit in zweifelhaften, halb verstümmelten Originalen zugänglich. Auch von Sophotles ift nicht der zehnte Theil feiner Schöpfungen erhalten worden. - Durch Die Kinder und Entel Diefer Beriode ift unmittelbar nur wertig zu lernen; benn bas Berftandniß ber großen Beit ging alsobald verloren. So hat Platon indbesondere von ben alten Staatsmannern allein ben Arifteibes, allenfalls auch den altern Thutybides hochgeschätt; ben Themistotles aber, ben Rimon und Perifles mit bem wahren Staatsmanne fo verglichen, wie die Röche mit dem Arzte 1). Auch die ältere Weise der Rinderzucht, jene Grundlage der perikleischen Berrs lichfeit, fucht er offen herunterzuseten 2). Dagegen erglänzen manche Lichtblide aus Perifles Beit in ben Reben, vor Allen in ben Reben bes Demofibenes.

Aber auf eine andere Weise ist uns der herrlichste Ersatz geworden. Zwei Männer, beide aus der perikleischen Zeit gebürtig, aber jünger, als die Heroen derselben, der Eine aus hohem, der Andere aus niederem Stande, tragen den Geist der athenischen Größe noch ungeschmälert in sich, haben ihn durch die Stürme der Verderbniß gerettet, und in ewigen

<sup>1)</sup> Gorg. p. 503. 515 sqq. — Richt allein Sokrates (Xe-noph. Symp. VIII), sonbern auch bie minder selbständigen Sokratister, wie Xenophon und Simon (De virt. p. 376 D. sqq.), urtheilten hierin weit richtigre.

<sup>2)</sup> Soph. p. 229.

Ausbruche bes Rrieges bebentend gewag, bag fich Rlean, m gegen Beriffes werft gufmitonmen, bes Diopeithes bib Die Antlage wiber Angragoras, Die inde nen tonnte. rect ben Perikles felber traf, ftutte fich auf religiöfe Grmb lagen 1). Auch am Staatsruber angelangt, fette Rleen bif Richtung fort: Die Gubnung von Delos ift ein Beweit be von, freilich auch ein Beweis, daß felbft fein religiofes Bir ten von der Albernheit und Unmenschlichkeit feiner Demagogit befleckt wurde 2). Aus Aristophanes Rittern erfeben wir, bi sich Kleon vorzugsweise auf seine angebliche Drakelkenntniß & flütt haben muß. - Gang befonders aber war Ritias in wie ihn Xenophou nachmals fich batte wünschen lin nen. Perfonlicher Freund bes Diopeithes 3); täglich geopiat, glanzende Wefte gefeiert, Nichts gethan ohne Wahrjagnt Gin großer Krieg bat ber freigeisterischen Aufklärung oftmali Schaden gethan; fie pflegt bem Tobe nicht gern in's Auge # So auch der peloponnesische Krieg zu Athen, abmos eine zügellose Demokratie zur Anerkennung unsichtbarer Matt im Ganzen wenig geneigt ist. Auch hier begegnen wir im Euripides mieder, der freilich von jeber dem Zeitgeifte mit geborcht, als geboten hatte. Geine letten Stücke geben mit formliche Balinodie mancher frühern Zweifel 5). — Bornehm

Aristophanes in ben Bögeln, sonbern auch in Phrynichos Arones in in Ameipsias Konnos verspottet: Schol. Aves 988. — Mehrere & her, wie Lampon, im Prytaneion gespeist: Schol. Pax 1063.

<sup>1)</sup> Plut Pericl. 31 sqq. 35. Nicias 23. Sotion b. Diogenes II, 12.

<sup>2)</sup> Thucyd. III, 104. V, 1 sqq. Rach Aleon's Tobe wir sein Berfahren wieber abgestellt, V, 32.

<sup>3)</sup> Schol. Aristoph. Equites 1094.

<sup>4)</sup> Plut. Nicias 3 sqq.

<sup>5)</sup> Als das eigentliche Ideal eines vornehmen und orthoboren Imp lings bamakiger Zeit muß man den hippolytos des Euripides betrachte

mahrt, und ich wende es bier zumächst auf die Reihenfolge ber vorherrichenden Stämme an. Buerft find es bie Belasger und Leleger, welche bie fpatern Stammebunterfchiebe Dann erheben fich bie aolis noch ungefondert in fich tragen. ichen Belbeingeschliechter, Die jur Beit bes troifchen Rrieges beinahe gang Bellas unterworfen halten. Mit ber Berakliben= wanderung tritt ber borifche Stamm in ben Borbergrund; beffen Saupt, Lakedamon, burch Bertreibung ber Tyrannen 1) zu einer fast allgemeinen Segemonie gelangt. Aber taum ift diese Arbeit vollendet, so beginnt auch schon bas rosche Wachfen von Athen, welches ein halbes Jahrhundert hindurch mit Lakedamon gleich fieht, bas folgende jedoch nicht allein poli= tisch entschieden ben Vorrang behauptet, fondern auch in Sprache, Literatur und Runft unter ben entgegengesetten Stämmen die höhere Mitte einnimmt. - Rach bem Sturze von Athen geht in schönfter Ordnung Alles ben umgelehrten Gang. Buerft wiederum die Dorier bis zur leuktrischen Ries berlage; weiterhin die aolischen Bootier. Endlich, nachdem die Frembherrschaft der Makedonier ihr druckendes Ueberge= wicht verloren, strahlt das letzte Abendroth der hellenischen Freiheit von ben Arkabiern und Actoliern aus, welche bem Charafter ber uralten Belagger und Leleger am nachften ge= Den Mittelpunkt biefes kleinen Rataloges, qugleich den Sohepunkt der hellenischen Geschichte überhaupt, bildet Athen: Athen in jenen brei Perioden, Die ich flüchtig oben bezeichnet habe, deren mittelfte und bochfte eben die Staatsverwaltung des Perifles ausfüllt. So urtheilt auch Thukydides, die Athener seien im Perserkriege als die Beften erprobt (I, 73 ff.), und in Peritles Beit ihrem Geg=

<sup>1)</sup> An biese pfiegt baher Ahuknbibes so gern erinnern zu laffen. Aus welchen Gründen Athen bamals hinter Sparta zurücklieb, erläustert Herobot sehr schon im ersten Buche.

flenthumes ift von folden Ausartungen nicht frei geblieben 1). Aber zweierlei barf boch Riemand verkennen, wenn er bit Religion der pindarifden Beit mit ber fotraufchen zusammm: ftellt. Diefe lettere ift ein Broduct ber Biffenicaft, ren ben bobern Standen ausgegangen; fie but im Bolte um fo weniger die Berrichaft erlangt, je mehr fie von beffen pelitis schen Weinden repräsentirt, von Lakebamon aus unterfütt wurde. Und mo fie praktifch auftritt, wie erscheint fie til Ungefähr, wie Nitias dem Axisteides, Agefilans bem Leem das, die Zehntausend von Kunara den Zehntausend von Mis rathon gegenüber 2). Jene frühere Beit, im folgen Gefühl ihrer Rraft, hatte von der Religion hauptsächlich eine heilsam Demuth ernten wollen. Die Sofrates bagegen, mehr noch die Agefilaos und Tenophon, wollen Richts auf eigene San unternehmen, vor jedem Schritte fich bei den Göttern Rath. Religiös ist Beldes; aber boch ein bedenklicht Unterfchieb. - Benn fich Aehnlich es auch heutt fanbe? .

In Diefen Berhältniffen lebte nun Thutybides.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Tertull. De ieiun, 17. Hieronym. In Vigilant Augustin. De civ. Dei VIII ult. Ep. 64. Canon. concil. Illib. 35. Der heibnischen Beugnisse nicht einmal zu gebenten.

<sup>2)</sup> Ein Hauptsymptom übrigens ber bamaligen religiösen Reaction ist ber ungeheuere Werth, ben ein Mann, wie Lysanbros, auf ben Cowsens der Orakel legt; und mehr noch der Umstand, daß er trog aller Mühe keins derselben bestechen kann (Dioch XIV, 13. Plut. Lysandr. 25 sq.). Was sehr merkwürdig an die Berhältnisse der neuern Theologie erinnert, ist u. A. der Umstand, daß Sokrates seinen Weweisssunds Dasein Gottes sast nur aus der menschlichen Ratur entlehnt hat; Xenoph. Memor. 1, 4.

lustig gingen (I, 144 ff.). Hier twit vor Allem die Freiheit ber Athener von dem Sorgen des täglichen Lobens hewor, wolche ihnen gestatte, sich mit ganzer Seele auf Einen großen Zweit zu werfen. Dann ihre langjährige, allmählig envorsbene Uebung im Rampse und in der Herrschaft, ihre starke und die Gelegenheit ergreisende Eintracht, ihre Ungebundensheit in der Weise des Angriffs, hauptfächlich aber ihr großsherziger Sim, welcher die Landhäuser und Felder von Attika um größere Dinge willig dahingebe.

Als nan ber Krieg aber wirklich begonnen hatte, in welchem diese Größe von Athen zusammenstürzen sollte, da ber nutt der Historiker die erste würdige Gelegenheit zu einer hreistern Entfaltung seiner Ansichten: gleichsam als wollte er vor dem Abschiede jene Zeit noch einmal in ihrer vollen Herrlichsteit begrüßen. Dieß geschieht in der perikleischen Zeischenzede (II, 35—46.). Nichts ift wunderbarer, als das allmählige Anschwellen dieser Rede: wie sie kühl und leise beginnt, immer wärmer und lauter, immer glühender und mächtiger wird, eine Zeitlang in höchster Majestät sich gleich bleibt, um dann ebenso allmählig zum Schlusse herabzusinken. Das ist die wahre historische Beredtsamkeit, welche nicht bloß heranstürmt gegen den Leser, sondern ihn auch sähig macht, dem Sturme Widerstand zu leisten.

Gleich zu Anfange bemerkt der Redner, er rebe nicht um der Gefallenen willen; dem wer durch die That sich groß gezigt, der werde auch besser durch die That, als durch die Rede geseiert. Darum geht er denn auch bald auf den Ruhm des athenischen Staates über (36.): er gedenkt der Ahnen, welche durch Stätigkeit!) ihrer Wohnsige und durch männliche Tugend die Freiheit bewahrt; er gedenkt der Väter, welche

<sup>1)</sup> Borauf die Athener bekanntlich fo ungeheuern Berth legten. Außer den zahllofen Stellen der Redner, befonders der Spitaphien, vgl. Herod. VII, 161. Xen. Mem. III, 5, 12.

Grufte werden aufgestört, und bie Schläfer aus ihrer Rube statt geworfen. Wie despotisch zugleich: seber Sterbende, jo wird verordnet, jede freisende Frau soll auf die Rachbarinis Rhenea transportirt werben. Um die Reinigung zu vollenden, twurden fpater fogar (V, 1.) bie fammtlichen Bewohnn ber Insel fortgesagt, bis bas belphische Orafel und Kleonis Tob fle wieder guruckflichte (V, 32.). Siermit flimmt & bonn feeilich fonberbar fiberein, daß biefelbe Berordmung bie uralten Rampfipiele von Delos wieber einrichtete. ben fconften Pintergrund zu bem Allen bilbet bie liebliche Soil berung ber Refte, Die in Someros Beit Diefe Bufcl erheiten hatten. — Go fteben bier in pragnanter Rurge die brei vor nehmften Perioden der hellenischen Religionsgeschichte nehm Denn bie Beiten ber Auflarung hatten fich um Delos nicht viel gekummert; Die Festlichkeiten waren Damals eingefchlafen,

## §. 3.

## Raturereignisse und Orakel.

Ich habe Kinder gesehen, bie nach dem Monde griffen, und ihn ausblasen wollten. Je kindlicher ein Wolk noch ist, desto mehr glaubt es, alle Naturwund er seien nur um soinstwillen da; je weniger es die Naturkäfte natürlich benutien kann, desto mehr sucht es sie Maturkäfte natürlich den benutien. Noch herodotiwar der Ansicht gewesen, daß jedem Ereignisse der Menschenwelt ein entsprechendes Ereignis der äußerlichen Natur voranzugehen pflege 1). Den göttlichen Nathschluß, welcher das erstere herbeisährt, meint er aus dem letztem im

. .: : .

Berbacht bei, ben man wegen fpartanischer Gesinnungen gegen fie begte: Diod. XII, 73.

<sup>1) 3. 23.</sup> VI, 27.

Borand zu erkennen. Bei Tenophon wiederum biefelbe Muscht, nur viel spstematischer und detaillirter ausgeführt.

Thutybides hatte hierliber andere Begriffe; wie co bei bem eitgenoffen bes Demokritos und Sippokrates, bem Cobiis r(?) des Anaragoras, auch wohl zu erklären ift 1). Bon m nächften Bergnlaffungen ber Naturphanomene weiß er gut lescheid. Er hat gelernt, daß Sonnenfinsternisse in die Zeit es Neumondes zu fallen pflegen (II, 28.); auch von der rt, wie durch Erdbeben eine Ueberschwemmung entstehen nne, weiß er eine artige Erklärung zu geben (III, 89.). Das Gewitter in Sicilien, fo große Furcht es ben Reulinm erregen mochte, faben bie Erfahrenern als eine gemeine olge ber Jahrszeit an" 2). Auch geht es zur Geninge aus iner fernern Darstellung hervor, daß Thutpbides die Anficht 28 Nifias nicht gebilligt hat, den eine Mondfinsterniß zum ierwöchentlichen Aufschube bes nothwendigen Rudzuges be= og (VII, 50.). Wie gang anders hatte in ähnlichem Falle uch Perikles gehandelt 3). — Dabei verfäumt es Thukydis 28 aber boch niemals, die irgend wichtigeru Naturereignisse t feiner Geschichte anzumerken. Au Schluffe ber Ginleitung ringt er die große Bahl und vermehrte Beftigkeit folcher Er-

<sup>1)</sup> Man erinnere sich an die verschiebene Weise, mit der Anaragos 18 und der Priester Lampon das Wunder des einhörnigen Widders zu klären suchten (Plut. Pericl. 6.). Sonnens und Mondsinsternisse atte Anaragoras zuerst erläutert, obwohl seine Theorie nur in einem agen Kreise durchgebrungen war (Plut. Nicias 23.). Das die Sonnen glühender Klumpen sein sollte, wurde ihm fortwährend als Atheissius ausgelegt. Wie auffallend, sagt K. D. Müller, mußten diese insichten in einer Zeit erscheinen, welche die Natur von tausend göttlis zen Lebensträften sich durchdrumgen zu benten gewohnt war, wovon un Nichts mehr, als die Fähigkeit, in Bewegung gesett zu werden, leiben sollte!

<sup>2)</sup> VI, 70: vgt. VII, 79.

<sup>3)</sup> Plut. Pericles 35.

scheimungen mit der Dauer und Gewalt des Krieges in zu sammenhang (I, 23.). Er meint namentlich, die Somme sinsternisse seine während desselben häusiger gewesen, als de dem. Das stimmt denn wenig überein mit seiner Erstämm nach Anaragoras: und es schiene demnach die populare Ansch von Thukhdides doch nicht ganz überwunden zu sein. Die wenig sie ihn übrigens darum beherrscht habe, sieht man wenig sie ihn übrigens darum beherrscht habe, sieht man wentlichsten da, wo er von den schrecklichen Vorzeichen des vrakussichen Zuges gar keine Notiz nimmt 1).

Auf eigentliche Orakel haben immer diesenigen Schille steller das Meiste gegeben, welche zwar ein unmittelbares, prosphiliches Gingreisen der Götterwelt nicht mehr gestatten, die aber Alles noch durch göttliche Rathschlüsse erklären wolla. So vor Allen Hervdot?) und Sophokles. Bei ihnen sind die Weissaungen recht eigentlich das Organ des göttlicha Weltregimentes. — Andererseits aber hatte sich mit der Umwandlung der alten Religiosität ein Schwarm von hungrige Wahrsagern eingestellt, wie ihn Aristophanes so oft vor unin Auge bringt. Diese Menschen, deren verderbliche Wirkinge keit bei dem sprakussischen Feldzuge ganz besonders herrer tritt 3), waren es denn auch, die den Euripides zu seine

<sup>1)</sup> Plut. Alcibiades 18. Nicias 13. Diodor. u. X.

Doch dem bloßen Umfange nach nehmen die Orakel bei her bot einen gewaltigen Raum ein. Erst in der Atthibenzeit sinden mit Achnliches wieder; ja, Philochoros insbesondere in seinem Lehruche Mantik und Istros veranstalten förmliche Sammlungen von Orakis sprüchen (Plut. De Pyth. orac.). Freilich mehr aus dem gelehren Interesse der Alexandrinerzeit, als mit dem frommen Glauben, der weter Peissstratos solche Sammlungen ersordert hatte. Doch ist selbs sie verderbteren Zeiten des Alterthums die Ansicht der Stoiker charaktristsch, daß, wenn es Götter gäbe, sie für die Menschen sorgen, ubwenn sie für die Menschen sorgen, ihnen Willenszeichen und Omin zusenden müßten (Cicero De divin. I, 38. II, 49.).

<sup>3)</sup> Thuc. VIII, 1. Allibiabes hatte falfche Propheten aufge

# Siebentes Kapitel.

## Meligion bes Thuthbides 1).

## §. 1.

#### Borbereitung auf Thutpbibes.

Daß die Religion der Gellenen ihren Hauptzügen nach bes
reits in der vorhomerischen Zeit firirt worden ist, sehe
ich durch die Forschungen der Neuern als bewiesen an.

Von dieser ursprünglichen Religiosität finden wir in Homer's Gefängen einen ganz ähnlichen Abfall, wie ihn unsere Rittergedichte im Vergleich mit dem auszgebildeten Katholicismus des frühern Mittelalters darstels len. Die meisten Göttergestalten waren aus Naturmächzten idealisirte Ritter geworden; die hierzu nicht passen wollzten , wie Dionnsos und Demeter , mußten als plebes

<sup>1)</sup> Die Schrift von Wigand: Ueber das religiose Princip bes Thutybibes, sowie die ziemlich übereinstimmenden Resultate in Rorstums Anhange zur Geschichte hellen. Staatsversassungen, bieten saft gar nichts Belehrendes. Diese Manner haben den religiosen Chastafter des Thutybides eigentlich nur aus seinen Gemeinplagen erkennen wollen, also gerade aus dem Nichtcharakteristischen. Ihre Schilberung würbe baher z. B. auf Machiavelli und Joh. Müller saft ebenso gut paffen.

sprungen sein. Ahntybibes erinnert baran, wie sondersn in Umstand, daß die Pelopounesier von der Pest verschont se blieben, mit dem Schutzersprechen, das ihnen Apollon zer ben hatte, zusammentraf (II. 54.). Doch läßt er glich n Folgenden eine Andeutung fallen, als ob die dünnere, meder zusammengedrängte Bevöllerung des Peloponneses sina wohl beigetragen hätte. — Die eigentlichen Grundste am wonach Thutybibes Oratel beurtheilt, sind folgende.

- A. Jede tiesbewegte Zeit legt dem Menschen vormt weise den Wunsch an's Herz, in die Zukunft zu bliden. Di entsteht denn allemal eine Menge von Weissagungen, weit von den Einzelnen, besonders den Alten (II, 54.), je mit dem die Hossmung oder die Furcht bei ihnen vorherrscht, we genommen und erklärt werden. Alles Ungewöhnliche in kannten wird von den Wisbegierigen zu demselben Zwale wegebentet 1).
- So wird benn auch gar Manches zum Draft \* B. macht, was boch Richts weiter ift, als menschliche Berand Vorausgesehene Symptome eines Buftanbes merta 2 sidst. mpsteriöse Ursachen besselben verwandelt (II, 17.). -Rylon hatte das Dratel zur Begründung seiner Tyrannei 13 bochfte Weit bes Beus empfohlen. Rolon machte mn I Tage der olympischen Spiele einen Bersuch, der befannti mißglückte. Dier fügt Thutvbibes hinzu, in Athen bestehe Weft, Diafia genannt, welches vom gangen Bolle aufenfall ber Stadt gefeiert werbe. Er will hiermit andeuten, bi Hier mare unim wohl biefes Weft vom Dratel gemeint fei. tig die Ueberrumpelung der Stadt, wie fie Rylon versucht. viel leichter möglich gewesen (I, 126.).
- C. Daffelbe menschliche Berg, welches jene Weifiame gen hervorrief, findet sie nachher glänbigen Sinns auch eine

<sup>1)</sup> II, S, 21: vgt. VI, 27. V, 26.

offen, weiß Mies, was sich nun wirklich ereignet hat, uns r das Dratel zu subsumiren, und die nichtersüllten nergist !. Im schlimmsten Falle schreibt es den Irrihum nicht dem bitterspruche zu, sondern der eigenen irrigen Auslegung (II, i.).

Man sieht, Thukhdides wollte die Drakel weber angrets n, noch vertheidigen; er wollte sie nur historisch zu versiehen chen. Wie überall, so nimmt et auch hier aus dem Ungeissen nur das Gewisse herans: was die Menschen dabet geaht, gewollt und empfunden haben.

## §. 4

## Sötter.

Thutpbibes Urtheil von ben Göttern feines Bolfes ift ht mit Deutlichkeit in seinem Buche mahrnunehmen. Direct fert er fich nie barüber, wie er ja überhaupt nur von Dems ugen genau handelt, was ihm als gewiß erschien. Wenn alfo auf Sipara Die Schmieberffe bes Bephäftos für einen achenden Berg anfieht (III, 88.), oder bom Apollon nur, : deperas, berichtet, er habe bieg ober jenes geweissagt (I. 8.): fo tann ich baraus ebenfo wenig fchliegen, wie umgert daraus, wenn er meistens schlechthin vom Apollon er ilt: aveeder o deog (I, 126. II, 54.). Auch auf die Er ihnung V. 105. möchte wenig Beftimmtes zu grunden fein. Obaleich Antollos, ben Marcellin als febr glaubwürdig ift, vom Thutpbibes ergablt hatte, er fei als Schüler bes aragoras, wie diefer, adeog genannt worden 1): fo war utybibes boch gewiß von dem entschiedenen Unglauben eis Brotagoras ebenso weit entfernt, wie von bem frommen auben eines Sotrates. Dhne Die leffeste Bolemit erzählt

<sup>1)</sup> Marcell. 22.

er, man habe das Erdeben in Sparta für eine folge in Afrivetletzung am Paufanias gehalten (1, 128.). Den funt men Sinn des Rikias weiß er gebührend zu würdigen (VI, 86.), so richtig er dessen Aberglauben auch beurtheilen mode. Das alte Recht, mit dessen Verfall er den Verfall sand das der Verfall sand der der Gelek (II, 82.), und als die schlimmste Folge der großen Pest demakt er die Abnahme der Gottessuncht (II, 52 fg.). Wie Ind dies als lehte Instanz über dem Ereignissen der Geschliches als lehte Instanz über dem Ereignissen der Geschliches eine Vorsehung geglaubt habe, ist in einem frühem Land bereits erörtert worden.

Aus Gründen, die fich tiefer unten von felbst rechifcing werben, lege ich hierbei vieles Gewicht auf die Religiofitat # Aristophanes. Run ist es befannt, daß Aristophand Bötter mit eigentlichen Wigen taum mehr verschont bat, # Wenn auch gegen Zeus nur ziemlich bifch die Menfchen. ne Spage vortommen 1); wenn auch bie Gefrägigteit be \$ rakles 2) nur ein viel gebrauchter Gegenstand der frühem & modie fein mochte: fo wird boch auf die menschenahnliche gehrlichkeit ber Gotter 3), auf ihre unguchtigen Liebichaftm vor allen auf ben Rinaben Ganymebes geftichelt 5); mb i Gebet sogar mischen fich komifche Seitenhiebe 6). Baeln erscheint die Götterwelt gang, wie die menschiff Heratles vertritt ben leichtgläubigen Bobel, Poseidon die Die Am schlechteften kommen Bermes und Dionpfos m was freilich bei ben Göttern bes Weins und ber Diebe,

<sup>1)</sup> Par 105.

<sup>2)</sup> In ben Frofchen und Bogeln passim.

<sup>3)</sup> Eccl. 780.

<sup>4)</sup> Aves 556 sqq.

<sup>5)</sup> Pax 708.

<sup>6)</sup> Equitt. 554 sqq.

in in der Regel ichnphallisch bildete, am, lektiteficiviteliglich ar 1). Die Mofterien, welche Aescholos mer nenhstätlich rlett hatte, merben bei Aristopbanes nicht weniger expfaniet. Sa, es entichlüpft bem Dichter eine Naufie-8 bei Platon. mg, wie fie; in Beiten bet finkenben Religion nicht felten bort wird, als fel ber Gottesbienft für feiner Berth if fispielig 2). - Bei dem Allen aber werden boch Germes 1. Frieden /: Dionpfos in den Froschen 3) gu : Droanen ider dahrheit gemacht; für Athen wird ber gottliche Schnie, der wunderbat darfiber walte, bankerfüllt gepriefen big von Bali und ihrer Eule redet Ariftophanes in tieffter Chrimat. 1)! d der frömmigkeit eines Aefchylos gollt er die gebührende Boch stung 1), Benne ber Unglaube fich auf bie angeblichen Fres thaten bes Beue berufen will.; fo wendet: fich ber Dichter tt aller Antwort mit Abschen hinweg?). Reberhaupt ist er den Wolfen . Da die Waffen des Unglandens flet zu allen iten fehriähnlich foben in ber genialfte Wiberfacher lebas relie fen Rationalismus geworden 8). - Aus Diefen Ginzelheis wird sich ber Lefer ein Bild bes aristophanischen Glaubens werfen können 9).

.1

to bugan a Brasilia

and the section of the section of the

1. 2. 作 3 表 排注

and the state of t 1) Bom, Dionysos hielt es Philodoxos, sogar für, nöthig zu bevonrten, er fei tein Poffenreifer und Schmarober gewefen (Harpock Kuβalela) ! it is the straight of the body of the first things.

<sup>2)</sup> Aves 611 sqq.

<sup>3)</sup> Der Lettere freilich mit einer febr farten Erinnerung an bas iche Theaterpublicum: vgl. Bergk Commentt. de comoedia Att. iqua, p. 152 sqq.

<sup>4)</sup> Equitt. 1170. Nubes 579 sqq.

<sup>5)</sup> Vespae 1085.

<sup>6)</sup> Ranae 884 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Nubes 896.

<sup>8)</sup> Daber auch Melanchthon, wie bekannt, eine Musgabe ber Bolbeforgt bat.

<sup>9)</sup> Auch eine carafteriftische Ibee von Untiphon, Thutpbibes

Diefes Bilb, bente ich, mufte einigermaßen am m ben Thubpbibes paffen; Thubpbibes, ben wir noch fünftig il einen naben Geistesverwandten des Komiters erkennen wehr - Gin Gefühl von der Ungulänglichkeit der beftebenden Mit gion und von bem Beraltetfein ihrer Inflitute; bod abn in finnige Berehrung ber Zeiten, wo ber alte Glaube noch noch haft gelebt hatte. Abschen gegen bie neumobige Beisheit in Sophisten, in benen man die Berberber ber Religion, mil auch der Kunft, der Sitte, bes ganzen Staates erkannt fum boch aber wenig Berlangen nach einer beffern Ueberzengmi Ueberall zwar viele Chrfurcht vor den reinern Gestalten i Götterlehre, aber meift mir Berftunbesfache, gwar mit finn unbefriedigten, aber auch mit teinem lebbaften Bedürfnifft ! Religion... Daber mit dem irbischen Treiben völlig zufrichn nicht, wie Sopholles, gebrungen, es durch Hereinziehm höhern Welt zu erflären. Rurg, eine Stimmung, wit and in unfern Tagen mehr als Ein großer Mann 1) gift bat!

Granic Const.

Lehrer (?), mag hier Erwähnung finden. Er forbert die Beftrafust nes unfreiwilligen Tobtschlägers. Entweber habe bieser nämlig ausgezopus gefehlt, und bann verdiene er Strafe; oder wegen Istilit ihm eine Dela untle zugekommen, wo man ben Söttern ihr Rader nicht entziehen bürfe (Teur. II, 3,8: p. 31 Bk.). Man fieht, Inche konnte religiösen Gefühlen wohl nach empfinden, ohne sie dach eigenseselbst zu haben.

<sup>9</sup> Ich bente namenttich an Riebube.

The confidence of the confiden

an institute and selection of the select

lich aber machte fieb die religible Reaction in den Kreifen gels imb, welche zugleich mit ber politifchen Reaction gegen bie Bollsberrschaft befchäftigt waren. Wie sich Diese Richtung bei ben Sofratifern ausgebilbet, barf ich im Allgemeinen als befannt voraussetzen 1). Das hachfte Ibeal biefer neuen Religiofie tät ift Sotrates, höher ftehend, als ber quaterhafte hermoges Am frühesten aber tritt biefe Berbindung ber kirchlichen und politischen Megetion in bem berühmten Brozeffe wegen ber Bers menfrevel bervor. Wie ich tiefer unten 2) zeige, find die Bermenfres vel sowohl, ale die Mufterienverletungen vollkommen im Sinne dieser Regetion, welche ben entarteten Boltoglauben auf Wet Weise erneuern wollte. Allso keinesmeges bloß Ercesse über= muthiger Trunkenheit! - Man wurde nun freilich sehr Unricht thun, wenn man die religibsen Ausschweifungen fener Zeit, die Mosterien der Komtto 3) und Aehnliches, dieser Reaction wollte Schuld geben. Hat doch auch die lutherische Reformation ihre Wiedertfüufer, die heutige Rirchenbewegung ihre Mucker. Gelbst bas erfte Auftreten bes Chris

<sup>1)</sup> Bor Allen bei Aenophon, bann auch bei Platon, Simon, bem Berfasser bes Ariochos. Auch bei Isotrates finden sich zahlreiche Spurren. Diesen Männern ist seibst im Aeußerlichsten z. B. ber Schwur des Lampon eigen, bei der Gans, beim hunde u. s. w., wie es Platon im zwölften Buche der Geses als ein frommes Institut bes Mhadas manthys bezeichnet. Bal. Schol. Arist. Aves 521. Die Irreligioket einzelner Reactionäre, z. B. des Kritias, ist hiermit sehr wohl vereinbar.

<sup>2)</sup> Rap. 14, §. 5.

<sup>3)</sup> Bekanntlich in Eupolis Bapten verspottet. Schon früher hatte Kratinos seine Thrakerinnen gegen den Gultus der thrakischen Natursgöttin Bendis gerichtet, der etwa um 444 im Peiräeus öffentlich recipit wurde; saine Idder gegen den Gukus der Kybele, für welchen Pheidias selbst, also vermuthlich in Perikles Auftrage, ein Bitd versertigt hatte (Pausan. I, 3, 5.). Ich meine übrigens, daß diese Receptionen nicht sowohl aus Pietismus erfolgt sind, als weil Athens Weltskandel bergleichen Toleranz erforderte. Später wurden sogar wieder Frauen vom Apoll geschwängert, u. bgl. m. (Plut. Lysand. 26.).

1. " Mile of 1900 and

Milsiades und Kimon waren nahe Verwandte is Thubydibes. Sat ihn das aber wohl bestochen? Bie ist er Miltiades gegen Themistolles, Marathon gegen Salani, Kimon gegen Peritles in Schatten! Und die Athener sim doch die Tropäen von Marathon viel lieber im Munde; w türlich en dies war der erste Sieg; hier hatten sie ohne in ponnessische Hilfe gesiegt!).

Die Lakedamonier beneckeilt ber Historiker webn ider Abneigung seiner bemokratischen Bandsleute, noch mit Borliebe der späkern reactionären Schriststeller. Das paker kleische Althen schätzt er höher, als Sparta. Seine Licht rede beweist es. Aber mit der höchsten Achtung redet allebertischen Tugend der Bakedamonier (V, 72 ff.); in Uebertischenheit zu Lande erkannt er in ebenso ehrenvollen wir deiten Aheilen wird die gransame Unterdrückung Unschulzt in emphatischen Reden zur Sast gelegt: den Athensen die Wolklier, den Lakedamoniern die der Platiker.

111. 1 % I

thume, bis in die neueste Zeit herein die Wichtigkeit der marathonide Schlacht gewöhnlich sehr überschäft worden ist. — Rach dem hermis pos (b. Marc'ell. 18.) hätte Thatholdes aus angeblicher Jamiliere tat pegen die Peisstratiben seine kunfte Spisobe anfgenammen. Dass sie nicht des wegen aufgenommen hat, denke ich an einem andem En zu erweisen.

<sup>2)</sup> Die philolakonische Gesinnung ber meisten Sokratiker, bis in Simon und Kritias hinunter, ift bekannt. Das interessanteste 2002 ment Abrigens, bieser Richtung wie ihres Gegensahrs, ift die panallt mälische Rebe bes Isokrates. Einer werben die Grunde ber Lakoniku & Breitern widerlegt.

Die Ansichten bes ungenannten Biographen (f. 4 ff.), alt me Thutbbibes in seinen Reben gestiffentlich gegen Athen polemistet, best Unfalle vergrößert, enblich sogar beswegen sein Wert abgebrochen bie um nichtstiffe legten Siege bes Altibiabes ergablen zu maffen: biefe picken wiberlegen sich selbst und verbienen keine weitere Besuckstiff

### §. 2. ....

Thutybibes Unficht von ber griechischen Religionsgeschichte überhaupt.

Eine Beantwortung diefer Frage ergiebt fich aus ben Epis foden bes Thutobibes. Diefe Episaben nämlich, - um ein Refultat des spölften Rapitels zu; antieipiren — haben ben 3med, Sauptepochen der frühern Geschichte von Athen gur Erklärung und Parallelifirung der Gegenwart heranzuziehen. -Da ist es benn gleich zuerst auffallend, bag in bem Hauptwerke des Thukpoides fo außerordentlich selten von Religionsinstituten die Rede ift, während biese Episoden boch, vornehms lich die zwei aus der friihesten 1) Bett, gang vorzugemeife bas Es liegt bierbei eine febr richtige Unficht bes Thukvoides zu Grunde: daß die Religion nämlich im höhern Alterthum einen wichtigern Plat eingenommen habe, ale in seiner Gegenwart. — Die vierte Spisobe, welche die Guhnung der Insel Delos betrifft, handelt ausschließlich von Religionsfachen (III, 104.). Man hatte diese Infel von jeber für einen Talisman ber Seeherrschaft angesehen, baber auch schon Beififtratos fie gereinigt, Bolbekates fie befchenkt hat-Wie mild und verständig erscheint hier Beisistratos Reinigung : nicht auf grob sinnliche Weise 3), fondern dund religible Ceremonien; nicht übertrieben zu fondern nur komeitz als ber Gesichtstreis bes Heikigthumes reichte. Run aber Die Reinigung durch Rieon 1)! Bie roh und materiell: alle

<sup>1)</sup> I, 126. II, 15.

<sup>3)</sup> Auf eine für bas Aprannenzeitalter höchst charatteristische Art: indem er die nah gelegene Insel Rhenea mittelft einer Rette an Delos befestigte!

<sup>3)</sup> **Bgt. I, 8.** 

<sup>4)</sup> Wie Diobor angiebt, junachft um ber Beft willen angestellt: XII, 58. Auch trug ju ber harten Behandlung ber Delier gewiß ber

fled der Stadt gewesen (73.). Antiphon scheint hier weit hihrt fiellt zu werden, als früher Perikles (68.). Die letzte Feile die Buches würde solche Ausbrüche der Leidenschaft ohne 3mil in Schilderungen verwandelt haben.

Auch den Herodot wird Niemand sim Ganzen ind übergroßen Enthusiasmus beschuldigen wollen. Rur äußen allerdings einen etwas zu lebhaften Respect vor aller matrik len Größe, wie vor den Bauwerken der Aegyptier (II, 12. 148.). In seiner Naivetät bereitet er lange schon darauf un damit der Geist des Lesers nicht allzusehr in Erstaunen gruthe (II, 101. 147.). Wiel stärker aber weichen die Spieren ab. Dem Ken ophon ist es beinahe unmöglich, Geschichte zu schreiben, ohne eine Person derselben, bald der Colrates, bald den Agestladen, geradezu als Ideal auszum len. Die leidenschaftlichen Schmähungen eines Theopompeines Tim as sind bestannt. Die Versasser der Alexandrischen werden großentheils ebensoleidenschaftlich gelobi wen. Durch die panegyrischen Werke des Isokrates und wich Sophisten war dies allmählig vorbereiset worden.

Daß ben Thukydibes die Gefühle patriotischer Freut nicht übermannen sollten, dafür sorgte schon der Gegenstwick Werkes. Er hatte den Sturz von Atheu, das Sinds der ganzen hellenischen Welt zu schildern 1). Desto met vielleicht konnte ein patriotischer Schmerz seine Ruhe storn!
— Bei der ersten Sammlung seines Materials ist das auf ohne Zweisel der Fall gewesen; in der weitern Verarbeitung aber jenes erste Gefühl bekänntft, zu einem echt historischen Schmerze verklärt worden.

Buckt nämlich ist au sehre Stelle, wo der Schney wo Historicernzu überwältigen druhete, also namentlich beim End

<sup>1)</sup> Bgl. I, 23.

Boraus zu erkennen. Bei Tenophon wiederum dieselbe Aussicht, nur viel spsiematischer und detaillirter ausgeführt.

Thutpbides hatte hierliber andere Begriffe; wie es bei bem Beitgenoffen bes Demokritos und Sippokrates, bem Conis ler (?) des Angragoras, auch wohl zu erklären ift 1). Bon ben nächsten Veranlaffungen ber naturphanomene weiß er gut Er hat gelernt, daß Sonnenfinsternisse in die Zeit des Reumondes zu fallen pflegen (II, 28.); auch von der Art, wie durch Erdbeben eine Ueberschwemmung entfleben toune, weiß er eine artige Erklärung zu geben (III. 89.). "Das Gewitter in Sicilien, fo große Furcht es ben Reulingen erregen mochte, faben bie Erfahrenern als eine gemeine Folge der Jahrozeit an" 2). Huch geht es zur Geniige aus seiner fernern Darstellung hervor, daß Thutpbides die Ansicht des Mitias nicht gebilligt hat, den eine Mondfinsterniß zum vienwöchentlichen Aufschube bes nothwendigen Rudzuges bewog (VII, 50.). Wie gang anders hatte in ähnlichem Falle auch Perifles gehandelt 3). — Dabei verfaumt es Thutybis des aber boch niemals, die irgend wichtigeru Raturereignisse in seiner Geschichte anzumerken. Am Schluffe ber Ginleitung bringt er die große Bahl und vermehrte Beftigkeit folcher Er-

<sup>1)</sup> Man erinnere sich an die verschiedene Weise, mit der Anaragoras und der Priester Lampon das Wunder des einhörnigen Widders zu
erklären suchten (Plut. Pericl. 6.). Sonnen- und Mondsinsternisse
hatte Anaragoras zuerst erläutert, obwohl seine Theorie nur in einem
engen Kreise durchgedrungen war (Plut. Nicias 23.). Daß die Sonne
ein glühender Klumpen sein sollte, wurde ihm fortwährend als Atheismus ausgelegt. Wie auffallend, sagt K. D. Müller, mußten diese
Ansichten in einer Zeit erscheinen, welche die Natur von tausend göttlis
chen Lebensträften sich durchdrungen zu benten gewohnt war, wovon
nun Richts mehr, als die Kähigkeit, in Bewegung gesett zu werden,
bleiben sollte!

<sup>2)</sup> VI, 70: vgl. VII, 79.

<sup>3)</sup> Plut. Pericles 35.

stellung hervorgerusen, auch die Ratharits nicht seiner De lassen, hat Thutpbides ein zwiefaches Mittel angewandt. It erst nämlich pflegt er allemal daran zu erinnern, daß Digmen, welche min im Unglück sind, es zu ihrer Zeit gegen kere nicht besser zemacht haben (VII, 71.); ja daß sie da sereiten ). Der historitet will weder sich selbst, noch den bereiten ). Der historitet will weder sich selbst, noch den phon nach der Schlacht im Bellespont inst granfamer link phon nach der Schlacht im Bellespont inst granfamer link singenheit ülle Städte auf, die früher von Arben waren sichtnissen von keinen waren sichtnissen gesten, wenn es einen moralsich empörenden sinstsunden gesten, wenn es einen moralsich empörenden sinstsunden gesten, wenn es einen moralsich empörenden sinstsunden gesten, wenn es einen moralsich empörenden sindstung mit der muß entweder die etwa nachfolgende Wiedenwirdlung mit hereinziehen, oder muß darthun, wie sehr jem

was was in the free we

ana <u>na vinam in p</u>arant**ai** dan arti ne salah ki dan **a**rat darit

<sup>11:149</sup> Eine feine Wentebling bes bio Chryfoffomos; Orat. 18.

<sup>2)</sup> Das Ahutybibes den Aob der Mykalessier (VII, 29.) für samt licher ansieht, als die Skaverei der Melier, darf Riemand wunden Aus der Sklaverei kann man befreit werden, und der lysandrische Hatte die Melier u. An natürlich zuschauften wirt (Reword. Hell. II, 2, 1 Plut. Lys. 14.). Auch die messenschaften Volonisten wurden aus phallenia und Raupaktos verjagt, und diese Stäte den ursprüngliche Bewohnern wiedergegeben: Diod. XIV, 34. Paus. X, 38, 10.

Hell. II, 2, 3.

zahllosen, meist wie vom Zaune gebrochenen, Schmähungen gegen Orakel und Seher anreizten. Euripides geht hierin so weit, daß er im Jon sogar den Orakelgott selber zum Anstister einer zuchtlosen Intrigue herabwürdigt. Auch Aristophanes versucht an Orakeln und deren Auslegung seinen Wist derbe genug 1): er dach sonst der begeisterte Lobredner der gusten alten Sitte!

Unter biesen Gegensäßen nimmt Thutybibes wieder eine echt historische Mitte ein. Völlig unparteissch erwähnt er cs, wo nur Befragungen oder Beschle des Gottes zu berichten waren. Auch die Wahrheit des allgemein verbreiteten Gestüchtes, als habe Pleistoanax die Pythia zu ihrem Spruche beredet, läßt er völlig auf sich beruhen (V, 16.). — Dages gen wird gemeldet, bei der Pest sei Alles von dieser Art, Orafel und Prozessionen, gleicherweise unnütz gewesen (II, 47.); anderswo auch der bethörende, der lähmende Einslußerwähnt, den das Vertrauen auf solche Göttersprüche äußern könne (V, 103.) 2). — Auf der andern Seite aber werden buchstäblich eingetrossene Weissaungen nicht verschwiegen (V, 26. VI, 27.); sa die kleine, aber unläugbare Abschweisung (III, 96.), die vom Tode des Hesiod erzählt, wird einem Bestremden des Thutybides über ein solches Eintressen ents

stellt, ber ammonische Zeus ben Sieg verkündigt. Der richtiger blischenbe Meton wagte sich boch mit ber Wahrheit nicht heraus (Plut. Nicias 13).

<sup>1) 3.</sup> B. Equitt. 202 sqq.

<sup>2)</sup> Wo Thukybibes ergählt, daß die Reinigung von Delos burch ein Orakel geboten sei, da gebraucht er die Partikel di. Blooms sield und Arnold (z. III, 104.) schließen hieraus, Thukybi, des habe das ganze Orakel für fingirt gehalten. Denn di werde in der Regel ironisch gebraucht: so III, 10. VI, 54. Dieß ist doch etwas zu kuhn. Thukybides führt ja oft Orakel an: ihre göttliche Ratur braucht er darum noch nicht geglaubt zu haben.

tung der kinkhaldelssten Wehmuth gan oft erinnert en eine Metsterwerke der rasaelischen Zeit. Alle sinnlichen Theik is Aberers sind da von Schmerz erfüllt: die Abern und Musika wie im Kranupse geschwellt, der Banch und die Schulten prikkgebrängt, die Beust emporgetrieben, sogar der Mund is die Höhe gezerrt. Aber um Stirn und Auge Leuchtet die sin Freiheit des unsterblichen Geistes.

In einem einzigen Punkte, so scheint es, könnte Inches Darstellung durch seinen Schmerz über dem Gegmind derselben wirklich affickt worden sein. Ich meine jenes is siete Licht, worin er die Menschen betrachtet: wenn er zu schon in Agamemnon's Zeit die Furcht vor dem Stärkem is das vornehmste Cement der Bündnisse ansleht (I, 9.); em wenn er das Misslingen gtoßer Unternehmungen lieber in Schuld des Besiegten, als dem Verdienste des Siegers schriebt.). Schon wider die bestehenden Sesehe, spricht apsteige der Mensch zu silndigen. Doch wenn er gar in wirrter Zeit sie überwältigt, da werde es recht offenbar, wir seiner Leidenschaft nicht Meister sei, und von der Gachtisseit nicht gezügelt. Da werden die allgemeinen Gesehe, wirdenen Aller Heil berühet, durch die Glücklichen schmachvoll pernen Aller Heil berühet, durch die Glücklichen schmachvoll p

Unfer Riebuhr fand unter ben Arübfalen ber napoleonischen Anche schaft nicht allein in ber Betrachtung ber großen niederländischen Brigangenheit Arost, sonbern ebenso sehr in dem Studium der römischa Weltunterjochung (Briefe Ah. 2, S. 63 fg.). Bgl. Livius Pred und Degel Aesthetit, Ah. I, S. 65.

<sup>1)</sup> I, 69. VI, 33. — So macht er bei bem Kriege vor Synthis besonders aufmerksam auf die irrige Deutung der Mondsinsternis (VII, 50.), die Insubordination der Seesoldaten (VII, 72), die Tauschmid burch hermokrates (73.), endlich den panischen Schrecken im heere bis Demosthenes (80.). Auch darauf noch, daß Nitias aus wohl begründelte Kurcht vor der Rache des Pobeld (VII, 14. Aristoph. Equitt 28. 355.) den Rückung der Athener über die Gebühr verzögerte.

brunde gerücket. 1). — Est wünde dem Jünglingenschlecht nstehen, wollte er ein solches Urtheil: vanversen inden, ütstätis m. Ich strehte indessen, Thutpdides hat wecht genirshelt. den Worw urf einer schwarzssich tigen. Welt auf da aung theilteten mit alleu großen historisenn; die ine sintende Zeit zu schrildern haben. Namentlich it Tacitus, Wasjavelli und Francesco Guieciardinis. Vielsicht hat eben dieser Vorwurf ihn seinen berühnten Lieberser, dem Thomas Hobbes, vorzäglich empsohlen.

் **ஜ். 3.**.ம் கேட்ட கொடி – சொ**ள்**ஷி உரி

Thurpbibes und bie politifchen Theorien.

Die politische Entwicklung ber Bellenen ift ungeihr auf den nämlichen Stufen vor fich gegangen , ... wie die er Römer und bes, neuern Europas. Die früheste Monarie, in der Regel auf Erobering beruhend, nimmt einen imier ritterlichern Charafter an, bisiffe gulept ; werigsteils ber hat nach, alleuthalben in eine Aristofratie der großen Kandbie ger übergeht. ... In diefe Periode fallen bie Rreuguge,: bet driechen wie der neuem Beit, bie man dort wohl mit bemiben Rechte auf Agamenman zurückgeführt hat, wie bier auf arl den Großen. Dit dem Aufblichen der flädtischen Ruis ir, welche ben . Bleinern Grundbefigernallmahligmnach fich eht, erhebt fich eine beingtiatische Bewegungt. Aprangen, ber neuerdings absolute Ronige per treton an bie Spige brefet en; fie raumen bie Bollwerte der Wilftofratio hinmeg, pfles en aber endlich nach geschehener Arbeit ber reinen Denenfratte ber conflitutionellen Berfaffung 2) Plut zu machen 3212 Diofe

191900 101

<sup>1)</sup> III, 82. 84: vgl. V, 90.

<sup>2)</sup> Deren consequente Form nichts weniger ift, als ein Gleichgesicht ber f. g. drei Gewalten. ...

<sup>3)</sup> Bgl. Aristot, Pol. III, II.

Motsafing artet dann allmählig and. Es exfolgt eine Antion dagegen; zu welcher die Ueberreste der alten Aristolius und die nen envachende Tyrannis einander die Hände bien. Da mird 28. möglich,, daß das aristolicatische Lakedamon mallen Tyranmen im Bunde steht, während es doch frühn, i lange diese Tyranmen Vorkämpfer des Demos gewesen, i die vertrieben hatte 1). Nach wechselnden Erfolgen misse Meaction und ausgearteter Demokratie pstegt eine Militatis potie den Schluß zu machen 2). — Thutydides frühnes ben fällt in die schönste Periode der athenischen Demokratie der spartanischen Aristolicatie. Er hat die Ausartung bei Versassingen, ihren Kampf mit einander, und den Sig wollgarchischen Reaction erlebt.

Mile Rampfe in Griechenland, feit bem Antritte bat rilleisten, Stanteverwaltung bis zim Frieben bes Lyfantni bilden Gin großes Ganges, auf bas Genaueste vergleicht dein Webolutionstriege ber neuern Beit. Die ganze Hellen weltoiniquel große Parteien gefpalten , eine confervative mi eine ptogreffive. Sparta allenthalben geftiltet auf die liebenie bes Abels und Priesterthumes, Athen bagegen, wenigstens Anfange, auf die Sympathie der Unterworfenen. gressive Bartei, fo fchnell fie auch burch Uebermuth und it gier fich die Zuneigung ber Boller entfremdet, ift bod ! fange übergil im Wortheile. .. Sie weiß ber Uneinigkeit im Gegner die concentrirtefte Einheit ... ihter halben Kriegeführe die ridifichtelofefte : Enengie. entgegenntfegen: ... Gie bringt all Rampfesmanier auf, wie fie Die Gequer tanm geahnt him Die Gleichheit der Demokratie ruft eine Masse großer Talm an's Licht, worlcher bie Genner nur ben einzigen Brofit

<sup>1)</sup> Bgl. besonbers Diodor. XIV, 10.

<sup>2)</sup> Es bebarf wohl taum ber Erwähnung "bag viele Staaten, #
alle folgenben Stufen burchzumachen, ; auf einer berfetben fteben bleibe

pponiren können. — Bis endlich bas Uebermag bemokratider Eroberungelnft in einer riefenhaften Unternehmung fein igenes Grab findet: bem Widerstande ber Natur und ber Na-Ingwischen sind benn auch die Conionalfraft unterliegend. rvativen flug geworben: sie haben ber Revolution bie Mit-A jum Siege abgelernt, und ber Barbarentonig ift ihr Bun-Wie es dem Glücklichen zu gehen pflegt, fo find fintracht, Entschloffenheit und Ruckfichtelofigkeit jest auf ih-Die Begeisterung einer politischen und religiösen er Seite. teaction verbindet ihre Reihen fester, während die athenischen urch Zwietracht und Verrath zerriffen werden. Theramenes vielt die Rolle des Talleprand. Lufandros endlich vollbringt, 1a8 in unfern Tagen die Metternich und Wellington voll= In Athen freilich, bem Beerde ber Umwäls racht haben. mg, wird die Reactionsherrschaft nach kurzer Frist durch eine täßig gehaltene, weise geleitete Revolution wieder umgeftunt; n Ganzen aber bauert fie noch ein volles Dlenschenalter, ja, e erlangt nun erft ihren eigentlichen Mittelpunkt im Agefilaos.

Seiner Abkunft und politischen Stellung nach war Thupdides Aristokrat 1). Sollte dieß wohl auf sein Urtheil gewirkt haben? — Wäre Thukydides in seiner Geschichte der Demokratie seind gewesen, er hätte sicherlich eine schöne Geleenheit zu Betrachtungen nicht vorbeigehen lassen: als nämlich er mithlenäische Demos seine Stadt an Athen verrathen, und adurch nicht allein seine Gegner, sondern auch sich selbst in en Abgrund des Verderbens gestürzt hatte (III, 27.). Wenn i dagegen zu Heraklea die Mißgrisse oligarchischer Machthaber anz offen tadelt, so erkennt man seine Unparteilichkeit eben arin so schön, daß er gegen seine Partei strenger ist, als geen die andere (III, 93.). Wenn er die oligarchischen Freschhaten zu Megara so kurz berührt (IV, 74.), und die des

<sup>1)</sup> Bgl. R. B. Krüger Leben bes Thutybibes S. 52 ff. Epis 'itifcher Rachtrag jum Leben bes Thutybibes S. 20 fg.

mokratischen zu Kerkyra so weitläuftig (III, 70 si.), so st schieht dieß nicht aus Parteilichkeit, sondern aus dem einst den Grunde, weil Ahukydides übenhaupt von solchen imm Zwistigkeiten nur ein Bild, keine Geschichte zu geben hun. Das Bild aber fügte sich am besten dem ersten Greignisse tie fer Art bei. Ein vortressliches Seitenstück bietet übrigens ir Geschichte der athenischen Oligarchen dar: zumal, wenn mussich erinnert, daß eben die letzte und lebendigste Färbung in achten Buche noch fehlt.

Mnefiphilos, der Lehrer bes Themistotles, batte & Staatswissenschaft noch ganz in der gnomischen Bin des Solon gelehrt 1). Die Sophisten richteten ihr Augenmit zwar hauptfächlich auf praktische, b.h. rhetorische Uebungen aber die Theorie bes Staates schoint boch schon von ihnen b So macht Aristophanes in den Bögeln it urbeitet zu fein. Bernunftgrunde lächerlich, wodurch man die Bolkssouverant tat bamals zu beweisen fuchte. Er thut dief in ber Rede to Beifthetaros, einem Meifterwerte pfeudobiftorifcher Sophink, das noch heutzutage allen liberalen und antiliberalen Theenik tern zu empfehlen mare (471 ff.). Auch einen Sbealfteat gut es icon in Thutpbibes Beiten. Hille nod Fomodoggie hatte bie mathematische Regelmäßigkeit, bie er bei feinem Städtebau amvenden mußte, auf feine Staatsverfaffung, im idealisirte Demokratie, ju übertragen gefucht.

<sup>1)</sup> Plut. Them. 2.

<sup>2)</sup> So wohl namentlich Damon, "ber bem Perikles zur Seit ftanb, wie ein Ringlehrer und Salber dem Athleten" (Plut. Pericl. 4). Die sehr intereffante Entwicklung ber griechischen Staatswirts schaftslehre, die mit Probikos beginnt, muß ich einem andern Ont vorbehalten. Ich bemerke vorläusig nur soviel, daß sie viel bedeutende ift, namentlich in Kenophon und dem Verfasser des Eryrias, als unser Rationalökonomen, welche die Quellen nicht gelesen haben, zu br haupten psiegen.

alierriffes, arie for a composition of the composition.
Coformationapillary of the groundfood of the composition and defective are grown of the colour grown and defective are grown on the colour grown and composition are considered.

en al la femalia de ella cilla en dell'accidente aduce (68), al la grafia de la colonia de la colonia (6 de la colonia de la col

Achtes Kapitel. ihm er geber in

## Historische Unparteilichkeit bes Thukybides.

the description of the topical in the continues names In deut, ganzen Thuns und Treitien "der ichftorischen: Kurift giebt es mohl Nichts, wie ich glaube, was bem Andemifeinet lage, ja unverständlicher: mare, ale bie hiftvelsche Limparteiliche feit. Dent Reiche ber Raturmiffenfchaften ift biefer Begriff volltommen fremd. In den praktifchen Disciplinen bes Theor logen oder Staatsbeamten pflegt fich etwas himmelweit bavon Berfchiebenes, nämlich die Gleichgültigkeit, unter bem Ramen der Unpartellichkeit zu verflecken. Und felbst die Unparteilichteit bes Richters besteht boch im Grunde nur barin, perfontis de Rudfichten abzuweisen; ben vorliegenden Fall unter möglichfter Verläugnung aller Perfenlickfeit fo zu beurtheilen, wie es der Befetgeber felbft gethan hatte. - Diefe Unparteilichteit ift das eigentliche Abnton der historischen Runft; fie ift zu jeder Zeit nur den größten Runftlern zugänglich gewesen. Welder Gewinn baber, an ber Sand des vortrefflichsten bellenis foen Gefchichtschreibers biefe buntle Gegend betaillirter anfin= nehmen. Wenn irgend eine Zeit, so ist die unsere fähig, auch in dieser Hinficht dem Thutpbides nachzuempfinden. traftvoll, aufgeklärt und erfahrungereich, wie jene; fie ift parman letzten Orte wied die praktische Mentralität nicht allen wertfe genannt, fondenn auch unfittlich (VI, 80.). Wo der Smit Gefahr in, da muß der alte Grundfatz des Solon geim

Aber nicht in der Geschichtschreibung! Seine hiften fice Natur macht::es bem Thukobides ummbglich, fic u Brincipien ein Staatsideal herzuleiten. Schon feine Aufich vom Urfprunge bes Staates ift bier entscheibenb. Li meisten nichthistorischen Ahroretiser,: die zwar abstrabien mi len, aber durt: frengen philosophischen Form unfähig in pflegen auf den fogenanuten Naturftund des Bolles guride geben. : Da fie hiervon indeffen Richts erfahren können, i construiren sie ibn dann natürlich fo, wie sie ibn für # Raatbrechtlichen Refultate gerade brauchen. Thurbdides äufa fich nur fetten über fo buntle Gegenstände. Doch nimme an, daß die Seegige ber alteffen Wifinger im Intereffe etem wohl der Dienstwammen, als der Anführer erfolgt feim (! 5.). Auch worder Meichthum zur Bereichaft geführt, ta fü den die Stärkern, meint er, allerdings die Schroächern ums worfen, aber die lettern zugleich es fich aus Bewinnsucht gu gefallen laffen (I, 8.). Man fieht wohl ein, daß die Dum frage, bereihalben ber Naturstand erfunden ift, bas Volt um der Berricher willen, wher die Berricher um ti Bolkes willou paleien, durch diese Auficht nicht so sehr bem wortet, als vielmehr beseitigt wird. — Im weitern Berland aben hatte Thukydides untersucht, welche Staatsform in in Bluthezeit, jedes einzelnen Staates gegolten habe. erklärt er bann für bas schönfte, Product, welches bem pelle Schen Geifte bes jedesmaligen Holfes engfproffen fei: ein nie teres Urtheil ift ihm unmöglich. Wer konnte 3. 23. in im vortrefflichen Gemalbe Des altdorifchen Staates (I, 84.) # ftillschweigend mitenthaltene Belobung jener Aristokratie verkennen, welche mit bem Charafter von Latite mon fo innig zusammenhing & .. ballinert Alriftokratie, Brasidas Urtheile wie die Winkungennfo lauch die Urfache M

8. z.

Bewunderung , Freude und Schmerg, (1993) 11

Thurblibes hatte große Männer und außerordentliche Begebenheiten zu schildern. Was ihn aber hier vor ben Gefahren bes admirari foutte, bas war gunachft bie muhfame und fünftliche Berarbeitung seines Stoffes, wobei ber Raufch ber erften Bewunderung gar balb verfliegen mußte. auch feine Abneigung wiber jede beschreibende Charafteriftit Denn bei Reden, wo der Selb in Person erscheint, wurde selbst der außerste Euthusiasmus wenig Spielraum haben. Ueberdieß pflegt ein Mann, welcher burch Geburt und Ergie hung mit ben Ersten auf gleicher Stufe fteht, welcher Die Beichafte bes Krieges und Staates fo grundlich tennt, und fein ganges Beben hindurch mit fo viel Menfchen verkehrt bat, von jugendlicher Bewunderung ber materiellen, wie ber geiftigen Größe gleich entfernt zu fein. — Daber find bie Schilberund gen bes Thutpbibes, befonders bie perfonlicen, von ungemeis ner Mäßigung: er redet nur, fo fcheint es, bon feines Gleiden 1). Ja, mitunter konnte man glauben, biefe Rube fei nur erkunftelt, fei blaß und nichtsfagend; wenn man tilit wiißte, bag eben bie Sparfamteit folder Fingerzeige auf bie Studium der Reden hinleiten foll, wo fich die Charutterifift in herrlicher, plaftifcher Fulle ausbreiter. Auch in biefer Be giehung tragt bas lette Buch bie Spuren ber Unfertigtett. Da heifit es vont Attibiabes; er habe bem Stuate zum erfien Male in seinem Leben Rugen gebracht (VIII, 86.); Hipperbolos wird ohne Weiteres ein Elender genannt, ber nicht"me gen feiner Dacht und feines Anfehens verbannt worden fei, fondern wegen feiner Schlechtigbeit, und well er ein Schaut-

<sup>1)</sup> Bgl. II, 65. IV, 81.

tilden und vor Allem die bichterischen 1). Gleichwohl ift Am kodides nicht ganz obne Worgänger. In der berühmten & rallele, welche Derobot awifchen ben brei Staateformen auf ftellt (III, 80 ff.), entscheibet er ebenfalls nicht fo sein mi zuvorgemachten Principien, sondern er schildert vielmehr in Charafter und endlichen Berlauf einer jeden. Perfern der Monarchie den Vorzug giebt, fo umter Atham der Boltsberrichaft (V, 66. 78. 91.). - Eigentliche 914 folger hat Thutvbides nur wenig gehabt. Freilich die them tische Wuth der Parteien ging alsobald in eine blafirte Mp flumpfibeit über, welche vergebens ben Schein ber Dläfigm auzunehmen fuchte 2). Da konnte ein Lyfia 8 3), ein gie Erates 4) die Behauptung magen, von Ratur fei Riemm, weber Oligarch, noch Demokrat. Jebem icheine biejmit Staatsform die beste, welche feinem Bortheile am gemäßen fei. Ja, am Abend feines Lebens außert Ifotrates gar, a die Verfaffung komme wenig an, wenn die Verwaltung m intelligent und rechtlich mare 5). Aber man bute fich, bie

letten Felle hatte Thutybibes bies sichertich gemilbert. Uebrigens miller mit Recht, wie es auch Montesquieu thut, ber Aristofratie ein höhern Grab von Mäßigung juschreiben.

<sup>1)</sup> Ein Nüchterner unter Betrunkenen, fagt Riebuhr, ift in ir ner abscheulichen Lage (Briefe Ah. 2, S. 416.). Auch Riebuhr mitte immer, bei ben Conservativen für revolutionar, bei ben Progressionen für absolutiftisch zu gelten. Jebem wahrhaft historischen Nant wird es ähnlich gehen.

<sup>2)</sup> Man tabelte wohl die Sünden der frühern Demagogie, wie würde es den Dreißigen nicht übel genommen haben, wenn sie mit be ren Bestrasung sich begnügt hätten (Lysias Deass. tyr. 224: daßhill so spricht, ist ein Beweis, daß es wohl jeder Billigdenkende dambit that): aber man ertrug nach wie vor dieselben Sünden.

<sup>1)</sup> De aff. tyr. p. 221.

<sup>4)</sup> De pace 43.

<sup>5)</sup> Panath. p. 52.

Sturz verdient gewefen. Jedes Kinflwerk foll bie Borfebung rechtfertigen. — Bann aber bat Thulbbibes: auch einen: Ataft; einen Troff; wie er freilich nur für große; für hiftorifche Geet len gemacht ift. ' Sch weise bin auf. II; 64. , wo det Redner Perilles in die huntle Butunft febaut, und mo ihn felbertbie Ahmung ergreift, daß die Herrlichkeit seines Baterlandes ihrem Grabe entgegeneile. Es ift die lette Rede, gleichsam bas Te stament des großen Staatsmannes. Wie troftet er fich da? Was vom Feinde komme, das folle männlich betämpft, was aber von Oben tomme, mit Gebuld ertragen werden. fei es immer bie Sitte ber Athener gewesen. Mit ber Beit freilich werde Alles schlechter, und ber athenische Staat tonne schwerlich eine Ausnahme bilden. Aber der Ruhm der Vergangenheit sei unvertilgbar, und so werde der Ruhm von Athen noch fortleben, wenn ber Reid und Dag lange fcon verstummt seien. Trage Seelen mochten hiervon tlein benten; wer aber zu Thaten entschloffen fei, werde immerdar ben Athe nern nacheifern 1).

So war das Kunstwerk, worin er seinen Schmerz auf die Nachwelt zu bringen hoffte, auch die Linderung Dieses Schmerzes für ihn selber. Die Wahrheit, die ihn verwundet, mußte ihn auch wieder heilen 2). Ich werde bei der Betrach-

<sup>1)</sup> BgL II, 43, 44.

<sup>2) 3</sup>ch tann hier nicht umbin, ber berühmten Stelle in Goethe's Saffo zu gebenten, bie vom poetischen Kunfttriebe baffelbe aussagt:

Rein, Alles ift vorbei; nur Eines bleibt: Die Thräne hat uns die Natur verliehen, Den Schrei des Schmerzes, wenn der Mann zuleht Es nicht mehr trägt. — Und mit noch über Alles, Sie üsß im Schmerz mir Melodie und Rede, Die tiefste Fülle meiner Noth zu klagen; Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Sab mir ein Gott; zu sagen, was ich leibe.

In ber zweiten Beilage habe ich gegen Bodh u. A. zu beweisen gefucht, daß die angeblich renophontische Schrift vom Staate ber Athener in der frühem Beit bes ple ponnefifchen Rrieges muffe gefchrieben fein. 3ch habe gezeigt, daß fie in's Jahr 425 fällt, daß fie ein politisches Gutachte ift, von einem Dligarchen zu Athen einem lakedamonifon Staatsmanne zugefendet. -Diese Schrift, obwohl Anjung und Schluß fehlen, gehört zu ben intereffanteften und gen reichsten Ueberreften ber gangen hellenischen Siteratur. Berfasser ist leidenschaftlicher Oligarch: er schreibt ben Ber nehmen Gerechtigkeit zu, Mäßigung, Liebe zum Guten, be Bolle dagegen Unwiffenheit, Bügellofigkeit, Er verfichert wiederholt und geradezu, stokratie sei die gute, die Demokratie die schlechte Stant verfassung. Aber er warnt feinen Freund, die athenische Dt mokratie um ihrer Nehler willen nicht für fcwach zu halm In Diefer Absicht weiset er ben innern Busammenhang bat mofratischen Institute nach, und er thut es mit bewundenngi würdigem biftorischen Tacte.

Alle Größe von Athen ist auf Reichthum und Sechen Da nun die lettere aber weit mehr mi fchaft gegründet. bem Bolte, als auf ben Bornehmen berubet, fo ift es nam lich , daß jenes im Staate vorherricht; daß es alle lucration Alemter, welche ber Arme befleiben fann, nun auch wiffli bekleibet (I, 2 fg.). Selbst die ungerechte Belaftung (I, 13) und Hintansetzung der Vornehmen (I. 4.) darf Niemanta welcher die Schärfe und Erbitterung ber Parteien erkannt [44 groß Wunder nehmen. Das Bolt unterdrückt feine Gigna, um nicht von ihnen unterdrückt zu werden (I, 8 fg.). fcher und Beherrschte haffen einander mit Rothmendigkeit & Dag mitunter auch Narren und Bofewichter in in Volkoversammlung Reden halten, ift die natürliche Rolge it allgemeinen Gleichheit; und felbst ber schlechtefte Rathgeta wenn er nur bemofratische Gefinnung athmet, ift bem Bell

nütlicher, als ber weiseste, aber aristekratisch gesimmte (I, 6 Die bemokratische Bernachlässigung ber Musik und fa.). Symnastik erfolgt nicht aus Absicht, sondern aus Unvermö-Wo es auf Rosten ber Reichen geht, ba ist bas Bolt zum Tanzen und Singen gern erbötig (I, 13.). Auch die Bügellofigteit ber Stlaven 1) und Beifaffen (I, 10 fg.), ber harte Druck der Bundesgenoffen (I, 15 ff.) find natikrliche, find unvermeidliche Confequenzen der Boltsherrschaft und der nationalökonomischen Größe von Athen. — Befonders ichon wird ber Gerichtsbann, ber alle größern Rechtshantel ber Bundesgenoffen nach Athen verwies, in feiner echt bemokratifchen Tendeng por und zergliedert. Bon ben Gerichtsgebühren lebt bas Bolt; burch Parteilichkeit für ben Demos ber Bunbesitaaten halt es ben Abel berfelben nieder (I. 16.); burch ben Budrang ber Fremden werden die Safengolle, Die Mieth= preise, alle übrigen Erwerbsquellen ber Sauptstadt vermehrt; jeder Bundesgenoß ift nun gezwungen, nicht allein den Feld= herrn und Staatsbeamten, fondern auch dem gemeinften Burger von Athen den Hof zu machen (I, 17 fg.) 2). Gbenfo deutlich tritt das wechselseitige Band hervor, welches Seemacht und Bundesherrschaft zusammenhält: nur der Verkehr mit den Bundesgenoffen tann die Flotte vollzählig und in Uebung, nur die Mlotte kann die Bundesgenoffen im Zaume halten. Jede ftärkere Vereinigung der unterworfenen Infel= und Rustenbewohner wird durch fie verhindert; jeder handeltreibende Staat ift um ihrenvillen gezwungen, Die Freundschaft von

<sup>1)</sup> Wie sie u. A. Pheretrates in seinem Eustspiele Aovlodidaixalos geschilbert hatte: vgl. Bergk Commentatt. de reliquiis comoediae Att. antiquae, p. 298 sqq. Meineke Hist. crit. comic. graec. p. 82.

<sup>2)</sup> Satte ber Berfaffer heutzutage geschrieben, so wurde er wiffen, bag jeber Staat in seiner bemokratischen Periode bas Streben hat, alles politische Leben in ber Pauptstadt zu concentriren.

Athen zu suchen 1). Die geringere Bedeutung der Landmant (II, 1.), jene Rudfichtelofigkeit, womit in Rriegszeiten bis attische Landgebiet dem Feinde Preis gegeben wird : fie etfile ren fich einfach dadurch, daß bei dem Landgebiete mur die Bor nehmen intereffirt find (II, 14 ff.). Auch die Verletungen ber Berträge, die man ber Demofratie jur Laft legt, wehr kommen fie anders, als daß hier die Schande des Treubruti auf ben ganzen Demos fällt, jeden Ginzelnen folglich unbe Chenfo rein bemokratisch tritt die Re rührt läßt (II, 17.)? modie auf, Die Nournalistit des Alterthumes: ihre Bugelloff keit darf fich nur gegen Vornehme richten, allenfalls auch pe gen Solche von den Kleinbürgern, die fich über ihren Sund Schliefilich wird fogar tu du erheben fuchen (II, 18.) 2). Beichäfteverzögerung, an ber man zu Althen laborirte, but die boch getriebene Complicirung der Staatsmaschine und in Geschäftsüberhäufung des Demos gerechtfertigt (III, 2 ff.).

Aber der Refrain des Verfassers kehrt bei sedem dien Institute wieder: an und für sich ist es tadelnswerth, soll aber einmal der Demos herrschen, so kann er dessen nicht ent behren, so ist es ihm natürlich und nothwendig 3). In wollte man ohne den Umsturz des Ganzen das Einzelne ab ändern, man würde das Uebel nur noch schlimmer machen (III, 7.). Dem Volke selbst ist sein ganzes Versahren auch gar nicht übel zu nehmen; desto mehr den Abligen, die mitrem eigeneu Stande zum Verräther werden (II, 20.). – Wir sehen, der Versasser ist volksommen fähig, sich in dir Seele seiner Gegner hineinzudenken, darans ihre Handlungen

<sup>1)</sup> I, 19. II pr.

<sup>3)</sup> Man benke an bie furchtbare Despotie ber Mehrzahl, die in Nordamerika, Sübamerika und neuerdings auch Spanien Preffreiheil genannt wird!

<sup>3)</sup> I, 1, 4. 8. III, 1 sqq.

merlicht war biefer Anfang einer philosophischen Politik noch ausgefallen !! Mir einzelne Sinftitute: zemgen wom philosophis fcet Berarbeitung einicht bas Ganze Dun- Gin bfinder Anhänger bemokratischer: Theorien wird und im Athenagoras geschildert; (VI, 38 ff.). Mus der lofen und fragmentarischen Beschaffenheit feiner Argumente erkonnt man beutlich, Thuthbloes ihier bie: allgemein eirculirenden Grinde für bie Bolfsherrschaft wiedergeben will, Die jeder Einzelne nachspre den fonnte, ohne fie auch völlig begriffen zu haben. effant ift es übrigens, baf die Theoretiter bannals in ber reinen Bollsherrichaft ebenfo geschickt ein Gleichgewicht ber bret Ge walten nachzuweisen verstanden, wie heutzutage in der reinen conflitutionellen Verfassung (VI, 39.).2). Böllig so entschie dene Anhänger oligarchifcher Theorien werden zu Sparta von Alfibiades angeredet (VI, 89.). Und eben die Entschiedenhelt, welche fich hier außert. als ware bas Werwerfliche bet Demofratie lange fcon ausgemacht, ift ber befte Beweis, wie viel in diesen Rreisen theoretisch bereits gefampft worden war.

Was follte nun Thukhdides unter diesen Gegensätzen thun? Vor allen Dingen das praktische Leben von der Wissenschaft unterscheiten. Im Leben, so lehrt er mit gewaltigem Nachdruck, im Leben keine Mig-lickeit mehr, unparteissch zu bleiben. Wo der Parteienkampf im Neußern des ganzen Staatenspstemes und im Innern sedes einzelnen Staates so tief gefressen hat, da ist der Neutrale Feind aller Parteien. Das lehrt die kerkyrässche Gesandtenstede (I, 32 ff.), das die melischen Unterhandlungen (V, 85 ff.), das die Conferenzen von Ramarina (VI, 76 ff.). Ja,

The South State of the Control of the Contr

<sup>1)</sup> Aristot. Pol. II, is (Schneidi) fill at in the control of the c

<sup>2)</sup> Bgl: Euripid. Snppk 401 sqq.

erinnert Alles auf das lebhafteste an die Gigenthümlichten des Thutydides. Auch die praktischen Grundideen des Thutydides werden saft ohne Ausnahme von unserm Pseudo-And phon getheilt. Sogar die Sprache des Letztern ist der thutydides verwandt, nur loser, abgerissener, minder gestill, als diese. Mit Einem Worte: der Versasser jener kleinen Broschüre gehört zu den nächsten Geistesverwandten des The kydides. Daß er mit diesem identisch gewesen, behaupte ih nicht: wollte ich es behaupten, man würde mich schwerlich direct widerlegen können 1).

Am schwersten war es für den Ahnkydides, seine Unput teilichkeit da zu bewahren, wo eine neue Zeit mit ihren Sit ten, ihren Ansichten und Bestrebungen gegen die ältere in Rampf gerieth, welche der Historiker als die Blüthezeit seins Vaterlandes verehren uniste. Jedenfalls würde ein minda großer Historiker, wenn er Thukydides Ansicht getheilt hätt, den Nikias mehr begünstigt haben 2).

<sup>1)</sup> Ich kenne nichts Lehrreicheres, als eine Bergleichung biefer fer rigen, geistvollen, echt praktischen Schrift mit ben faben sopistischen Producten ber spätern Oligarchenzeit, einem Demodokos ober Sphos.

<sup>2)</sup> Dropsen läßt den Thukylides entschieden parteilsch sein gegn Alkibiades (Rhein. Museum IV, S. 36.). Warum? Weil er nicht nach Dropsen's Hypothese, den Alkibiades von der Theilnahme am My steriensrevel geradezu freispricht. Das spätere Alterthum, z. B. De: most henes (Mid. p. 506), steht doch entschieden auf Thukybiks Seite. Auch Cornelius Repos meint, daß Alkibiades vom Khuky bides gerade sehr begünstigt worden (V. Alcid. XI, 1.). Aber in Grund von Dropsen liegt tieser. Dropsen erklärt, nicht Periktes, sow dern Alkibiades sei die Mittagshöhe der athenischen Demokratie (a. a. D. S. 62.). Da muß denn freilich Thukydides erst beseitigt werden.

laledamonifichen Welbeichnittes mar 1). ? In ber Beichemebe. preiset Thuludibes die perifloische Beinofratie, mp vor Gericht Keiner benachtheiligt; "von der Stuaisvervolung tour Durbisger ausgeschlossen, im gemeinen Beben Beiner von feinem Nachbar beneidet wurde; wo Gefet und Obrigfeit in Anschn ftanten, ohne daß die Freiheit der Ginzelnen wiere betäftigt mor= ben 2). — In diesen Werfassungen lag offenbar ber Spätere Gegenfat von Dligarden und Demokraten einstweilen noch: Als er aber im Verlaufe ber Zeit mehr und unentivicelt. nicht das ganze öffentliche Interesse zu verschlingen, den alten Staat zu verderben anfing, ba verbirgt es Thutybibes nicht, daß beibe Barteien unter ber Maste des allgemeinen Wohls. mur ihrer Herrschsucht frühnten, daß die "Gleichheit der Necha te" und die "weise Regierung ber Cbelften" nur eitele Namen waren (III., 82.). Er verfichert, dag Unabbangigkeit mit Parteiherrichaft brückenber fei, als auswärtige Dienftbarkeit (IV, 86.); weiß auch recht wohl, daß gerade bei der außer= ften Demokratie in Wahrheit nur Wenige herrschen, und daß die Unterworfenen von Oligarchie und Demokratie gleich fehr gemißhandelt werden (VIII, 48.) 3).

Diese historische Unparteilichkeit ist zu feber Zeit natürlich seiten gewesen. Sie ist der vornehmste Grund, weßhalb die echt historischen Meisterwerke von seher ein viel geringeres Pusblicum gehabt haben, als die halbhistorischen, als die prakz

<sup>1)</sup> IV, 126, vgt. IV, 86.

<sup>2)</sup> II, 37. pgl. VII, 69.

<sup>3)</sup> Bas ungewöhnliche Lok, bas Thuchbides VIII, 97. einer so schnell dorübergehenden gemäßigten Mischung von Oligarchie und Demostratie zollt, in der freilich die Besoldung der Staatsämter und mit ihr die Abeilnahme des Pöbels am Regimente wegsiel, ist, wie so Manches im achten Buche, aus der mangelnden Bollendung besselben zu erklären. Ebenso das hohe Lob der chisschen Oligarchen (VIII, 25.). Bei der

alles Dentens, die höchsten Aufgaben aller philosophijon Speculation. - 3ch habe in meiner Inauguralbiffertation!) einerfeits ben innigen Bufammenhang biefer brei Cate, it von demfelben Gedantengange, nur auf berfchiedenen Gent ten, hervorgebracht find, andererfeits aber auch ben innen Me berspruch zu zeigen verfncht; ber fie in biefer Geftalt alle mi Ich habe mich ferner bewiiht einige migrenius bene Wahrheiten borin nadmuweisen: Wahrheiten, welche in vornehmlich bem Geschichtschreiber aufbrangen, Die Behmblin der Geschichte regeln muffen, Endlich war es mein 3uch wie die Sophisten Diese Wahrheiten nußverstehen konntm, Dier darf ich kurzer fein. Ich fete bie Scott ften einigermaßen als befamt voraus. Wenn nun gem worden ist, was Thuthhides auf ähnliche Fragen geantwom fo wird fein Berhältniß zu der fophistiften Antwort von it ber einleuchten. — Der Lefer wird von vorn herein enne ten , daß fich die Anficht des Thutbbibes auch bier nicht Begriffpreihen und Lehrsätzen barlegen tann, sondern in in Schilderung menschlicher Berhältniffe.

## A. Alles Gein ift nur ein Berben.

Der alte Sat von dem beständigen Flusse der Dinge, it leicht er in seiner sophistischen Gestalt durch Platon's Philotogu widerlegen war, ift doch insosern unwiderleglich, als sie die menschlichen Angelegenheiten allerdings in fortwährende Beränderung zeigen. Er ist dem Historiker besonders wicht weil es diesem obliegt, gerade die Veränderungen der Dingster Werden, Wachsen, Blühen und Vergehen, besonder in's Auge zu fassen.

<sup>1)</sup> Guil. Roscher De historicse doctrinae apud sophists maiores vestigiis. Gott. 1838.

Gleichgültigkeit mit der Unparteilichkeit des Thukpbides zu verz Mit Phaleas von Challedon 1) hebt bie wechseln! — Reihe ber Schriftsteller an, welche offen ober verfteckt die late= dämonische Aristokratie zu ihrem Ideale machten. fratiker, beren Werte und erhalten find, gehören hierzu 2). Auch die Monarchie im Sinne des Drients und die neuerwadende Tyrannei fanden ihre Theoretifer, unter beren Werten Tenophon's Ryrupadie, Pfokrates Schrift an den Rikokles und das Tyrannenmanifest deffelben Nikokles hervorglänzen 3). Die eigentlich historische Ansicht läßt auch bei Zenophon nur seltene Connenblide fallen durch die Wolfen des politischen Eine unbegreifliche Rluft würde ben Aristoteles vom Thutybides icheiden, wenn nicht die Gophiften bawas ren, diefe fonderbaren ichlechten Mittelspersonen zwischen ber vortrefflichsten Bhilosophie und der portrefflichsten Geschicht= Diese waren nämlich in ihren Lehrhüchern ber schreibung. Rhetorik veranlaft, die Bolks =, Die Senats = und die hof= beredtfamkeit abgefondert zu behandeln. Ihre Vorschriften flügten fich baber fehr natürlich auf eine Charakteristik ber ver-Schiebenen Staatsformen, und aus Diesem Befichtspunkte ift 1. B. von der Rhetorik an den Alexander gar kein so gewaltiger Sprung mehr zu ber Politik bes Aristoteles.

Ich muß ben Lefer jett zu einer kleinen Digreffion einla-

<sup>1)</sup> Bei bem weichlichen Challebonier barf es nicht befremben, bag er bas hauptinstitut von Lakebamon, bas Ariegswefen, unbeachtet ließ (Aristot. Polit. II, 4. Schneid.). Ich halte ben Phaleas wegen ber Stellung, bie er bei Aristoteles einnimmt, für junger, als hippobamos, aber für alter, als Platon.

<sup>2)</sup> Auch zu Florenz findet sich etwas Aehnliches. In ben Beiten ber finkenben Demokratie fangen die florentinischen Politiker an, auf das glänzende Muster der venetianischen Abelsherrichaft ihr Auge zu richten.

<sup>3)</sup> Die Demokratie hat uns leiber, einzelne Stellen ber Rebner absgerechnet, tein foldes Werk hinterlaffen.

stimmten Bolles angemessene gewesen sei. Denn die Blüthe zeit eines bestimmten Bolles zu finden, ist zwar einer da schwierigsten Gegenstände der Erfahrung, aber doch imme ein Gegenstand der Erfahrung, wo man entweder Rati hat, oder Unrecht. — Alle andern Urtheile haben kinn Boden.

Ruf diese Art hat es in Fragen, was geschehen sollit, and Thutybibes gemacht. Daber jene Zweibentigleit bei lie theils, die ihm von Laien nicht felten vorgeworfen i Man erblickt bieß am deutlichsten in den Verhandlungen im die Rathlichteit des ficilischen Weldzuges. Mitias faat nein, Allibiades fagt ja. Giebt nun ber Siftoriter Ginem bon be den Recht? Es kam darauf an, ob man dem regfamen, the tendurftigen Muthe ber Athener, welcher ihre Größe ermun batte, von Innen her nach Belieben eine Grange finden tounte. Rifias rath nun, fich auf die Erhaltung bes Gurer benen zu beschränken, nicht in Fremdes sich einzumischen, mit Alles damit auf bas Spiel zu feten (VI, 9.). Die Befahren, welche man im Ruden laffe, Die Größe id Reinbes, welchen man zu ben alten Gegnern muthwillig f anflige. Er fagt ben Musgang und bie Wirtungen bes Run pfes voraus. - Alkibiades hingegen hebt es hervor, wie it Bater burch daffelbe Berfahren fo groß geworden, wie fie # mentlich durch hochberzige Unterftugung felbft der fernften Du besgenoffen zu ihrer Berrichaft gelangt feien (VI, 17.). zeigt, baß es in teuce Boltes Gewalt ftebe, feiner Austit mung ein Biel zu feten; daß jeder Stillftand bier zurudfuhr Hatte Mitias versucht, im Gegensatz einer fürmischen Jugal fich auf die altperikleische Partei zu ftugen, so versichert Mit biades mit Recht, eine folche Trennung fei eben der gewifit Berfall (VI, 18.). - Man erkennt hieraus die Auficht it Thukydides. Weil in beiden Reben die Grunde mahr, umt berleglich, burchans erschöpfend find, so widersprechen fit at ander nicht. Jede von ihnen ift ber Ausbruck eines Parit

nüglicher, als der weiseste, aber aristokratisch gesimmte (I, 6 Die bemokratische Bernachlässigung ber Mufik und fa.). Gymnastik erfolgt nicht aus Absicht, sondern aus Unvermö-Wo es auf Rosten ber Reichen geht, ba ift bas Bolt gen. zum Tanzen und Singen gern erbötig (I, 13.). Auch die Bugellofigkeit der Sklaven 1) und Beisaffen (I, 10 fg.), der harte Drud ber Bundesgenoffen (I, 15 ff.) find natürliche, find mwermeidliche Confequenzen der Bollsherrschaft und der nationalökonomischen Größe von Athen. - Besonders fcon wird ber Gerichtsbann, ber alle größern Rechtshändel ber Bundesgenossen nach Athen verwies, in seiner echt demokratiichen Tendenz por uns zeraliedert. Bon den Gerichtsgebühren lebt bas Bolf; burch Barteilichkeit für ben Demos ber Bunbesstaaten halt es ben Abel berfelben nieder (I, 16.); burch den Budrang ber Fremden werden die Hafengolle, Die Micthpreife, alle übrigen Erwerbsquellen ber Sauptstadt vermehrt; jeder Bundesgenoß ift nun gezwungen, nicht allein den Feld= herrn und Staatsbeamten, fondern auch dem gemeinsten Birger von Athen den Hof zu machen (1, 17 fg.) 2). deutlich tritt das wechselseitige Band hervor, welches Seemacht und Bundesherrschaft zusammenhält: nur der Berkehr mit ben Bundesgenoffen kann die Klotte vollzählig und in Uebung, nur bie Flotte fann bie Bunbesgenoffen im Baume halten. Jede stärkere Vereinigung ber unterworfenen Infel= und Rii= stenbewohner wird burch sie verhindert; jeder handeltreibende Staat ift um ihretwillen gezwungen, Die Freundschaft von

<sup>1)</sup> Wie sie u. A. Pheretrates in seinem Luftspiele Aovlodidianalog geschitbert hatte: vgl. Bergk Commentatt. de reliquiis comoediae Att. antiquae, p. 298 sqq. Meineke Hist. crit. comic. graec. p. 82.

<sup>2)</sup> Satte ber Berfasser heutzutage geschrieben, so wurde er wiffen, baf jeber Staat in seiner bemokratischen Periode bas Streben hat, alles politische Leben in ber hauptstadt zu concentriren.

Den letten und eigentlichen Richter über Gutes und Be fes hat ein Jeber in fich felbft, in feinem eigenen Gewijs fen, "wo feine Gebanten fich unter einander antlagen mit entschuldigen." Gludlicherweise findet hierin auch bei im meisten und allgemeinsten Fragen eine Uebereinstimmung alle Menfchen Statt. Burerei und Chebruch, Batermord mi Meineld, jeder rudfichtslofe Egvismus wird zu allen Bim und überall verdammt werden. Der sittliche Abichen baggin kann fich mehren oder mindern: ein wirklich verschiedenes lie theil sedoch hat fich hierüber Gottlob noch nie gebildet.-Min es giebt noch andere Kragen, wo nicht bloß der best Bil gegen bas im Stillen boch anerkannte Gute tampft, fonden Gewiffen gegen Gewiffen. Glückselig bie Zeiten, wo fin 1 Daffelbe recht, Daffelbe unrecht heißt! Wo aber bicie (in tracht der Gewissen verschwunden ift, wer foll da entschild! Seit der Erscheinung unfers herrn auf Erden haben wir # Seinem Leben einen objectiven Dafftab bes Guten und Bi fen für Geine Rirche erlangt. Aber Diefer Dafftab reicht mit überall hin, wie fehr auch parteifiche Berblendung bieg ! baupten möchte. Man versuche es einmal, aus dem An und Lehren unsere herrn bie Streitfrage ber Guelsen i Shibellinen, der Conservativen und Liberalen zu entschalt Mit gleichem Rechte haben es bie Babite und die framit faner Ludwig's von Baiern, herrn von Bonald's Anhim und Lamenais gethan. Wer auch begriffen hat, daß in fe chen Dingen die menschliche Absicht wenig, Die göttliche & tung Alles thut, der wird sich wohl in Acht nehmen, & moralischen Maßstab an Dinge zu legen, die ihm völlig 18 parat sind. Wer feinem Gewissen folgt, ber handelt ich wer ihm nicht folgt, unrecht.

Καὶ σ' ἀναπείσει, Τὸ μέν αἰσχρὸν απαν καλὸν ἡγεῖσθαι, Τὸ πόσ δ' αἰσχρόν. 1b. 891: Οὐδὶ γάρ εἰναι πάνυ φημὶ δίκην.

#### 8. 4

#### Thutybibes und bie Sophisten.

Bir haben noch den Zusammenhang des Thukybides inte ben Gophiften zu betrachten. In Thulybibes Beit machten biefe Männer, freilich ohne vielen außern Zusammenhang, ja mit gegenseitiger, erbitterter Bekumpfung, bennoch burch innere Uebereinftimmung eine Schule aus. Man tann fie in dieser, wie in mander anbern Bestehung, mit unfern f.g. jungen Deutschlande vergleichen. Ihre Philosophie war gewiffer= maßen die herrschende 1). - Diese hat demr seit threr Wi= derlegung burch Sokrates bis auf Die neuere Zeit herunter fo vielen Spott und Abschen ertragen maffen, daß ihr Chrentitel dadurch zu einem! Schlimpfnamen geworden ift. In unsern Tagen hat man anbeterfeite ihre Berbienfte um Grammatit, Rhetorit, Aesthetit und Philosophic gewaltig überschätzt, wo= gegen vor Aufgem' burch Seinrich Ritter ein männliches, tief zu beherzigendes Wort gerebet ift 2).

Die Fundamental fätze, welche bei aller sophistischen Inconsequenz doch wenigstens dem Gorgias und Protagoras nebst ihren Anhängern dürfen zugeschrieben werden 3), sind solgende drei: Alles Sein ist nur ein Werden. Jede Wahr= heit ist nur subjectiv gultig. Alles Recht beruhet nur auf grösperer Stärke. Wan etkennt, sie betreffen die tiefsten Gründe

<sup>1)</sup> Platon versichert, bie Rechtsanfichten ber Sophiften wurden von Saufenben getheilt; Gegner berfelben hore man öffentlich fast gar nicht: De Rep. II, p. 358.

<sup>2)</sup> In der Borrebe gur zweiten Ausgabe feiner Geschichte: Ih. 1, S. XIV ff.

<sup>3)</sup> In Bezug auf Probites vol. bie vortreffliche Rehabilitation befefelben von F. G. Belder: Rhein. Mufeum Bb. 1.

Glauben gehandelt, ihr Recht lassen. Aber er foll nachforschen, welcherlei Rechtsansichten ein Wolf groß gemacht, in seiner besten Zeit beherrscht haben. Was von diesen alsdam abweicht, das soll er als Unreise oder als Verfall, doch ohn Baß betrachten. Dabei wird sich in der Regel finden, die Rechtsgesible des sinkenden Volkes für den unpartiischa Dritten auch minder schön, minder großartig in ihrer Companenz erscheinen, minder ehrenwerth in ihren Mitteln. Die kann die Controle bilden, ob der Historiker jene Blüthensch richtig erkannt hat.

Kragen wir nun den Thukpbides! Bunachft muffen fie bie Wechselreden ber Plataer und Thebaner unfern ! trachtung als Grundlage bienen. Wir empfangen bier M aufchaulichste Bild von bem zerriffenen Rechtszustande im & maligen Hellas: wo ber Krieg nicht blog die auswärtige Berhältniffe gewaltsam zertrennt, fonbern auch im Innem in Stagten die eligarchische und bemokratische Partei losgefiffe 11m bie Spaltung ber Bewiffen noch zu erweitm, war nun auch das neue philosophische Recht gegen das au religiöse in Rampf gerathen. Bon bem Charafter bes bellmi ichen Boltes ließ fich erwarten, daß, wie alle Gedanken mi Empfindungen, fo auch biefer Zwiefpalt hier in feiner fit ften, rudfichtolofeften Scharfe wurde ausgesprochen werben. Dazu wählt nun Thukydides mit großer Runft eben die & greifende Gelegenheit, wo die Platäer den Thebanem gu fiber treten: also bassenige Bolt, welches sich im Medentig mit am berrlichsten bewährt, bemjenigen, welches bas gemit fame Vaterland an die Barbaren verkauft hatte 1). In bie

Menfchen, ber bie Menfcheit wieberspiegelt (Borfchule gur Acffin) Ib. 1, S. 39.).

<sup>1)</sup> Much Ifofrates in feiner Plataerrebe bebt benfelben Gegni

# B. Alle Wahrheit iff nur fubjectiv gultig 1).

Eine Wahrheit zar' ardownor ift zwar nicht, wie der Sephist wollte, von Erfahrungsurtheilen anzunehmen. d. h. von denjenigen Behauptungen, welche ihre Congruenz mit der gemeinen Wirklichkeit versichern. Dier würde man soust durch bündige Schlüsse zu dem Satze des Garzias geführt werden, daß überall Nichts sei, oder doch Nichts erkennbar sei, oder doch nichts Erkanntes mitgetheilt werden könne. Dem schawfen und kritischen Wahrheitssorscher Thukvdides konnte es am allerwenigsten einfallen, eine Erfahrung anzunehmen, die weber wahr, noch salsch wäre, sondern nur gezlaubt würde.

Aber etwas gang Anderes ift es, wenn wir au falche Behauptungen benten, Die keine Congruenz mit der gemeinen Birklichkeit pradiciren: namentlich, wo es fich um die Frage handelt, nicht mas ba ift, fondern was bafein foll. hier findet allerdings eine Wahrheit zar' ardownor Statt. erinnere an Dasjenige gurlick, was ich in der Ginleitung meines Buches über den Werth der historischen Kunft gefagt haber Kein Vernünftiger 3. B. wird behaupten wollen, daß unfere constitutionellen Berfassungen für Die Beiten ber Krenzelige, eder die Affifen von Jerufalem für unfere Tage empfehlendwerth seien. Dan wird einraugen, bag es für jedes Bolt, jede Beit einen eigenen "beften Stagt" geben muffe. - " Der Diftorifer nun, ber ein Wachsen, Blüben und Wieberahnebmen der einzelnen Boller kennt, er wird, um doch einen Baltpunkt für fein lirtheil zu gewinnen, vor Allem danach fen hen, was für eine Staatsform bie der Blüthezeit eines bes

<sup>1)</sup> Dieses Dogma bekanntlich veranlaßte bie Sophisten, über jedweben Sat für und wider zu disputiren. Antiphon hat uns in seinen Tetralos zien höcht interessante Beispiele hiervon hinterlassen. — Reine gefähre lichere Schule für ben Rabulisten, aber keine bessere für den historier!

aemeinfame Bellas nicht mehr eriftirte (64.). — Wenn man ben Thebanern Gründe entgegenstellt aus den frühern Bechält niffen thres Staates, fo tennen fie fcon ebenfo gut, wie me fere beutigen Barteimanner, Die beliebte Ausflucht, nicht in Staat fei es bamals gewesen, fonbern mir biefe ober im Beibatpersonen, welche die Gewalt ufurpirt batten (62.). Ut bechampt aber, wenn bie Platder die Gerechtigfeit ihrer Gutt aus alten Zeiten zu beweisen gebenken, fo rudt man ihm vor, daß fie in noch altern Zeiten mit Unrecht ihre Freihn Dieß ift benn freilich die schmacht erlangt hätten (61.) 1). Seite aller Staatsrechtsbeweise! - Was endlich ben letin, angeblich ungerechten Angriff ber Thebaner betrifft (56.), f behaupten biefe, von den Angefehensten ber Stadt in rechtb cher Abflicht und zum wahren Beile berfelben eingeladen p fein (65.). Richt ohne Grund 2) wird ben Platäern vorze worfen, daß fie mit verratherischer Sinterlift in Diefem Panie tampfe verfahren feien (66.). Die Bertheibiger eines alten Rechtes verlieren in der Regel mit ihrer Macht auch an Che rafter; und überhaupt pflegt in ber Geschichte bas Sinten & nes Bolles, ober Standes; ober Gefchlechtes niemals chim eigene Schuld zu erfolgen 3). - Auf biefe Art tonnte in

<sup>1)</sup> Bgl. IV, 98. Auch bagegen erinnert wieder Ifofrates, met es nach bem alten Rechte ginge, fo hatten bie Thebaner ewig ben Duchomeniern unterworfen bleiben muffen (Orat. Plat.). Ginen febr altichen Streit zwischen Glis und Lakebamon ergahlt Tenophon: Hell III, 2, 31.

<sup>2)</sup> Bgl. II, 5.

<sup>4)</sup> Ganz biesetben Ansichten und über benfelben Fall sind in be Kurze schon II, 71 ff. erörtert worden. Namentlich sieht man hier, bei Abukydibes den Angriff ber Lakedamonier überhaupt keinesweges für werecht halt, sondern für Sache ber Nothwendigkeit.

5. 4. Subjectivität ber Bahrheit. Recht bes Starfern. 257

willens. Jede Partei will ihrem Charakter gemäß auftreten; sie will den Staat, vielleicht nach ihrer aufrichtigsten Ueherzenzung, jedenfalls nach ihrem tiefsten Bedürfnisse geleitet wissen. Niklas sucht perikleische Grundsätze aufrecht zu erhalten. Aber diese Grundsätze passen nicht mehr, weil die Menschen mders geworden sind. Allkibiades Versahren bereitet dem Staate seinen Untergang: aber es ist das einzige Versahren, das sich für die Zeit und ihre Kinder eignet. Thukydides selbst ist zu sehr historisch, zu wenig praktisch, als daß er im Buche wenigstens einer von diesen Parteien angehören könnte. Darum schildert er den Versall zwar als Versall, doch als mwermeidlich, und ohne Erbitterung. Häusig läßt er durchblicken, wie sehr gerade die Opposition des Nikias Allkibiades Rathschläge zu verderblichen gemacht habe.

## C. Alles Recht beruhet auf ber Stärte.

Was endlich insbesondere den Sat des Kallikles und Thraspmachos betrifft, welche das Recht des Stärkern als das einzig natürliche predigten, und aus Mythologie, Natur und Geschichte zu vertheidigen suchten: so ist dieser Sat in einer solchen Form offenbar sich selbst widersprechend, weil er, schärzser untersucht, das Bewustsein des Unrechtthuns in sich schließt, welches man durch das Gesühl der eigenen Stärke gem übertäuben möchte 1). Daher konnte man die Sophisten im Disputiren auch so leicht dahin bringen, daß sie eben das Recht selbst für Unrecht erklärten, oder alle Gerechtigkeit überzhaupt hinwegläugneten 2).

<sup>1)</sup> Schon Wieland bemerkt, daß bie Sophisten bei ihrem Strelsten über Recht und Unrecht ben populären Begriff, ben jeber Mensch hat, zwar nicht anwenden, aber boch voraussegen (Aristipp's Briefe: IV, 4. Werte Ah. 39. S. 46.).

<sup>3)</sup> Plat. De rep. I, p. 344 C. Arist. Nubes 1007 sqq.

Auslegung der Vertragsurkunden (40.); sie erinnern an die Freundschaftsdienste der Vergangenheit (41.). Dagegen und den die Kerkyräer sich an die Gegenwart. Durch Politik bewönste die die Zuwerlässigkeit ihrer setzigen Gestunung (32.). Lie Moralitätsgründe der Korinthier halten sie für nichtigen Verwand (33 fg.). Der Grundgedanke ihrer Rede ist die Immeidlichkeit für Athen, die Sicherung der eigenen Freiheit, die Vortheil des Vaterlandes.

Fast alle Rechtsfragen, die in Thutybides Geschicht un bie Perrschaft Athici Sprache kommen, drehen sich um die Perrschaft Athici über seine Bundesgenossen. Hat nun Thutybid diese Herrschaft für rechtmäßig angesehen?

Den Eroberungstrieb halt er für naturlik Denn die Athener find nicht die ersten Groberer gewesen, ich bern von jeher hat der Schwache dem Mächtigen bienen mi fen (I, 76.). Dieg konnen weber die Menfchen tabeln, mi bie Götter. Denn von den Göttern glaubten, von den Me schen aber wüßten sie, daß Jeder in Folge natürlicher In wendigkeit Alles beherriche, bem er überlegen fei. Dick (\* fet hatten fie weber gegeben, noch zuerft befolgt; habe immer bestanden und werde immer fortbesteben, wil i berselben Lage Jeder dasselbe thun werde (V, 105.). - # ganz ähnliche Weise spricht sich Hermokrates aus in feiner !! Den Athene an die versammelten Sikelioten (IV, 61.). fei es leicht zu vergeben, wenn fie immer weiter um fich F Er table Reinen, der zu herrschen strebe, wohl it fen. Den, welcher zum Dienen noch bereitwilliger fei 1). es ist bem Menschen natürlich, Alles zu beherrschen, wi ibm nachgiebt; aber ebenso natürlich. Alles zu befämpfa

<sup>1)</sup> Bgl. I, 69.

Aber es läßt fich behaupten, daß zu jeder Beit, Alle für Rechtens gehalten, auch im Leben die Dacht befeffen hat, fich Geltung zu verschaffen. In demfelben Mage, wie diefe Macht sich verringert, fängt auch jene Ueberzeugung von der Rechtmäßigkeit an, ihre Allgemeinheit zu verlieren. Immer Mehrere treten auf, die etwas Anderes für gerecht halten. Die alte und die neue Anficht gerathen in Rampf; die neue fiegt endlich, und wenn fie vollkommen gefiegt hat, wird auch' der Glaube an ihre Gerechtigkeit im Ganzen durch= gedrungen fein. — Auf Diefe Art find Die dauerhaften Berfaffungsänderungen in der ganzen Geschichte erfolgt, die Revo= wie die Reformen. Denn sowie es Wenige giebt. bie gang ohne eigenes ober Standesintereffe zu handeln ver= mogen 1), so giebt es auch nur Wenige, die gang allein dem Egoismus gehorchen. Die Zeiten des äußersten Berfalles abgerechnet, wird man keinen Buftand, keine Berrschaft finden, die allgemein für unrechtmäßig gegolten, bennoch aber dauernde Macht befeffen hatte. Jene Rechtmäßigkeit und Diefe Macht sind weder Ursache, noch Wirkung von einander, aber auf's Innigite zusammengewachsen. Sind doch beide, wie ein philosophischer Freund 2) sich ausbrückt, auf Gintracht bes Willens begründet.

Je einseitiger und beschränkter ein Parteimann, besto weniger kann er sich vorstellen, daß andere Menschen durch ihr Gewissen felbst auf die entgegenstehende Partei geführt werden. Wie nun der Historiker, der doch Allen muß nachempfinden können 3)? Er soll beiden Parteien, sofern sie in gutem

<sup>1) &</sup>quot;Die Korinthier übernahmen bie Gulfsteiftung, bem Rechte gemaß, weil fie Epibamnos fur ihre Pflangstabt hielten, und aus haß gegen bie Kerkgräer" (1, 25.).

<sup>2)</sup> herr Dr. Frang Bott in Göttingen.

<sup>3)</sup> Die rechte Tolerang, fagt Jean Paul, wohnt nur in bem 17 \*

hier Alles, fast wie von felbst, machte. Ginem erobenden Staate wird fein Plan in der Regel erst Klar, wenn die Mitteber unmöglich ist 1).

Und in der That, Die Athener waren ber him ichaft am würdigften. Gie hatten bei Marathon allen gefiegt, bei Salamis die meiften Schiffe geliefert, ben fligjin Relbherrn gestellt und den aufopfernosten Diensteifer bewinn Attifa und Athen hatten fie bahingegeben, um Bellas pum 23a8 konnte Lakedamon hiergegen in die Bagichalt & gen (I, 73 ff. VI, 83.)? Dag bie Athener in Beritles Bit ihre Bater noch übertrafen, beweift die Leichenrede. Di Bundesgenoffen aber, Die mit bem Barbarentonige gegen if Mutterland gefämpft, hatten es verdient, nur den einen om mit bem andern zu vertauschen (VI, 77. 82.). - Gin Bolk das in Anschtschaft geräth, ist der Anechtschaft noch imm werth gewesen 2). Auch in der Folgezeit haben die Bundesp noffen von Athen ihre Freiheit niemals recht behaupten fin nen. - Darum hatten die Bundesgenoffen freiwillig Atha Die Herrschaft gegeben, freiwillig hatte Lakedamon fie zugelaffa  $(I, 75.)^3$ ).

Man fieht, Thukydides scheuet fich, den Rechtsbegriff i

<sup>1)</sup> Bon ber römischen Weltherrichaft wird feber bentenbe Lese Bolipbios baffelbe glauben. Ift es neuerbings anders mit ben Englis bern in Subaffen, ben Ruffen in Rorbaffen ?

<sup>2)</sup> Wer gewinnt, fagt Joh. Miller, hat fich felbft ju fürdien, und wer verliert, Niemand anzuklagen, als fich felbft.

<sup>3)</sup> Die fünf Reben, aus benen ich biefe Grunbfage genommen be, stimmen in dieser hinsicht vollsommen siberein. Die eine davon (II, 60 ff.) gehört dem Perikles selber an; eine andere (I, 73 ff.) den Ges sandten, welche Perikles Politik vor den Lakedamoniern vertheidigte irren baher gewiß nicht, wenn wir die hier geäußerten Grunbschaft unmittelbar als die leitenden Grundsäge des historikers selbst aus sehen.

Reben ift gar wenig von bistorischen Entwicklungen ber Vers. gangenheit, von prophetischen Andentungen ber Bufunft ente Lauter Gründe ber Gerechtigkeit und bes Cochmus thes, wie fie Thutydides souft nicht zu geben pflegt; aber mit derfelben überwältigenden Macht der Empfindung, wie bie praktischen Reben mit burchdringender Schärfe bes Verffandes. -- Worauf die Plataer fich hauptfachlich frügen, bas ift das alte Gefühl bes panhellenischen Baterlandes (III, 54. 56, ff.). Dieg Gefühl hatte im Perferkriege ben herrlichften Gicg er-Es war aber nachmals durch den Kanpf zwischen Uthen und Sparta nicht bloß in Schatten gestellt, fonberte hatte feinen Grund verloren, weil es während diefes Rampfes fein allgemeines Baterland mehr geben konnte. Doch hatten die Platäer auch damals noch am längsten daran festgehalten (54.). So mußten freilich bie Grunde, welche man aus ber Berferzeit entlehnt, ihre Rraft für die Gemuther verloren bo-Much fiel es ben Thebanern nicht schwer, ihre Gegner zu beschuldigen, daß fie bamale nicht aus Baterlandoliche, jondern aus Gigennut gehandelt hatten (62. 64.). weil die Thaten ber Menfchen von der letten Triebfeber nur felten gang befreit fünd,: fo wird eine Beit, welche bie hobern Beweggründe vergangener Begebenheiten nicht mehr nachem= tfinden tann, fich bei ber Ertlärung allein an die niedern halten. - Wenn die Plataer versichern, burch Bundestreue und Dankbarteit an Athen gefeffelt zu fein (55.), fo erwidert man ihnen, ihre Verpflichtung gegen Bellas fei größer (63.). der That war Athen auch die vornehmste Urfache, daß jenes

hervor. — In der Schlacht bei Platäa hatten die Platäer den ersten Preis der Tapferkeit erhalten (Plut. Arist. 20.). In Alexander's d. Gr. Zeit, wo der Perserhaß von Reuem aussebte, und die Abedaner hart gezüchtigt wurden, kam auch der platäische Rame wieder zu Ehren (Plut. Arist. 12.).

Großmuth, aus Vaterlandsliebe, aus Menschlichkeit entspringt, deßhalb minder ehrenwerth, als wenn sie von dem Reput vor geschriebenen oder usualen Gesetzen herrlihrte? Am gar im Böllerverkehr, wo es gar keine Positionormen gibt!

Allwissend ift nur Giner. Doch auch ber Historika lau and mancherlei Symptomen ber Sandlung auf das Gemin bes Handelnben einen Schluß machen. Dier leitet ihn m fichersten ber angeborne Ginn ber Menfchlichkeit, ienes w schätbare Erbtheil einer schuldlofen Jugend, wenn ce im m fern Alter nicht etwa vergendet worden. Denn es wird leich "Und zu loben find Die", fpricht be vergeubet! --Biftoriter, "welche der natürlichen Reigung der Menfchn Aber Andere zu herrichen, fich hingeben, aber dabei genim verfahren, als ihre Macht es ihnen gestatten würde" (1, 76.) Die ruhig und bei aller Restigkeit milde ift die Gefandtemit zu Lakebamon! wie billig und einleuchtend bie Bedingunga des Perifles (I, 144.)! auch wohl ernstlich gemeint, men gleich Athener, wie Lakedamonier Die Unmöglichkeit ihrer It nahme voraussahen. Gerade bie Angreifer im peloponnefifon Rriege, die Rertyräer und Athener, bieten ein Austrägalen fahren an (I, 28, 145.). So unter Berikles. anderer Geift wehet aus ben melifchen Berhandlungen (V, 84-114.), beren Borfchlag ein Werk des Alkibiati Diefer ganze Abschnitt 2) spielt im Thukydides in große Rolle, fowohl bem Umfange nach, als bem Gemidt der Gedanken: eine größere Rolle, als die Geringfügigkeit M Breignisses selbst zu gestatten scheint. Dieg war aber die lett gelungene Erweiterung der athenischen Berrichaft. Sebmil

<sup>1)</sup> Bgl. die dem Andokides zugeschriebene Rebe'gegen Allisiert p. 152. (Bekker), die jedenfalls schon von Demosthenes als lauten & schichtsquelle scheint benust worden zu sein.

<sup>2) \$3</sup>gl. III, 91.

Was ihn angreift 1). — Der Unthätige freilich tadelt dieß Bestreben. Wer Nichts gewonnen hat, beneidet den Glücklischern. Aber der Unternehmende ahmt ihn nach. Wer die Gerrschaft erringt, der kann dem Haffe zwar niemals entgeshen; aber weil er um des Höchsten willen Haß erduldet, so hat er das Rechte erkoren (II, 64.).

Die Eroberungen ber Athener find jugleich unvermeiblich gewefen. Um fich felbft vor ber latebamonischen Oberherrschaft sicher zu stellen, die ja gleichfalls nur auf bem Rechte bes Stärkern begrundet war, hatten bie Athener den Grundstein ihrer Bundesmacht gelegt (VI. 82. 1. Ift aber die Berrichaft einmal angetreten, fo wird fie zur Zwangsgewalt, und es ift gefährlich, ihr wieder zu ent= fagen (II, 63.). Die neuerwachende Feindschaft von Lakedas mon hinderte bie Athener, ihre Bundesgenoffen frei zu laffen. Sie würden fich nur den Lakedamoniern alsbann unterworfen Jeder Abfall eines Bundesftaates zwang Athen, bas Band seiner Herrschaft fester zu ziehen (I, 75.). weiterung der Herrschaft wurde unvermeidlich (V, 91 ff.). Wer einmal übermächtig ist, beffen Angriff warten Andere nicht ab, fondern fuchen ihm zuvorzukommen. Und Niemand tann im Voraus bestimmen, wie weit er feine Macht ausdeh= nen wolle. Wenn wir auf diesem Puntte fteben, so find wir gezwungen, die Einen zu betriegen, die Andern nicht frei-Denn fo wir nicht Andere beherrschen, fo laufen wir Gefahr, von ihnen beherrscht zu werben (VI, 18.). -Auch zeigt es die Entwicklungsgeschichte ber athenischen Bege monic im ersten Buche beutlich genug, wie unvermerkt fic

<sup>1)</sup> Dies ist offenbar von Thutybibes felbst. Was hatte ben hermotrates wohl bewegen können, die Invasion des gemeinsamen Feindes
so sehr in Schutz zu nehmen? In der Wirklichkeit hat er ihn vermutzlich so schwarz gemacht, wie irgend anging.

101. 117.) 1). Und hierauf geht jener Satz des histeilen, zu loben seien Die, welche bei der Cerrschaft über Anden werechter handelten, als ihre Macht ihnen gestatten würde. Le her mißbilligt er die Grausamkeit der Lakedämonier gegen Patäa, der Athener gegen Mithlene ziemlich offenbar (III, 36.1) Daher zeihet er bei Sphakteria seine Landsleute des Ander ches (IV, 23.): wie er denn überhaupt, nach Art aller such Geelen, die offene Gewalt immer noch löblicher zu scheint, als die gleißnerische (IV, 86.) 2).

Ich habe noch über gleichzeitige Ansichten etwas himst fügen. In Aeschiplos Prometheus stehen Götter und Er ter einander gegenüber. Der gesesselte Prometheus hat sicht gen den Stärkern ausgelehnt, der ihm an Augend und Webeit doch nicht überlegen war. Aber der Chor, in dem ib der Poet selber zu verbergen pslegt, ermahnt ihn, in dem ib Bern Iwange eine ewige Gerechtigkeit anzuerkennen. In in Schlußstücke der Arilogie wurde Prometheus körperlich sein und geistig gefühnt, indem er sich vor dem Stärkern benzumd geistig gefühnt, indem er sich vor dem Stärkern benzumd bie diese Ansicht freilich mit der unzweiselhaften Gembfurcht und herzlichen Frömmigkeit des Dichters zu reimen so das wird uns, die wir nicht mit griechischer Speise genähr das wird uns, die wir nicht mit griechischer Speise genähr

<sup>1)</sup> Wenn Perities die heftider tobten ließ, so geschah es nur wum, weil auch sie zuvor der gesangenen Athener nicht geschont will (Plut. Pericl. 23.). Die Grausamkeiten gegen Samos, die der Er mier Duris dem Perikes vorwirft, kennt weder Aristoteles, wie Ephoros, daher sie Plutarch für blose Berleumdung halt (lbid. 28.)

<sup>2)</sup> Wie stumpf bamals sogar die Besten gegen die Gefühle politischen Mitteids waren, sieht man baraus, daß Arist ophanes über Muntergang der Melier unmittelbar nacher noch spaßen mochte (Artische). Späterhin freilich scheinen Melos und Stiona bei allen Diatriben gegen Athen einen Hauptstoff geboten zu haben. Bgl. Isoch Paneg, p. 78. (Tauchnitz).

id, ewig ein Räthsel bleiben 1). — Auch geht Thuthdides cht so weit. Er leitet nicht, wie die Sophisten thaten, aus m Begriffe der Stärke den völlig disparaten Begriff des echtes ab; sondern er meint nur dieß: Wo zwei Parteient under bekämpfen, aus Ueberzeugung oder Nothwendigkeit kämpfen, da haben sie beide Recht; mit andern Worten, da nn von Recht und Unrecht gat nicht die Rede sein.

In die frühern Jahre des Sophotles fällt der Uebers mg des athenischen Staates zur reinen Demokratie. Jedet taat pflegt auf dieser Stuse durch Zerkörung aller ständisen und corporativen Selbständigkeit, wo dem Staate ges nüber nur eine zusammenhangslose Masse von Individuen rig bleibt, nach Außen und Junen seine höchste Stärke zu langen. In der Gleichseit Aller vor dem Gesetze liegt die ibeschränkte Allmacht des Gesetzes selbst begründet. Ein soler Justand kann philosophischen Geistern wegen seiner susähnlichen Sinheit wohlgefallen: poetische Gemüther wird in der Regel abstossen. Diesen Widerwillen hat Sophotles seiner Antigone ausgesprochen?). Areon vertritt hier das rincip der Staatsallmacht, Antigone den Widerstand des amilienbundes. Beide Gegensähe sind erschöpfend durchges

<sup>1)</sup> Um fo mehr, als ber Dichter feinen Beus, beffen Abgeordneten umes, beffen Berhältniß zur Jo u. A. m. ganz mit Bügen hinzeichet, ble er aus ber Aprannenzeit feines Baterlandes entlehnt haben ichte.

<sup>2)</sup> Mit welchem Respecte Sophokles ben frommen und conservative sinnten Rikias behandelte, ift aus Plutarch bekannt; Nicias 15. enn ber koloneische Debipus, wie ich mit Suvern annehme, in die iten unmittelbar nach bem nikischen Frieden fällt, so kann man im jeseus besselben eine hindeutung auf den Nikias erblicken.

führt: jeder Bertreter für die Gründe des andern vollfomma abgefcbloffen. - Legitimitat nach ben Staatsgefeten balt Rum für bas Bochfte; nur mit Gleichgefinnten mag er ju tu Weil er fich eine entgegenstehende Ueberzeugung gar nicht benten tann, fo verachtet er Reben, bem nicht & terland und Recht auf seine Weise bas Theuerste find. & benkt nur an folche Gegner, die durch Tod zu schreden, im Gewinn zu loden fint (206 ff.). Als er die Uebertretung feines Berbotes bort, fällt ihm mir der Gedante an polinik Parteien ein (275 ff.). So ganzlich fremd find ihm die Gr fitble, welche Antigone befeelen ! Wie befangen er ift, jid daß er auch Ismene sogleich für mitiauly man Mraus, hält (459.). Antigone bagegen erkennt in bem Recht if Sie fürchtet ben Tod mit Rreon unzweiselhaftes Unrecht. wohl aber die Strafe nach dem Tode (420 ff.). Sie if me kommen überzeugt, daß Jedermann ihre Anficht theilen min nur aus Feigheit fie nicht zu äußern wage (474 ff.). 🏝 fcbin ift es, daß die laue Ismene tolerant fein tann, die geisterte Antigone nicht (98.)! - Auch die Barte ber Anige gegen ihre Schwester, ihre Gleichgültigkeit gegen bas Liff thr leidenschaftlicher Tod, find vortrefflich im Charafter: verliert 'dadurch den Anschein einer theatralischen Augmite binn. — Ihre principmäßige Rechtfertigung ergurnt den Am weit tiefer, als die That selbst (452 fg.). Am schärffim sprechen fich die beiden Gegenfäte zwischen Rreon und im Sohne Hämon aus (595 ff.). Areon fordert Gehorsam, Db nung, Selbstverleugnung um bes Gangen willen; Bamen ! gegen wirft ihm die unbewußte Gelbstvergötterung des funf Rechtsfinnes vor, Die ihn des Menschlichen entkleiden mit er zeigt die Thorheit, wenn ein Menfch wolle den Unbenfo men spielen. Auch der Chor scheint anzudeuten, die Art, 🖾 Rreon Staat und Recht nehme, paffe nur für Beus (568 1) — Aus diesem Rampfe geht Antigone äußerlich übecwund

ieht man. es war bem Thutvbides barum zu thun, baf feine deen über abnliche Grichichten recht flar und ausführlich be-Daher ber Umfang bes Gefprache, baber andelt würden. ne eigenthümliche, in höchster Anschaulichkeit fortichreitende Der harte und schneibende Ton, worin bie form beffelben. Athener bier auftreten; ihr gefliffentliches Schweigen über bas Berdienst der Perferkriege (V, 89.), womit sie doch sonst imner bei ber Hand waren 1); endlich die Verachtung der Dras el, welche boch fonft in allen diplomatischen Urkunden jener Beit ben erften Plat einnehmen: alles biefes ming uns außer Bweifel feten 2), daß die vorliegende Gestalt diefer Berhand= ungen eine fingirte ift. Defto absichtlicher charafterisirt es die Hier wird nicht mehr behauptet, daß Befinnung berfelben. die Athener, weil sie bie Besten find, die Herrschaft in Anspruch nehmen. Gie waren nicht mehr die Besten. — Freis lich, die Grundfäte, die hier geäußert werden, find noch dies selben, wie in Perilles Zeit. Aber Die entsetliche Graufamfeit, momit das eroberte Melos behandelt murde, hatte Beris Bugleich eine fehr unpolitische fles nimmermehr gebilligt. Graufamkeit, ba fie ben Demos ber Melier, welcher ben Athenern doch wohlgewollt (V, 85.) und beigeftanden hatte Perifles hatte fogar abtrünnige Buns (116.), mitbetraf 3). desgenoffen burch Milbe wieder zum Gehorfam gebracht (I,

<sup>1)</sup> Bgl. I, 73 ff. II, 71. III, 54 ff.

<sup>2)</sup> Wer dagegen vielleicht erinnern wollte, daß in der urkundlichen Berhandlung IV, 99. ähnliche Grundfähe von Eroberungsrecht u. s. w. gepredigt würden, der bedenke doch, daß es im lehtern Falle ja nur auf Beschönigung des in Frage stehenden Tempelfrevels ankam. Ein Ariosvift, ein Brennus, oder römische Generale, durch lange Kriege abgesstumpst (Liv. XL, 47), mochten sich geradezu auf das Recht des Stärztern berusen: athenische Diplomaten in Thutholdes Zeit gewiß nicht. Wozu hätte man da bei den Sophisten Rhetorik studiert?

<sup>3)</sup> Bgl. III, 47.

Ich erinnere noch an einige intereffante Gespräche, im benen und Tenophon berichtet. Querft nämlich zwiichm Bie ritles und feinem Diindel Allibiades über die Bebentung des Wortes Gefet 1). Der große Staatsmann, in begie den theoretischen Fragen wenig bewandert, muß fich bin m feinem milchbärtigen Reffen ziemlich hofmeistern laffen. 3 tommen aber babin überein, Gefet fei eine Berordnung in Staatsgewalt, die von den Beherrichten nicht aus 3mm fondern aus freien Studen, durch Ueberredung, angenomm Mit dieser Bedingung seien selbst Tyrannei und Die garchie rechtmäßig, ohne diefelbe fogar die Demokratie # rechtmäßig. - Das andere Gespräch ift zwischen Goltatif und dem Sophisten Dippias 2). Sippias will ein obim unaweifelhaftes Rechtsfpstem erfunden baben. Da werden is meint Sofrates, fortan weder die Richter getheilter Amis fein, noch Parteiungen und Kriege mehr ftattfinden (7.) Diese Dinge also halt Sotrates für ein Zeichen, baf ! Menichen nicht daffelbe für gerecht ansehen. theilt er, konne man im einzelnen Kalle boch wohl entite ben, ob Einer gut ober boje gehandelt habe (10 fg.). Im τὸ μη θέλειν άδικεῖν ίκανὸν δικαιοσύνης ἐπίδειγμα (12.) Alfo auch für ihn ist bas Gewissen der Einzelnen die im ailltige Norm 3). — Als Ariftippos einft die Vortuffin teit ber fotratischen Grundfage für praktische Männer wo tennt, von fich felbit aber ertlart, er achte die Aufopima und Mihfal bes Staatsbienftes für eitele Thorbeit, a M

<sup>1)</sup> Mem. I, 2, 40 sqq.

<sup>2)</sup> Ibid. IV, 7, 4 sqq.

<sup>3)</sup> Einen sehr flachen Berluch, bie verschiebenen Rechtbegriff werschiebenen Zeiten und Bölter mit einander zu vereinigen, mocht Softratifer Simon in der Schrift Ilee vonov.

mge weder zu herrschen, noch beherrscht zu werden: da verschert ihm Sokrates, zwischen Herrschaft und Dienstbarkeit i unter Menschen kein Drittes möglich. Wer nicht Andere eherrsche, werde selbst geknechtet 1). Auch dies erümert an hukydides!

<sup>1)</sup> Mem. II, 1, 8.

# Neuntes Kapitel.

### Thutpbides und die gleichzeitigen Siftorile.

Ichte Fortseher der alten Logographie, eigentlich wissenschaften

### **§. 1.**

Lette Logographen 1).

Alle Tendenzen der frühern Logographie sehm mi noch einmal zusammengesaßt durch Hellanikos?

<sup>1)</sup> Bas bie Logographen im Allgemeinen charakterisit, mil is als bekannt voraussehen. Ich will hier nur die perfönliche Sput seristik der lehten von ihnen mittheilen.

<sup>2) 496</sup> v. Cht. = wenigftens 411.

aber geistig als Siegerinn hervor: obwohl ber Dichter auch für sie teinemeges parteilich eingenommen ift 1).

Dagegen halte man den Euripides! Seine Stücke winnuncln bekanntlich von Gegenreden, oftmals geradezu au den Markt erinnernd, worin Keiner von beiden Recht bestommt?). Dem Dichter ist es auch um Entscheidung gar nicht zu thun: die geistige Gewandtheit, die jene Neduer beurkunden, ist ihm Selbstzweck. Eine tiesere Auffassung, die zu wirklich unlösbaren Problemen, zu wirklich gleichberechtigten Gegensätzen geführt hätte, sinde ich selten. Das ersinnert denn ganz an die Sophisten. Und wir können überhaupt wohl sagen, wie sich Sophokles echt poetische Behandlung der Gegensätze zu der rhetorischen des Euripides verhält, so die echt politische des Thukhdides zu der staatserechtlichen der Sophisten 3).

<sup>1)</sup> Bgl. Boch in ben Abhandlungen ber Berliner Atabemie von 1824, wo er sich im Einzelnen besonders auf B. 795, 828 ff, 846, 864, 898 ff. zu stüchen weiß. Die Einheit des Stückes beruhet in der Berberblichkeit einer jeden rücksichtslosen Leidenschaft. — Ich sagte oben, Sophokles habe in diesem Stücke seine Bedenken niedergelegt über die damalige politische Entwicklung von Athen, die unmittelbar nachher zum Sturze des Thukydides Milesias führte. Man wende nicht ein, daß ihn die herrschende Partei alsdann nicht um der Antigone willen zum Feldherrn gegen Samos würde gewählt haben. Im samischen Kriege sührte auch noch Thukydides ein Commando (Thukyd. I, 117. Vita Soph. Anon.), und erst die damaligen glänzenden Ersolge des Perikles müssen ihn gestürzt haben. Man weiß auch aus Jon's Memoiren, daß Perikles über die Feldherrntalente des Sophokles nicht allzu günftig redete (Athen. XIII, p. 604.).

<sup>2)</sup> Bgl. Phoen. 509 ff. Ion. 454 ff. Herc. furens 1318 ff. mit Thurpbibes melischen Unterhandlungen.

<sup>3)</sup> Als fich Euripides im höhern Alter von dem Strome bes reactionaren Geiftes ergreifen ließ, kamen freilich ganz andere Rechtsibeen in seine Schriften: vgl. Bacch. 890 ff.

thenkritit ift ein wunderliches Gemisch von finniger Unbein genheit und michternem Rationalismus. Bei bem Schicht bes Pelopidenhauses erzählt er bie großartigen Flüche bes % lops 1), aber auch die Kinter bes Pplades mit ber Eldm werben nicht vergeffen 2). In der Sage vom Thefeus in bald ber Raub ber Zenstöchter und bie Rampfe ber Diostum vor 3), bald aber wurde berechnet, dag Thefeus für das Bu ber Helena boch eigentlich zu alt gewesen 1). früher bemerkt, bas rein mythische Interesse tritt schon bin Bellanifos fehr in ben hintergrund: am liebsten wendet at Sage an, wo es sich um die Erflärung noch vorhandena 30 fitute, noch vorhandener Geschlechter, Refte, Mamen etc Sprlichwörter handelt. — Bellanitos ift ber universalfte & gograph, viel universaler, als Berobot. Er ift ber Erfte, te von Mofes 5), von Rom ergählt 6), der die femitifche Bolls fage mittheilt von der großen, halbmannlichen Grobeim welche bas Brieffcreiben, ben Gunuchenbienft, Die langen bis erfunden habe 1). Und boch, wie stand er an universalist rifcher Seelengroffe hinter bem Berodot gurud, beffen Plagie Welche Ungenauigkeiten ihm Thukpbibes (! tor er ivar! 97.) vorgeworfen, ist bekannt. In der Geschichte von Apris Entthronung, wie ift da Berodot bemüht, die politische Bamb sache und seine eigene ethische Grundansicht pragnisch in Bo

<sup>3)</sup> Schot. Π. β, 105.

<sup>2)</sup> Paus. VI, 16.

<sup>3) :</sup>Schol. Il. 7, 144.

<sup>4)</sup> Plut. Theseus 31.

<sup>5)</sup> Cyrill. Adv. Julianum I, p. 15. Just. Martyr 16 Graecos p. 10.

<sup>6)</sup> Dionys. A. R. p. 58.

<sup>&#</sup>x27;) Söttinger Bibliothet für alte Literatur und Runft, 26. 71.

lange weder zu herrschen, noch beherrscht zu werden: da verssichert ihm Sokrates, zwischen Herrschaft und Dienstbarkeit sei unter Menschen kein Drittes möglich. Wer nicht Andere beherrsche, werde selbst geknechtet 1). Auch dieß erümert an Thukydides!

<sup>1)</sup> Mem. II, 1, 8.

(p. 171.). Dieser Zweig ber Literatur pflegt fich ber aufblühnen Städte und Sandelewelt auf diefelbe Weise anguschließen, wie bit Evos und feine Abarten bem Ritterthume. Der Bürgeremann fu weder Beit; noch Interesse mehr, die langen Selbengebion ewig anzuhören. Der Gafen, ber Markt, die Barbierfinkt Im Alterthume haka find die Eräger diefer Novellistik. Cyhesos, Milet und Sybaris, in unserm Mittelalter die it lienischen , catalanischen und oberbeutschen Städte ihren in nehmften Git gebildet 1). Der Charafter biefer Gattung # im hochsten Gwe conftant: ... wir lefen indifche Schwank in Arioft, ephosische: bei Lafontaine. Berodot und Bocami, Petronius und Cervantes, Aupulejus und Burfard Waltis, it unendlich fie übrigens auch bifferiren, in diefem Stude fin sie einänder ähnlich. Weshalb das neuere Drama diese Re vellen fo baufig bemubt bat, bas antile fo felten, einige Er torfpiele idusgenommen, tann bier nicht- ertfart werden 1 Unferm Mhenelydes scheint es indeffen wenig gelungen zu fan, auf erganische Art, wie es Berobot versteht, feinem Berte einzuverleiben. Bei Berodot nämlich bienen & entweder zur plaftifchen Chargiterfchildenung eines Bolles, & net Beitraumes, oder fie wollen im Rleinen die ethische Grund ibee bes gamen Wertes ghipiegeln 3). Reine fast ohne folden Bwed. - Weil aber Pheretydes beinahe ausschließlich tie

<sup>1)</sup> Bon ben neuern hiftoritern find befonbers bie alteften Florentener, Malespini, Giovanni Billant u. T., auth in biefem Stude miben Logogruphen gu vergleichen.

<sup>3),</sup> Bu ben hauptquellen über biefen Bweig ber alten Literatur & hören big Liebesgeschichten von Plutarch und Parthenios, for Athen. XIV, p. 618 sqq. Bgl. & D. Müller Literaturgesch. Athen. So. 365 fg. Ganz besonderes Berbienst aber hat fich Gervinus him erworben, im zweiten Bande seiner beutschen Literaturgeschichte.

<sup>&</sup>quot; Letteres 'namentlich in ber frilbern Balfte feiner Gefcichte, mir rend es in ber fpatern bie Gefprache thun.

Die zahllosen Sitel seiner Schriften lassen sich ohne Zwang auf ein einziges großes Werk gurückführen. Bu Unfang mochte bie eigentliche Götterfage stehen; hierauf die Geschichte ber einzelnen Länder folgen, von der Mythenzeit an bis auf die Gegenwart herab, und die personlichen Reisen bes Hellanikos. Alle herkömmlichen Bestandtheile ber Logographie, die Reisebefchreibungen, die Länder = und Bilfergemälde, die Gründungsgeschichten, die Genealogien und Sagenfreise, lagen bier neben einander. Gin dronologisches Band, aus den Herapriesterinnen von Argos und den karneis fchen Siegern geflochten, bielt das Bange gufammen 1). Aber wie, freilich? Die Zerftorung von Troja foll im achte gehnten Regierungsjahre bes Agamemnon, im erften Sahre des Dempphon erfalgt fein; fogar den Monat wußte der gelehrte Mann anzugeben 2). In der Geschichte bes Areopags werben die Prozesse bes Ares und Poseidon, des Rephalos, des Dädalos und Oxesses in dronologischer Folge nach Menichenaltern aufgeführt 3), 20ic, es dronologifirenden, Sagenschrei-bem gar häufig ergebt, fo war auch Sellanitos gezwungen, 3. B. mehrere Sardangpale anymehmen 1). - Seine Mys

the man and ADD and information of the first angular Cold JAN 1979 and a string recently so it also commented to

<sup>1)</sup> Die Mide nolverzta mochte gur Götterfuge gehoren. Die nas men Aiolina, περί 'Aquadias, ''Ασωπις und Boiwtiana, ''Ατθις und Κραναικά, Λευκαλιωνεία und Θετταλικά, περί Χίου κτίσεως, Κυπριακά, Aισβιακά, Towina erklaren fich fo von felber. : Die Anfichmitte über Megopten, ben Ammonszug, Lybien, Perfien, Stythien, Phonikien, ftanben vermuthlich zusammen, und gaben so zu ben Ramen Backacona voμιμα, περί έθνων, έθνων ονομασίαι Anlaß. Torapia, ariseuf tonnte bas gange Bert geuannt werben. Die Namen Carnegniten und Beraprieftes rinnen find aus ben dronologischen Angaben entstanden. Rur ben Ditel Arlaren well ich hicht recht gu rubriteiren.

<sup>2)</sup> Euseb. Pr. Ev. X, 12.

<sup>3)</sup> Schol. Eurip. Orest. 1648.

Schol. Arist. Aves 1022. ं है। हैं।

Den nächsten Uebergang zu ber wissenschaftlichen bifinit bilden ber Siteliote Antiochos und ber Lydier Zanthos.

Antioch os 1) genießt bei den Spätern, wie bil Div upsios und Strabon, keines geringen Ansehens. Anklant Beodachtung der Volksnaturen scheint er dem Herodot wir serne zu stehen. Von den Mythen, versprach er, ra nauferna nai sagesorera auszulesen; er redete jedoch von Julie. Morges, Sikelos ganz wie von historischen Personen 2). Mat hatte er wohl schwertlich in Thukydides Art das frühere Anthen durchforscht, wie seine ignorante Vermuthung übr in Ursprung des Helotenwesens ahnen läßt 3). Das haufwodienst des Antioches beruhet darin, einen Gegenstand sie sied Geschlichte gewählt zu haben, der einerseits zwischen den Sied und Universalhistorien der Frühern die rechte Mitte hielt, wart zugleich seiner Natur nach den größten Theil der Mythar periode ausschiloß.

Bu ben sonderbarsten Erscheinungen rechne ich den Fauth os, den Zeitgenoffen und Unterthan Artarerres I. 4). I Aanthos lydischer Geschichte sehen wir die geschmadlosin Barbarismen des Orients mit den schönsten Anfängen im Schnige Rambles erzählt, er habe unversehens seine Fran ihr Macht verspeist, noch bei Tagesanbruch ihre Hand in seine Munde gesunden, dann aber aus Gram sich selbst entleibt.

<sup>3)</sup> Antiochos muß nach 423 noch gelebt haben, indem er feint & schichte von Italien und Sicilien bis auf die Thronbesteigung bei Ex reios Rothos fortsete: Diodor. XII, 71.

<sup>2)</sup> Dionys. A. R. p. 10. 27.

<sup>3)</sup> Strabo VI, p. 278.

<sup>4)</sup> Strabo I, p. 85. Rach Dionys. De Thuc. iud. 5. etwas ille, als ber peloponnefische Krieg.

<sup>4)</sup> Athen. X, 8.

bindung zu setzen (II, 161 ff.)! Dem Hellanikos scheint die Art am wichtigsten, wie der Empörer Amasis durch das Gesschent eines schönen Kranzes in die Rähe des Königs gekommen 1). Auch die schönen Kopaisaale durften in seiner böotisschen Geschichte nicht vergessen werden 2). Ein solches Werktonnte freilich durch die äußerliche Anfügung philosophischer Distinctionen nicht sehr gebessert werden 3).

Ungesähr um dieselbe Zeit, wo Herodot den Bersuch machte, die Geschichte von der Mythe lodzureißen; wollte Phereky des von Leros umgekehrt die Mythe allein behans deln 4). Ein beträchtlicher Fortschritt ohne Zweisel! In diesem engern Gebiete nun will er erschöpfend sein. Daß er detaillister gewessen, als die meisten Andern, geht aus Plutarch und Athenäos hem vor 5). Daher aber auch die Kürze und Knappheit seiner Erzählung; weit entsernt von der Behaglichkeit eines Gerodotos. Man sieht, die Masse des Stosses drängt ihn 6). — Nur ein einziges Element seines Buches scheint breiter entwickelt zu sein. Pheerechdes wimmelte nämlich, in noch höherm Grado beinahe, als Gerodot, von novellistischen und schwankartigen Episodien. So die lieblithe Novelle von Kephalos und Protris (se. 25.), von Melampus und seinem Geschlechte (p. 118 kg. 124.); der Schwank von Sispphos (41.), von Kalchas und Mopfos

<sup>1)</sup> Athen. p. 680 B.

<sup>2)</sup> Schol. Arist. Lysistr. 36.

<sup>3)</sup> Rach Arrian. Dissertt. Epictt. II, 19. Gellius N. A. I, 2 hatte hellanitos alle Dinge in brei Rategorien getheilt, in gute, mos zu bie Tugenben, in bofe, wozu bie Laster gehörten, endlich in gleichs gultige, wie z. B. Gesundheit, Reichthum, Bergnugen u. s. w.

<sup>4)</sup> Etwa 485 v. Chr. = 400.

<sup>5)</sup> Pherecydes ed. Sturz, p. 199 und fr. 61.

<sup>6)</sup> Bgl. Perfeus Mebufenfahrt fr. 10, und Schol. Eurip. Alcest. 2.

7

flix, die friihere Geschichte ... bes Drients nicht genug bank werden.

### §. 2. Øerobot!).

Herodot trägt den Geist der perfisch en Zeit, obweil er nur die letzten Perioden derselben eigentlich erlebt hat, aufthiliche Weise in sich, ivie Thutybides den ver perifleisschen. Er ist mit Bindar und Atschylos so nahe verwantlivie dieser mit Aristophanes. Sophoties steht in der Min zwischen beiden.

Die gewöhnliche Behanptung ,"'bag Berobot's Compen tion einen ep ifchen Charatter befibe 2); ift allerbinge gu febt'zu modificirent. Der gange Blan biefes Giftorffere, & fich bis in die kleinften Episodien ginein verfolgen läßt, tiert auf das lebhaftefte an die Tragbbie. "Bor Allem an in Tragodie bes Cophotles. - Alber bas ift boch wahr, gega Thulydibes gehalten, beffit Berodot nich biet Gpifches. Ge Connte auch Aefchylos noch fagent, er effe die Brofamen, be vom Tische bes Homeros fielen ;! Sophoties nicht mehr. unterbittlich fest halt Thutpolbes feinen Faben! . Und Beredet versichert felbst, seine Geschichte gehe von vorn herein auf 11h Bei Thukydides wird von ich schweifungen aus (IV, 30.). weber Person Nichts weiter berichtet, gle inge jum Fortgang Bei Berobot bagegen erhalm bes Werkes unentbehrlich ift. wir ein mehr oder weniger vollständiges Bito bon allen & benovechältniffen bes Delben. : Dee Beum: feiner Geschicht ere that the years are the controllers of the side of the first

Paragraphic Contraction

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 113-122.

deten ad carminis epici indolom propius accedente. Am wunder lichften von Abbe Ceinol: Mamoires de kagademie des inscriptions, XXIII.

Mythenwelt behandelt, so ist es nicht zu verwundern, daß er fie schärfer kritifirt, mehr in ein Sanzes bringt, als feine Borgänger. Und doch hatten auch diese sehon versucht, Götterfage fedes Barbarenlandes mit der hellenischen aufam-Pheretybes findet z. B., daß bei Radmos fomenauarbeiten. wohl, als bei Jason Drachengahne und geharnischte Mämmer daraus erwähnt werden. Sofort argumentirt er, Ares und Athene hatten von den Bahmen des erlegten Drachen die einte Balfte an Nietes gegeben, die andere an Radmos (fr. 16.). Wenn Radmos. von Hephaftos ein ahnliches Hochzeitogeschent erhalt, wie Europa früher von Beus, fo fchließt Pheretydes sogleich, es fei wohl daffelbe gewesen, bas eigentlich Europa bekommen, bann aber dem Radmos überlaffen habe (p. 108,). Wo er Anflößigkeiten in der Sage trifft, wie der Leda chebrecherische Erzeugung (?), da spielt er nur von ferne barauf an (Aivirrerau: fr. 8.). Den eifersuchtigen Born ber Berg fucht er häufig zu umgeben. Nicht Hera foll die Schlangen in die Wiege des kleinen Herakles gefandt haben, sondern Amphitupou (p. 101.). Nicht als Feindinn, sondem als Beichügerinn twitt fie dem jungen Dipupfos gegenüber 1). Wie fein aben Bherekydes zu argumentiren versteht, davon zeugt am deuklichsten die Art und Weise, auf die er des Aljas änklossche Abkunft bestreitet. Lias follte kein Aeginete mehr bleiben, follte Athener fein. Darum mußte fein Bater Telamon ein Sohn des Aftaos (Ufermann) und der Glauke (Welle), Die Glaufe wieder eine Tochter Des Ruchreus fein (Andrea = Salamis), also eine Autochthon von Salamis 2).

<sup>1)</sup> Hygin. Poet. astr. II, 21: p. 395. Doch auch hierin teine Confequeng! (fr. 34 und p. 177. Sturg.).

<sup>2)</sup> Bgl. Schöll jum Berobot VIII, 64.

Athenäos; Thutybides dagegen, herb und feurig, wie de faleruische Wein, bei Cicero. Nirgends finden wir dischone Regel herrlicher bethätigt, daß Triumphe mit Annuch Miederlagen mit Würde müffen erzählt werden. Wer if wermuthiger, als der Geschichtschreiber des Persertrieges? masestätischer, als der des peloponnesischen? Selbst im wins auf der einen Seite, ein Sallust und Tacitus auf dandern können hiermit nicht verglichen werden.

Fast alle tiefer gebenden Ansichten des Thut! des lassen sich auch bei Berodot nachweisen: über das Main das Wachsen und Vergeben menschlicher Verhältnisse, in ben Einfluß der Einzelnen auf folche Borgange, übn 12 Recht bes Stärkern und Hehnliches mehr. Mur daß fick biefem minder flar und confequent ausgearbeitet find, m minter innig mit ber Ergählung verbunden, oft nur als lb theile, nicht felten als Beispiele mit einer Art von Mit wendung angefügt. Auch Herobot ist bemüht, aus ben Ihr fachen die Seele der Sandelnden zu erkennen; aber feine Che rattere find viel weniger scharf und plastisch, als die bet 35 tybibes, fast in bemfelben Dlaffe, wie auch seine Sprache Gerade so auch Aeschplos i bestimmter und weicher ift. Vergleiche mit Sophofles. Weil Diese Männer gleich libermenschliche Instanzen appelliren, so haben fie auch i weniger Anlag, nach einer scharfen Zeichnung ber Charafte hinzustreben. - Die Starte bes Berodot, wie ichon et gesagt, außert sich hauptsächlich in der Schilderung der Bolls naturen und Geschlechteverschiedenheiten 1). Er fteht himm der Naturgeschichte näher, die ja auch nicht mit Indivitua fondern nur mit Gattungen zu thun haben will 2). Und 16

<sup>1)</sup> Bgl. VI, 69.

<sup>2)</sup> Denfelben Unterfchieb bat Beffing in Bejug auf Porfu "

Bald hingegen wird die Stammverwandtschaft der Maffer und Lydier durch ihre Sprachverwandtschaft nachgewiesen 1). Ja, es kommen Vergleichungen vor', daß sich das Tyrrhenische jum Lybischen einen fo verhalte, wie bas Dorische jum Joni= Alle Charafterzüge bes'tief gesunkenen Lydiervolkes leuchten auch bei Zanthos burch : feine Weichlichkeit, feine Rleiberpracht, fein fnechtischer Ginn, ber mit kleinlichen Babrbeiten. Heinlichen Entstellungen ben Schmerz bes Patrioten ftillen mochte 3). Dazu ein pragmatifches Umbeuten ber Sage, wie es die hellenischen Geschichtschreiber kaum feit Ephoros Zeiten angewandt. Die Niobe &. B. rühmt sich ihrer Rinder gegen Leto. Bur Strafe bafür tommt ihr Gemahl auf der Jago um; ihr Bater, eutbrennt gegen fie von blutschänderischer Liebe. Da fie ihn abgewiesen, so ermordet er ihre Kinder bei einem Festmahle. Gie felbst, von Gram erfüllt, stürzt fich von einem Felsen herab 4). Wir haben einen hellenisiten Sydier par uns, und das lydifche Wolf ftand damals im Gpeisenalter 5) ! - Dieses Pragmatisiren im Sinne ber fpatern Beit ift benn auch wohl die Baupturfache, weßhalb Dioupfios von allen Logographen den Zanthas am höchsten achtet. | Er kann in der That, ebenfo wie Rteffaß,

J 75 875

កស៊ី ទេ ខែក្រុង សុខ ខ្មែរ ស្តីឡើ <sub>ស្តែក</sub>្រុង ខេង**វ** 

<sup>1)</sup> Strab. XII, p. 857.

<sup>2)</sup> Dion. A. R. I, 28.

<sup>3)</sup> Bgl. befonders bie Sechlichte wom Roble and Ryros ber Ristolass von Damast, bie ich im Weientlichen burchaus fur Kanthifch halten muß.

<sup>4)</sup> Parth. Erot. 33.

<sup>5)</sup> Auch anvere Boller des antillen Orients haben ihren hikoriter erft gefunden, nachdem ihr felbständiges Leben vorüber war. Ich erifenere an Bignethos und Bervsos. Getht dem Kallfate ift es nicht viel anders gegangen.

brechung geben wollen: so haben es Thulydides und Sophe kles verstanden, Geschichte und Tranerspiel in eine Sphän p rücken, wo sie der komischen Folie nicht mehr bedürsen!).— Dafür ist Herodot aber ein Volksbuch geworden, von Ichn geliebt, der die Musen nicht haßte; den Thukydides haben il lezeit nur Diesenigen bewundert, welche Vergangenheit w Zukunft und die menschliche Natur in beiden klar zu erknus begehrten. Also keine zahlreiche Menschenklasse!

Thutpbides umfaßt nur fein Baterland, Berobet d Welt, so weit fie ihm offen lag. Thutybides handelt 12 von einigen Jahrzehenden, Berodot von ebenfo vielen 3th Ich muß hier einem weit verbreiteten Inthin in den Weg treten. Man hört so oft, das frühere Altenhun Aber was ist Univer habe feine Univerfalgeschichten. Doch immer etwas fehr Relatives: auch it falgeschichte? beutige Wiffenschaft kann u. A. das innere Afrika, das illie Amerika auf teine Weise darin aufnehmen. Fremder Belit per gar nicht einmal zu gedenken. Universalhistorisch neme is baber jedes Wert, welches die ganze Summe ber vorhaut nen historischen Renntniß zu verarbeiten sucht. fcichteliteratur beginnt und fchließt mit Univerfalgeschicht Die höchsten Meisterwerke pflegen da erschaffen zu werden, " fich univerfale Borftubien und speciale Beschränkung auf & nen Gegenstand vereinigen. — Bei ben Bellenen find ! Logographen viel universaler, als Berodot, Berodot will universaler, als Thukydides. Xenophon nimmt von 914 diefe Richtung auf. Das erfte Buch feiner Bellenita bald von Medien, bald von Karthago, aber im Verlauf ned-Wertes wird er beffen überdruffig. Die Rotratifer

<sup>1)</sup> Freilich hat auch Sophokles Satyrn gebichtet, in benen is k Theil drolliger herging, als die Meisten glauben. Aber jebensalls, s sie zur Kolie zusammenbangenber Axilogien anzuwenden.

gerade wie es im homerifchen Cpos der Rall ift, wächst gleiche sam nach allen Seiten bin über. Auch im Epos nimmt bei den Spätern das episodische Element ab. Und felbst in bet Simonibes von Reos Lirit ift derfelbe Fortgang bemerklich. liebt das Episodische, wogegen Pindar ftreng am Thema balt: Ueberhaupt ift die milbe, nur in mittlerer Bobe einherschreis tende Manier des Simonides, die mehr zu rühren, als hinzureißen versteht, mit der pindarischen gang abnilch zu vergleichen, wie Berodot mit Thutydides. Der fanfte, friedlich ethifirende Batchplides wurde alebann bem Zenophon entfprechen. - Creuzer bat die erfte, mehr ethnographische Balfte bes herobot ben Abenteuern bes Obpffeus berglichen, die zweite, mehr friegerifche, ben Belbenthaten von Ilion. Sebenfalls wird ein unbefangener Lefer aus bem Berodot ein Gefühl behaglicher Bewunderung des verfifchen Beldenkampfes zurud= bringen; aus dem Thutydides ein ernftes, beinahe wehmlithi= ges Nachfinnen über die Vergänglichkeit ber perifleischen Stoffe. Alfo die vornehmsten Gindrucke hier ber tragischen, bort ber epischen Lecture! Darum fagt Diotopios, die Schöpfun= gen beiber Siftoriter feien fcon, aber die Schonheit des Gi= nen sei eine fröhliche, die des Andern eine furchtbare 1). rühmt das Ethos des Herodot, das Pathos des Thukydi= Cicero vergleicht den Erstern mit der Spiegelfläche eines ruhig dahinziehenden Stromes 3); der Lettere, fagt er, fingt von friegerischen Thaten einen Rriegsgefang. wunderungewürdige, ber honigfuße Berodot, fo heißt es bei

<sup>1)</sup> Dionys. De Thucyd. p 777.

<sup>1)</sup> Id. De vet. script. cens. p. 425. — Nach A. B. von Schlegel's geiftvollem Ausbrucke: Die Schilberung eigenthamlicher Gemuthsart und die Rührung durch Leibenschaften (Borless. über bramat. Kunft u. Lit. I, S. 159.).

<sup>3)</sup> Cic. De oratore 12.

kabot vorangehen, beit Herobot aber ein Ahntsplice unfolgen mußte.

Roch ein Mortchen von ber Gefinnung bes Thuft: bibes gegen Berobot. Dag er ihm einzelne Juthim worgeworfen, fich felbit überhaupt an eigentlich historiften Werthe bober geschätzt, habe ich aus I, 20. 22. aben ich gu beweisen gesucht 1). Die vornehmsten Refultate bei fm bot werden jedoch von Thulpdides volltommen gebilligt. f bestätigt es, daß im Perferfriege Athen Die glangenbfie Auf gespielt, fa bie Retterinn von Griechenland gewesen; al den Themistolles, ebenfo entschieden, wie Berot:t et im por Miltiabes und Arifteibes bervortreten. Lauter Babito ten, die nichts weniger als unbestritten waren. So chit wohnt auf Greignisse nach ber platäischen Schlacht ampilit scheint er immer das Unheilbringende derfelben vorzugenn an beachten. Sollte dieß wirklich eine ftetige Hebergengun fein, so würde Abutybides bavon allerdings febr abweign Indessen bat Schall boch vor Aurzem eine große Botin bes Berodot für ben Berifles wahrscheinlich gemacht: fo ich baß selbst die bekannte Sage von Berodot's vanathenaufe Worlefung nicht wenig baburch unterftütt wird 2). - Nichts ind Welt ift fowerer, als feinen numittelbaren Borganger, idm numittelbaren Rachfolger richtig zu beurtheilen. fich mit ben Worten des Thulphides auch die größte Hogie tung bor Bergdot vereinbaren. Belathos ift bon Bergboi B aleich barter beurtheilt worben.

<sup>1)</sup> Pie Citelle II, 41. wird bagegen wohl fcwerlich auf ben bot zu beziehen seins eher auf ben Pheretobes, beffen Wert fiber Imb am meisten gab, und hier gewiß panegyrisch lautete.

<sup>2)</sup> Scholl Sophotles. Sein Leben und Birten. S. 118 f.

### §. 3

#### Memoirenfchreiber.

Die Geschichte ber Bellenen, von Reisebeschreibung und lythographie ausgehend, legte im Verlaufe ber Beit immer beres Gewicht auf Die Perfonlichkeiten. Wir haben gefes n, daß fie das ichonfte Gleichmaß zwischen Detail und dee, zwischen Absicht und Nothwendigkeit, zwischen Indiviten und Bollern bei Thutybibes erreichte. Schwächere Beitnoffen gingen nicht über die Perfonlichkeiten bingus : einen ibern Busammenhang zu begreifen, unfahig, blieben fie am inzelnen, am Rleinlichen haften. Dieß ift ber Anfang bes gentlichen hellenischen Memoires, wie es fich unter ben Bann eines Jon und Stefimbrotos gestaltete. Die gleichzeitige omobie mußte vielfache Angegung baju geben ; noch unmittelrer hatten die Reisenotizen der Logographen darauf geführt. m Tone scheint biefe Memoirenliteratur an die Royellen bes. rodot erinnert zu haben. - Der Bollender biefer Gattung Renophon: feine Memorabilien, fein Gaftmahl, auch bas ibe ber Anabafis, Die in ben letten Buchern faft gang jur elbsibiographie des Tenophon wird, die höchsten Meisterrte berfelben im Alterthume.

Jon von Chios 1), ein vielseitig gebildeter Mann., Eraster zugleich, Lyrifer, Philosoph und Historiter, schries außer er Gründungsgeschichte von Chios zwei eigentlich memoirie e Werfe: Επιδημίαι und Τπομνήματα. Jene flatteten richt ab von dem Aufenthalte berühmter Ausländer in Chios,

the same of the same

Complete the English of the Com-

<sup>1)</sup> Sein erftes Drama erftiffen Dl. 82. Er ftarb turg vor Arifics mes Frieben. Seine Bluttvezeit fallt also von 450 bis 422. Die 1gmente hat Anaft. Abpte gefummelt: Berlin 1836.

Diese mahrscheinlich von ben Reisen bes Berfaffers felbft. Di werden benn Gastmähler beschrieben, woran ein Sophelie, ein Rimon Theil nahmen. Wir horen bon ben Liebichains bes Cophotice; von dem möttischen Urtheile, das Pentis über feine Weldherrnverdienfte gefällt; auch daß er in ber fo litit eben nicht ftarter gewesent, als feber andere Athener. Ber feiner bichterischen Berrlichkeit scheint nicht die Rebe ju im Rimon wird gerühmt, nicht als Felbhert ober als Ctuit mann, fondern wegen feiner Boffichtelt 1), feines Gefange. feiner fpaghaften Granblungen 2). Gein Rorperbau wird mi Corgfalt befdrieben 3). - Auf ben Beriffes mar ber M mofrenschreiber libet gut fprechen. Abet was macht et ibm m Bornburfe?' Dag et grob gewefen ), daß er feinen famija Retbang einmal über ben bed Agamemnon gefchate habes Plutarch meint, als Tragiter habe Jon gelernt, bag ber 5th bengröße immler ein Catpripiel infffe angehängt werben. Be ber Abridens feine Abnelgung gegen Beiftes rubre, bar mi ber bedhaffe Athenabs verrathen ! "fie waren bel einer Monen Rotinthlering by, "uit ber dieigirende Die fiet vermuthtig ber Beglinftigte 3. Ihn foll ben Trunt ge

The makes a selected with the contraction

A. C. Chi.

THE BOX OF BUTTON SOLD

1989 mag strádisticzny i in The street with

Delut Perich 5.

Bligt. Cimo 9. 1. The grief nin get albert nie ni

W.P. Ibid. 5.

Plut. Periel. 5.

<sup>1 174</sup> Thick 28.

<sup>(214)</sup> A the mickey, 436, 13 migh had all har to

<sup>1)</sup> Ich will indeffen nicht felbft in Jon's gehler gerathens Die Botin für Rimon, bie Abneigung wiber Peritles, bas Gebicht jum Lobe Go tas (fr. 50.), seine Bewunderung der lakonischen Kürze (Sext. Ent A. M. II. 24).; biefes Alles läßt vermuthen er bag- Son jur ariffolisi ichen Partei geborte. Seine pythagpreifthe Maitolophie ftimmt gut ba-überein (fr. 54.). Daß Chios hamals eine priftotrafifche Nerfall-

lich kehren zur völligen Universalhistropie gurficke Befordibes in der Mitte!

Junnerhin mag bie Berbeischaffung feines Stoffes bem Berodot größere Milhe gefoftet haben : me ber Werarbeitung bicfes Stoffes bat Einehplibes niehr gethan. Berobot giebt Alles, was er weiß, fogar was er felbst für unglanblich hält 1): Thurpbides nur eine ftrenge Auswahl. -- Auch die Anordnung des herodoteischen Werter, fo vortreffich fie iff, fann boch an funftlerischer Berflechtung, an Aberlogier Durch sichtigkeit mit bem Thukybides nicht verglichen werben. Es gehört zu ihm fchönften Gigenthumlichkeiten ber hellenischen Biteraturgeschichte, daß bie Schriftsteller ber beffeen Beit fich tutmer seibft ivollen ben Bügel anlegen. Be heftiger bie Leiden schaft, besto künstlicher und verwietelter wurde die Form: Den einfachen Empfindungen ber fonifden Beriter untspricht bie einfache Form bes. elegischen Diftichons, Das lebendlace Bener bit dolifchen Didter muß fich fchon Künfklichere Banbe, wie die alklissche und sapphische Stropfie, gefallen laffen. Endlich die dorifche Lyrit, wie fie den mächtigsteit Schwing hat, fo auch bie fchwieriaften Dletta: Getabe ebenfe verbalt es fich bet ben Siftorifern. Bott ben erften Logographen an wird die Porm immer kunftlicher, bis fie im Thutobibes eine Verflechtung und Symmettie erlangt; von ber wir Neuern taum einen Begriff haben. Der gewalkige Sturm bes ihntobibeifchen Beiftes bedunfte folder Schranten : Der füffredeute Herodot, die attische Biene Aenophon weniger.

Bei dem Allen sedoch, wer verstanden hat, daß nicht im Einerlei, sondern im Zusammenklange der verschiedenen Tone die wahre Sarmonie zu fuchen ift, der wied den Rathschluß der götklichen Welsheit preisen, daß bem Thukboldes ein He

... 2 E. S 800

<sup>1)</sup> Bgl. VII, 152. II, 47. 123.

lichkeiten sener großen Manner 1) gut unterrichtet zu sein ih hamptete, in der That aber und von wichtigern Dingu zu nicht viel zu sagen wußte 2). Ein späterer Schriftsteller, Ihr pompos, war freilich ebenso reich an Standalen: abn wu bedenke doch, in welche Zeit Theopompos siel, in welche Sw simbrotos!

Es ist sehr zu beklagen, daß wir von den memoinste Arbeiten des berühmten Protagoras so wenig wissen?).

<sup>1)</sup> Plut. Themist. 24.

<sup>2)</sup> Ibid, 2.

<sup>3)</sup> Bgl. Plut. Cons. ad Apoll. 33.

# Behntes Kapitel. Thukydides und Aristophanes 1).

#### §. 1.

Literarifche Stellung bes Ariftophanes im Allgemeinen.

bedem Alterthumsfreunde liegt wohl die Frage nah, ob ne Parallele zu finden sei zwischen dem bekannten Entwickenngsverhältnisse der drei großen Tragiker und dem minder bes unten der drei komischen Meister.

Was den Kratinos betrifft, so ist er nicht ohne Grund i Aeschplos der Komödie genannt worden. Er ist es, wels a zuerst dem Scherze des Lusispiels die großartige Folie der litischen Bedeutsamtelt unterlegte; ihm muß daher vorzugszise jenes bekannte Gesetz des Mornchides gegolten haben, iches im Jahre 440 v. Ehr. die Verspottung namhaster ersonen untersagte. Ehe man sich an die Dessentlichkeit völzgewöhnt hat, wird ihre Benutzung immer lästig falleu. agegen scheinen die geringern unter den gleichzeitigen Lusieldichtern, vor Allen Krates, dem friedlichern, mehr parzischen und allgemein ethissenden Geiste der altsteilischen Kozöbie treuer geblichen zu sein. Dem Kratinos war es Bes

<sup>1)</sup> Ie mehr Thutybibes und Aristophanes Zeitgenossen, Seistesverswandte sind, je häusiger sie benselben Stoff behandeln: besto sicherer in man aus ihren Berschiebenheiten auf die Berschiebenheiten der Dis tie und Poesse überhaupt schließen. Bgl. oben G. 30 ff.

burfniß, die gange Welt in ben Kreis feiner Darftellungen aufzunchmen, die Romödie eben baburch zur wahrhaften lim versalität emporzuheben. Go bat er in seinen Eumeniden im nämlichen Zwed verfolgt, welcher ber afchpleischen Dreftie # Grunde liegt: bas lette Bollwert ber confervativen Stants verfassung, ben heiligen Arcopagos, wider die Angriffe in Revolutionspartei in Schutz zu nehmen. So haben seim Ge fete und feine Reichthuner ben Verfall bes Staates jum @ genstande, in scharfer Opposition mit ber vermeintlichen om lichkeit der folonischen Beriode. Die Deliaden und der Im phonice, die Thrakerinnen und die Ibaer beleuchten bas Em fen ber alten Religiosität, welche burch einheimischen Ihr glauben und durch Aufnahme barbarischer Gerimonien gleite fehr verderbt worden war. In ben Guniden wird die mer modige Musik verspottet, in ben Banopten Die neumotig Bhilosophie, in den Chironen die ueumodige Erziehung, it ben Weichlingen ber gange Charafter ber neumodigen Lebens Ein gewaltiger Vorganger bes Ariftophann! meise 1). \_\_\_ wenn er auch in ber Pytine, am Abend feines Lebens, wi es ben Greisen wohl zu geben pflegt, eben biefen Ariftorte nes, ben Bollenber beffen, was er felbst begonnen, als in Berderber der Komödie zu geißeln versuchte. Aristophanes & nerfeits ift gerechter: einem braufenden Strome vergleicht : ihn, der unter bem Beifallofturme bes Bolles burch's Gefili: fith ergiefit, feine Ufer unterwühlt, und Gichen, Platana und Reinde, aus der Burgel gehoben, mit fich fortreißt 2).

Diefer Aefcholos ber Komöbie hätte nun gar zu gem da Aristophanes als einen komischen Euripides guschilten. In der Pytine des Erstern heißt Aristophanes geradezu:

<sup>1)</sup> Ich ftüte mich in der Inhaltsangabe biefer Stüde hauptsachts auf die ebenso gelehrten, als scharffinnigen Untersuchungen von Theer dor Bergt: Commentationes de reliquiis comoediae Atticae autquae: 1838.

<sup>2)</sup> Arist. Equitt. 526 sqq.

# Behntes Kapitel. Thukydides und Aristophanes 1).

### §. 1.

Literarische Stellung bes Aristophanes im Allgemeinen.

Jedem Alterthumsfreunde liegt wohl die Frage nah, ob eine Parallele zu finden sei zwischen dem bekannten Entwickz ungsverhältnisse der drei großen Tragiker und dem minder besannten der drei komischen Meister.

Was den Kratinos betrifft, so ist er nicht ohne Grund in Aeschylos der Komödie genannt worden. Er ist es, wels her zuerst dem Scherze des Lusispiels die großartige Folie der wilitschen Bedeutsamkeit unterlegte; ihm muß daher vorzugs-veise jenes bekannte Geset des Mornchides gegolten haben, velches im Jahre 440 v. Ehr. die Verspottung namhaster bersonen untersagte. Ehe man sich an die Dessentlichkeit völzig gewöhnt hat, wird ihre Benutung immer lästig falleu. Dagegen scheinen die geringern unter den gleichzeitigen Lusispieldichtern, vor Allen Krates, dem friedlichern, mehr parzicksichen und allgemein ethistenden Geiste der altsteilischen Koznödie treuer geblieben zu sein. Dem Kratinos war es Be-

<sup>1)</sup> Je mehr Thutybides und Aristophanes Zeitgenoffen, Geistesverserwandte find, je häufiger sie benselben Stoff behandeln: besto sicherer ann man aus ihren Berschiebenheiten auf die Berschiebenheiten der Distorie und Poesie überhaupt schließen. Bgl. oben S. 30 ff.

genze Phantafie war mehr an die Wirtlichkeit gefesselt: während Aristophanes &. B. in seinen Rittern bem Reon jenen felbsterfundenen Wursthandler gegenüberstellt, vielleicht bas tühnste und geistvollste Gebilde ber tomifchen Dichtung üba: bowt: fo scheint in Supolis Maritas ber Demagoge Sprabolos nur von seinem wirklichen Geguer, bem Rikias, be tampft worden zu fein, ber für bie Komödie wohl nicht be fonders geeignet mar 1). Auch an Feinheit, glaube ich, fiand er bem Ariftophanes nach. Wenigstens ben Sotrates fcheint er mehr geradezu injuriirt, als eigentlich perfiflirt zu baben 2). In einem feiner früheften Stude, ben Profpaltiern, wori Eupolis die Prozesiwuth des athenischen Boltes zuchtigte, mi er noch gar Manches von der Robbeit der altmegarifden Schule beibehalten haben, wie Aristophanes ihm vorwirft 3), und er felbft nicht undeutlich eingestanden bat 4). Bu gleicht Beit aber febe ich aus ben Fragmenten feiner Schmeichler, baf Eupolis icon weit mehr in's Allgemeine binein ethisirt babm muß, als Aristophanes; infofern also ber menandrischen Remödie näher fleht. Dazu kommt noch, wie Platonios ver fichert, daß Eupolis auch der Barabase, jenem Rerne des al tern Luftspiels, viel weniger Raum vergönnt bat. als bie Frühern 5). - Zwischen biefen Gegenfaten nun bes Gupolis und des Rratinos Scheint Aristophanes in ber schönften Ditte Mit der Raubheit, dem Feuer des Kratinos weiß er die Grazie bes Eupolis zu verbinden. Seine Composition ist gelungener, als die des Kratinos, seine Polemik wirts

<sup>1)</sup> Th. Bergk Commentatt. p. 355 sqq.

<sup>2)</sup> Schol. Nubes 97. 179. Bgl. bas Fragment bei Olympio: bor 3. Platon's Phabon c. 14.

<sup>3)</sup> Nubes 358: Schol.

<sup>4)</sup> Bgt. Th. Bergk 1. l. p. 359.

<sup>5)</sup> Platonius De charact. com.

Υπολεπτόλογος, γνωμιδιώκτης, εὐριπιδαριστοφανίζων <sup>1</sup>).

Die Ungerechtigkeit Diefer Borwürfe wird und tiefer unten elit

Eupolis war an Alter von Aristophanes wenig verschies ben. Freilich ift ber Lettere mit feinem Erftlingogebichte, ben Bechbrüdern, erft Dlymp. 88, 1. auf die Buhne getreten 2), Eupolis hingegen schon Dlymp. 87, 3. 3). Alber Eupolis war damals auch erft fiebzehn Jahre alt 4). In Ganzen werden wir gewiß nicht irren, wenn wir den Eupolis als ein ähnliches, geiftvolles, aber schwächeres Abbild bes Aristopha= nes bezeichnen. Die praktischen Tenbengen ber beiden Komiker find ziemlich verwandt: Beide haffen die revolutionaren Parteihaupter, Beibe guchtigen ben neuerwachenben Bietiomus, Beide verfolgen den Gofrates. Auch Eupolis hat den Phormion respectirt, hat ben Kleon wegen feiner gestohlenen Gieges lorbeeren verspottet. Un erfindungereicher Genialität scheint er seinem Nebenbuhler nicht gewachsen. Eupolis Ma= rikas wird eine birecte Nachbildung von Ariftophanes Rittern genannt 5), wogegen ibn feine eigene Berficherung 6), als habe er gerade an Aristophanes Rittern geholfen, schwerlich vertheidigen kann. Selbst ber Rame Marikas scheint eine Copie des aristophanischen Paphlagoniers zu fein. Und es ift. wohl zu beachten, daß Aristophanes einen viel bedeutendern Demagogen zum Gegenstande feiner Romit nahm.

<sup>1)</sup> Schol. Platon. p. 330: ed. Bekker.

<sup>~ 2)</sup> Anonym. De comoedia.

<sup>3)</sup> Meineke Qu. Sc. II, p. 6.

<sup>4)</sup> F. Ranke Vita Aristophanis, p. CXCIII.

<sup>5)</sup> Nubes 553 sqq.

<sup>6)</sup> Schol. l. l. Obwohl Kratinos ihm hierin beistimmte: Schol Equitt 528.

burch veltt billorifche Motive erflären wollte : To is pate Antie rhanes nur burch rein portifike Mittel Gfect ferrecon, nicht burch Phallen , Rahlidpfe inder Factelgunge !) .... Wie fich The tobibes zientich unzweidentig über feine Kunftgenoffen emper hebt, fo nennt fich Ariftophomes, gerabe herand: Den gröften miler Romifer 1). - Thubobides und Ariflophanes, wie mi gesehen haben, warm perilleischen Geistes ; voll... Sie hatte beibe bas Schicffal, in eine veranterte Beit binein au lebm; fie erkannten ben Berfall, und stellten ihn bar in ihren Bo Beim Thulybides geftaltete fich dieff: jur Atillen biffer ichen Forichung, jur flaren Ginficht in die Geschichte der Um wandlung, jur rubigen Schilderung in keinem Buche. besten Jahre wurden jenen ersten Zweiten gewihmet; ber Abm feines Lebens bem letzten. Beim Ariftophanes erfcheint es at Ihm fliegen bie Ericheinungen ber Berberbnig ale to mische Riguren auf: in Scherz und Spott mußte er überscha, mas Thukobibes nur erkennen und schilbern wolkte.

#### 8. 2.

41 . .

## Parteiftellung bes Ariftophanes.

Gin großer Theil des Bedürsnisses, iden bei den neuen Bölkern die Journalistik dient, wurde bei den Hellenen dum die Schaubühne befriedigt. In der Aragödie kreilich sind die polemischen Anspielungen immer nur als Verkennung des wegentlichen Zweckes zu betrachten. Daher sich auch Sopholist beinahe ganz davon freigehalten. In der Komödie hingegen,

Streben Feffel anlegte. Run gar Epicharm, Krates und Andere! Du Komodie ber Bellenen ift hierin benselben Weg gegangen, wie jebe and bere von ihren Kunften.

<sup>1)</sup> Nubes 529 sqq.

<sup>2)</sup> Nubes 539 sqq. Pax 720 sqq.

mer, als die des Chapolis. Sat auch die Borfehung ben größten Thell der ältern Komöbie nutengehen laffen, so scheint fle doch den bestem Theil erhalten zu haben.

Man hat neuerdings versucht, ben Aristophanes zu einem Junghegelianer zu ftempeln, eine Menge von Pfeudophiloso= phemen und Geschichtsverdrehungen, wie fie die ausgeartete hegeliche Schule zur Welt bringt, unferm großen Dichter unterzuschieben. Ein folches Unternehmen richtet fich felbit. Mit ungleich höherm Talente hat andererseits ber vortreffliche lie berfeter best attifchen Dramas, S. G. Dropfen, ben Aris ftophanes als einen geistwollen Roue gefdilbert, einen Mann ohne Grumbfäte, ohne Barteistellung, phne Baterlandsliebe. ohne Gottesfurcht 1), aber fprubelnd von teder Genialität und vollkommen fichig, das Gemeinfte durch ben Zauber feiner Dichtung zu verflären. Dropfen hat fich nicht gescheut, ben Aristophanes mit bem Juben D. Beine zu vergleichen 2)! -Wer wollte verkennen, baf einige Wahrheit hierbei zu Grunde liegt? Eine tiefere Betrachtung, meine ich gleichwohl, muß ben Aristophanes auffassen als einen ber nachsten Geistes= verwandten des Thutydides.

Wie Thukydides die Historie, von Schwank und Mythe befreit, auf ihr eigentliches Gebiet herüber zog: so rühmt sich Aristophanes, die Romödie von spiesiblirgerlichen und sagenshaften Stoffen abgewandt zu haben 3). Wie Thukydides nur

<sup>1)</sup> Dropfen Uebersehung bes Aristophanes: Ah. 1, S. 263. Ah. 2, S. 303. Ah. 3, S. 12 ff.

<sup>2)</sup> In seiner bekannten Schrift über bie Bogel bes Aristophanes und ben Proges ber hermofopiben.

<sup>3)</sup> Pax 723 sqq. Roch Aratinos schrieb ein Stück, 'Odvoseic, das ganz eine zum Theil wörtliche, oft sogar herametrische Parodie der homerischen Anklopeia war. Rach Ah. Bergk's gelungener Bermusthung in derselben Zeit, wo das Geseh des Mornchibes seinem höhern

fin die sehlerhafte, die lächerliche Stim: in's Auge fallen; m alles Menschiche hat seine lächerliche Grite. "Die Benngenheit nationich muß ihm besto rossger scheinen.

Und Ariftophanes ift entidieben conferte tiv. : Es giebt in ber That faft teinen einzigen bebeutenben Anbret ber liberalen Geite, ben er nicht angegnia biltte. Shon feine Babylonier haben es mit bem Entuit pu thun / fenem angefebenen Demagogen , ber nach Beiffel und dor Rleon eine Belt lang ben Staat vertwaltete 1). Dan find bie Mitter bekanntlich mit: ber größten Seftigleit und in feinfien Bosheit zugleich gegen Klegn gerichtet .. eben damili two. die Greberung ben 11 Subafferia - ihn. auf den Gipid k Bollegunft achoben hatte. Mit welcher Berachtung bow belt er den Alconymas, den Superbolas 2)! Selbst in h Freistein nach, also numittelbar vor dem Ausgange des plo min nadgaalk, anderello Ber Bollsredner Reophon min feinet Rabbeit, feiner feblechten Sprache, feiner thratifo Abstanft verhöhnt 3): . ja., dem Aescholos, ber zur Obentell heitulehrt, ... um bad berrvierte Athen wieder in Drbnung # bringen, bem Mefcholos wird ein Strid mitgeneben, als pi sendes Chreingeschent für ben Riepphon 1).! -terften. Bierfolgungen: tounter Ariftophanes ,Gifce nicht ib tiblen. ... Schon bie Babylonier batten, wenn auch nicht ba Berfaffet felbft, boch den Dibastalos bes Studes, Kallifit tos, .. in teine geringe Gefaht gefeht. Arikaphanes: hatte if Bunbesgenoffen ber Athener, unter ber Daste. babyloniff Stimen, - als Mithlenechte bargeftellt, idie fich in Gifmi Dienste abarbeiteten. Run war biefes Stück gerade an in

<sup>1)</sup> Bgl. Equitt. 129 sqq. Schol.

Acharn. 840 sqq. Thesmoph. 830 sqq.

<sup>3)</sup> Ranae 678 sqq. 2361 fcon Thesmoph, 805.

<sup>4)</sup> Ranae 1541 Schol. 3 2

diensich Aberglintschtenteinde Keineinheiter den Selden einlasse femäult, ist einlasses mußer filde sie Sauptweiten Koppsba eorde of de pesquidweisenenyaptarykyandi äppastendich tiernes

In ifedemui Staate burde zuiffeber Bait, wo inberhaupt: politisches Boben mistirt; imite fich eine propressive inide in confe fervative: Partie unterkheiben ileffen. In Bout freil Die Whithe bes Staates inteficiff fonell bewbeifabten girbiefe des Berfell beffolbeit möglicher lange phinausschieben. . Gelieft: has Kinton pftegt die erften Parter und als Steiget, sfelbit bas Steigen Die lette fonnibale Sinten jut betrachbenum Mufabett sie oben puntte ber Bolkdentwickfungel pflenen, fich beibei eite Brilfwiets Bleichgewichtige haltene - : Du' fann ied: nun: befaribenis boge alle drei großen Koncifer, fo welt sich ihre Partebichfung deuts tidy verfolgen läfft (: enteffiseers unt gonfermutiven Stie gehören. Beim Ariftophahos und Guputiscibled ate Settitaing leicht: biefe Manner feben ben Stant, bie Rudift pu fund in Wahrlyeit voofallen ; titein Abmiden atforpidag: fie bott birfant chen , Den Gundetoment bes Merfallet entpegantetene if Billit Reatines liegt ullerbings ein Freihnne gut Grunde 2). , 1784fein,l wie ich schawskichen benkerkt, iso wied die wondhauente Ambbiel dung best bemotratifchat Staatest, mit feiner: Eingeitraberellins notonie. feiner Wielthheit abm: mathematifichen Dindfieltestofige feit, feiner Sturfel aber burgaufentifchen Bermitening ,unbfiet poetifche Bennuther Teicht etwas Albfrogendes haben in Mitentel iff es vous einem Romifer, wohl kaum 'zur exwarteit," idaß, ert etwas Gelbfterlebtes fo Medenlas hatte finden follen. . Dett! Sitten ein deur fiblig igtebil mi deet, zwellk ind derri roftmod Chamberdie and Chamber in in annahistration and D

<sup>1)</sup> I. Bekkeri Anecdota : Vol. II. p. 747 min A 199 /

<sup>2)</sup> In Kratinos Mortous, worin ein golbenes Beitalter phantas filch ausgemalt wurde, kamen beutliche Anspielungen auf den freigebigen und conservativen Kimon vor: Auch in den Agrekozood wurde derselbe Kimon bis in die Wolken erhoben.

benten mege 1). Allein wer find biefe: Ritter? wiellich it zweite Rlaffe bes fotonischen, langft : verakteten Steuenmis ? sotgenachet . offuldes 'mm, Bifodbogwe' sid sim tonmen ber gludlichen Erörterung von Drobsen bei 1), w cher in Ariftophones Ritten bie ftebenbe Reiterei bes athat fchen Staates frecht. Diefer Reiterbienft iper befanntlich au Art von . Liturgie ber vormehmften und iheguteriften Anne Wenn auch allfährlich eine neue Jufammenfehung des gum Corps erfolgte, fo mußte fich boch ein arijtofratischer Gunde geist um fo unvermotilicher einschleichen, fe geringer am im bie Androahl, je häufiger und: glangender die Zusammenling waren. Wir werden tiefer unten die bedeutsame Rolle tom lernen, welche biefer Ritterstand schon zu Anfange bes pt ponmeffichen Rrieges spielt. Wie er :benptfächlich am (m) den Brieges die Oliganchenherrschaft verbeirtitet und gemp hat, ist allgemeinhin bekannt. An diese Rifter also scheint Ariftophanes vorzugsweise gelehnt zu haben 3). 🚉

Indeffen find es nicht sowohl die Personen, die Panis seifel, denen Artstophanes Freund oder Felnd ist: nein, a sind ihre Grundsähe und Bestrebungen. Sie sieht er som troß dem besten Distorter. Ich will die Hauptpunkte anit ren. Auter allen Boltern pflegt der Landbare envas we servatives, Aristokratisches zu besitzen: stadilissimus est, we der alte Cato spricht. Die einsache Regelmäßigkeit seiner sichäste beschränkt den Geschichtskreis überhaupt; seine stadilissimus est, wechängigkeit von der Natur gewöhnt auch in enenschlichen wegen an Subordination; seiste Gebundenstein an die Schelle

36 . min 62

<sup>1)</sup> Bgl. Dropfen Aristophanes Werte: Ih. 2, S. 307.

<sup>13) &</sup>amp; a. D. 2142) & 219 A (10 10 6 ) up

<sup>3)</sup> Bgl. bie birecte Empfehlung ber naloi nagaboi in ben großer. 718 ff.

Dionpfien gegeben worben, wo fich die Bundesgenoffen zur Ablieferung bes Tributes in Althen zu verfammeln pflegten. Da warf benn Kleon dem Kallistratos vor, daß er den Bund gegen fein Oberhaupt aufzuheten gefucht. Die Sache tant ber ben Senat, und ber Berfolgte entging bem Berberben nur mit genauer Roth 1). Die Ritter tonnten bem Ariftophas nes, weil fie zu fehr mit Beifall aufgenommen waren, uns mittelbar freilich teine Berfolgung zugiehen. Defto mehr aber Der Dichter felbit beklagt fich in ben Wesveit darüber; und es ift nicht unwahrscheinlich, daß Kloonis wies derholte Angriffe auf die bürgerliche Legitimität des Ariftephas nes feiner Aufreizung in ben Rittern ihr Dafein verbanten 2). - Die ficherfte Stilbe gegen folde Gefahren febeint Ariftophanes bei ben Muhrem ber confervativen Partei gefunden per Schon bie Acharner zeigen mandyerlei Spuren einer Berbindung bes Dichtere mit dem Ritterftanbe 3). ben Rittern wird berfelbe Stand formlich als Chor aufgeführt; ja, die Didastalie versichert, der Chor sei von Boltswegen gestellt worden. Vermuthlich wonte tein einzelner Chorege. ben Born bes gewaltigen Kleon auf fich zu laden. Die Ritterschaft als solche machte eine Aufführung oppooie burchseten: was man auch von ber Beschaffenbeit biefer Choregie naber,

<sup>1)</sup> Acharn. 377 seq. 501 seq. 630 seq. Schol. Bgt. Bod's teber Dionyfien und binden; S. 68. F. Ranke Vin Arissophania p. COXI, seq. — Sonderbar, bag Dropfen, ber fonft so freifinnige Dropfen, in dieser Antlage Richts zu tabeln findet: Aristophanes, meint er, habe allerdings ben Unterthanen gegenüber die Politit ber Regierung nicht verbächtigen burfen (Aristophanes Werte: Ab. 2, S. 291). Sollte mit dieser Raxime wohl irgend welche Preffreiheit, dies nothwendige Element jeder gemäßigten Demotratie, vereindar sein?

<sup>2)</sup> Vespae 1284 sqq. Anonym. V. Aristoph. 28gl. F., Ranke l. l. p. CCXLVIII.

<sup>3)</sup> Acharn. 5 sqq. 300 sqq.

Maffe des Bolles selbst; in mäglichster Ausbehnung min Verwaltung ber Gerichte Theil nehmen zu laffen. neuerer Zeit den Richtercollegien der confervativen Staatm Geschwornengerichte bes Liberalismus gegenüberfieben, fom latedamonischen Juftig damale die athenische. den, zumal des Luffas, erfeben wir mit Schreden, bis welchem Grabe ber Prozeschicane, bes Leichtfinns und bu & motratischen Parteilichkeit die athenische Jury entauet wuß Gine formliche Richterwuth hatte ben großen Saufen ain nicht allein um ber Befoldung, fondern vornehmlich auch u des Rigels willen, fich in fouveraner Machtvolltommenheit die Richter über Leben und Tod zu fühlen. ein eigenes Stud biergegen verfaßt, die Wespen, eins fim berrlichsten Meisterwerke, worin die tieffte Ginficht mit dan bigften Bitterteit gepaart gehet 2). -Auf derselben Rulm ftufe, wo die unbeschränkte Demokratie waltet, pflegt bit len Boltern eine gangliche Centraliffrung bes Staats, in B rannisches Borberrichen ber Sauptstadt über bie # tergeordneten Glieber flattzufinden. Go war auch die Bunds führung ber Athener, namentlich feit ber Staatsvermaling bes Beritles, in eine ftrenge Bewaltsberrichaft übergegange Arikophanes dagegen ift ein warmer Bertheidiger der Bundis Schon seine Babylonier hatten fich berfelben and nommen; nicht ohne Gefährbe, wie wir gefehen haben. # ein Hauptverbrechen wird dem Kleon seine Tyrannei gegen is Infeln vorgerudt 3). Unter feinen eigenen Berbienften ich es der Dichter gang besonders hervor, daß er zur Gendif

<sup>1)</sup> Man vergleiche g. B. bie entfestichen Rechtsgrunbfabe, bit it ber Rebe gegen Philotrates zu Tage tommen.

<sup>2)</sup> Bgl. besonders Vespae 546 sqq.

<sup>3)</sup> Equitt. 235 sqq. 1405.

rit gegen die Bundesgenoffen ermahnt habe 1). wolutionaren Größe von Athen, hängt auf bas Innigfte je er furchtbare Propagandatrieg zusammen, ben es fett berifles Regierungsantritte gegen bie ariftofratischen Mächte 28 Peloponnesos führte. Alle eigentlichen Bolksredner, Rice n, Sprerbolos, Rleonomos 2), felbst in ber außerften Ge ihr noch Kleophon, find bie hartnäckigen Berfechter bes Rries es; während die confervative Partei, von ben Gemäßigten n, wie Nikias und Laches, bis zu den Ultras, wie Theraienes und Kritias, jeder Zeit für den Frieden wirken. n doch schon Perifles und Kimon auf ähnliche Weise einnber entgegengestanden! Aristophanes gehört energisch zur riedenspartei. In den Acharnern schon wird auf das Eins tinglichfte für ben Frieden gepredigt; in der Eirene sehen wir m Dichter, vielleicht fogar mit praktischem Erfolge, bem In ber Lyfistrata endlich, rieben bes Mifias porarbeiten. ei ber ausgelaffensten Reckheit, abermals ber Frieden bas irundthema 3). Kleon's gewaltiger Plan, seine Baterfladt ir Königinn von Hellas zu machen, wird beim Aristophanes ur in's Lächerliche gezogen 4). Auch im Baffe gegen Late= imon ift Aristophanes fehr gemäßigt. — Schon vom Ausruche des Arieges an war es ein Lieblingsproject der außerm Revolutionare gewefen, bas ferne Sicilien anzugreifen; atürlich unter dem heftigsten Widerstande der conservativen artei. Auch hier feben wir ben Aristophanes in ber Dppo-

<sup>1)</sup> Acharn. 603 sqq.

<sup>2)</sup> Pax passim.

<sup>3)</sup> Richt minder, wie es icheint, in ben Laftichiffen, ben Landleuten ib Infeln.

<sup>4)</sup> Equitt. 797 sqq. — In ben Wolken, wie Rante febr fein merkt (Vita p. CDXXXV.), wird bas ganze Berberben bes Streps wischen hauses burch bie unfreiwillige Muffe, wie sie ber Krieg mit h bringt, beschleunigt.

fition. Seine Babulonier icon And voll bittern Spatte # gen ben Gorgias, beffen neumodige Beredtfamteit fin bi Rriegeluftigen ben erften Ausschlag gab 1). Bei ber letten großen Erpedition fchrich er feinen Amphiaraos 2), wehl mit ohne Anspielung auf den Nitias, der ja auch wider besim Biffen ben Oberbefehl hatte übernehmen muffen; und, in ich kaum bezweifle, voller Ahnungen ber Bukunft. - Die inne gegen bie bellenischen Feinde ift Aristophanes so friche tla. Wo von Berfien die Rebe ift, ba fprühet er von & tionalhaß, da will er, als einen Ableiter bes innern Ringe alle Bellenen zum Rampfe gegen bie Barbaren zusammen Diefer Berferkrieg war aber schon in Kimon's 3th eine Parteisache ber Conservativen gewesen. Seit ber fo fchaft bes Berikles waren bergleichen Ibeen eingeschlafm, mi erft ber völlige Sieg ber oligarchischen Reaction tomit i wieder aufweden. - Goll ich noch anderer Symptome # Wie fo häufig wirft er, in ben Rittern besonden feinen ochlokratischen Staatsmännern zugleich bie übermutige Thrannei nach unten zu und die niedertrachtigfte South chelei gegen bas fonverane Bolt ber Athener vor! it Schuld freilich, Die fie mit ben Bobelführern eines jeden Gie tes theilen. Mit welcher Entschiedenheit verhöhnt er bie Bis beremancipation, die politische fowohl, als die bie liche! in der Lysistrata zuerst, bald auch in den Thesmoph riagusen, und als Greis noch in den Ettleffagusen. Bie 16 stoteles vortrefflich bemerkt, Diefe Emancipation der Beit trifft in der Regel mit den Ausartungen feiner brei Ginne formen, mit ber Oligarchie, ber Bobelherrschaft ober In

<sup>1)</sup> Bgl. F. Ranke Vita Aristoph. p. CCCXXXIX.

<sup>.2)</sup> Bgl. die Oppothesis zu ben Bogeln.

<sup>3)</sup> Bgl. Acharn. 66 sqq. 105 sqq. Lysistr. 1132 sqq. unb # gablige andere Stellen.

feit gegen die Bundesgenoffen ermahnt habe 1). - Mit ber revolutionaren Größe von Athen hängt auf bas Innigfte jener furchtbare Propagandafrieg zusammen, ben es feit Perilles Regierungsantritte gegen Die griftokratischen Mächte des Peloponnefos führte. Alle eigentlichen Bolkoredner, Rieon, Sprerbolos, Aleonymos 2), felbft in ber auferften Gefahr noch Kleophon, find die hartnäckigen Berfechter des Kries ges; während die conservative Partei, von ben Gemäßigten an, wie Nikias und Laches, bis zu ben Ultras, wie Theramenes und Kritias, jeder Beit für den Frieden wirken. ten doch schon Perikles und Kimon auf ähnliche Weise einander entgegengestanden! Aristophanes gehört energisch zur In den Acharnern schon wird auf das Eins Kriedensvartei. dringlichste für ben Frieden gepredigt; in der Eirene sehen wir ten Dichter, vielleicht fogar mit praktifchem Erfolge, bem Frieden des Mifiag vorarbeiten. In der Lyfistrata endlich. bei ber ausgelaffensten Rectheit, abermals ber Frieden das Grundthema 3). Rleon's gewaltiger Plan, feine Baterfladt zur Königinu von Hellas zu machen, wird beim Aristophanes mm in's Lächerliche gezogen 4). Much im Baffe gegen Latedämon ift Aristophanes sehr gemäßigt. — Schon vom Ausbruche des Krieges an war es ein Lieblingsproject der äufferften Revolutionare gewefen, bas ferne Si cilien auzugreifen; natürlich unter dem heftigsten Widerstande der confervativen Bartei. Auch hier sehen wir den Aristophanes in der Oppo-

<sup>··· 1)</sup> Acharn. 603 sqq.

<sup>2)</sup> Pax passim.

<sup>3)</sup> Richt minber, wie es icheint, in ben Laftichiffen, ben Canbleuten und Infein.

<sup>4)</sup> Equitt. 797 sqq. — In ben Bolten, wie Rante febr fein bemerkt (Vita p. CDXXXV.), wirb bas gange Berberben bes Streps siabifchen haufes burch bie unfreiwillige Muffe, wie sie ber Krieg mit sich bringt, beschleunigt.

Pestod und Homer die praktischen Berdienste nachzuneisen! Westod und Homer die praktischen Berdienste nachzuneisen! Abet er weiß doch selbst recht wohl, daß so ties gewunk Krantheiten, wie z. B. die Ptozesswuch des athenischen Krantheiten sind z. Auch im es der Schuss seiner metsten Stücke dentlich genug bewise daß er au praktischen Simfluß derselben nicht gedacht was er au praktischen Simfluß derselben nicht gedacht was geradezu wieder umstoßen? nicht in der Lyssfrata die Wiederberrschaft gepriesen werden? nicht in den Bögeln das im berherrschaft gepriesen werden? nicht in den Bögeln das im wülttige Luftschloss über Menschen und Götter triumphirm!—Rein großer Dichter, meine ich, verfolzt praktische Iwechus ihrer selbst willen mit so ausschließlichem Sifer. Aristehm hälte sich unzusstäden gefühlt, wenn er in einem Utopus lebt, von keine Luftspiele wären möglich gewesen.

Wie entdecken vielmehr beint Ariftophanes eine tomif Unbarteilichkeit, welche gang zu vergleichen ift ber fin betrachteten bistreischen Unpartellichkeit bes Abustybibes. De Rieon freilich ist er feind; aber nicht fo, daß er ben Mil definiegen überschährte. Dian betrachte nur die Anfangelind der Mitter. Daff er ben-Ritias überhaupt als komifche fin darstellt, würde an sich noch Richts beweifen : felbst ihre til linde kann bie Komidbie und auf Tiffee Weife verbenlich Der atebite Romiter bei Renern, Cervantes, bat in finn Don Dufrbte bas gange Wefen bes fpanifchen Bollit m ber philippifchen Beit insbesondere tompbirt. für bie aich boch mit Wort und That begeistert war. Wie erscheint im ber aristophanische Nikias? Alles, felbst bas Geringste, wi er thun foll, muß von dem kraftigern Demosthenes eif auf regt werben. Riflas ift beschelben (15.), waffertrinken (88.11 ed all followings and mental and lower .... 77 1

pipe 300 or the pine toll en

<sup>1)</sup> Ranae 1007. 1033 sqq. 1052 sqq.

<sup>2)</sup> Vespp. 650 sqq.

ı

nei zusammen 1). Wenn die Bickhazeit des Samtes varüber ist; wenn Uebervölkerung die Ehen verspätet und die Sitten untergräbt; wenn im allgemeinen Versalls die Männer gleiche sam Zweibern werden: da pflegt bei einer jeden Naulon das Weib seine heimische Sphäre zu verlassen, dem Manna nachzuäffen, das Band der Familie gespekert zu merden. Arisstophanes hat hier schärfer gesehen, als Platon selbst. Weine Schilderung seiner epnservativen Sinnesart mas endlich geschlossen, werden durch den glorreichen Kampf, den er in den Wolken gegen die rationalistische Austraung führt; in so viel audern Stücken zegen die Verderbnisse der Kunst, die raffinkten Weisen eines Phrynis oder Kinesias, die poptie sien und sietlichen Licenzen eines Euripides 2).

Wein Aristophanes ein gewöhnlicher Parteimann genissen wäre, oder auch nur so besangen, wie die Parteisührer, die Parteischner, um in der Bravis zu wieden, wiesen wenigstens seine Parteischner, um in der Bravis zu wieden Entschiedenheit die Conservativen gelobt, wie ex die Gegner getobelt hat. Da stagt estsich dem zugünsch, wie ex die Gegner getobelt hat. Da sagt estsich dem zugünsch, wiesern die praktische Klirk, samkeite in seiner Absicht gelegen. Freilich rühnu er sicht ein Verbesserer des Volkes zu sein, weit er dessen Schmidcher entlarvit; und zur Gerechtigkeit gegen die Unterthanen ermahigt habe. I. Freilich tadeit er Parteigenassen, wie den Anchepten land, ihre einem Kleon gegenüber nur Thränen, keinen wie derstaud, haben 1). Aleberhaupt scheint es ihm unzureiselneste dass der Poet ein Lehrer der Christippachsenen, sein unzureiselneste

ระบบเรียก 1 เกียรมู่หล<sup>า</sup>ชเ**ส** 

Vespp. 650 seen.

doctringe apud sophistas majores vestigiis (Gott. 1838), p. 39 agg.

f 2) Sogar- die harmlose Kalenderresorm des Meton ist ihm zuwis der: Nubes 687 sqq. Pax 406 sqq.

<sup>1)</sup> Equitt. 322 sqq.

Chen begbalb aber bleibt es bem Ariftophanes and mig lich, ungetrübt burch Barteleifer, ben reinften und aufgeflänte ften Patriotis mus au ben Tag zu legen. Am beutlichim wohl in den Froschen. Wie unvergleichlich weiß er bier, m ter ber wachsenden Bedrängnif bes Staates, Die Barteim m Mäßigung und zur Eintracht zu ermahnen! Eine allgemein Amnestie foll erlagen werben. Wenn man die Stlaven ichn au Bürgern mache, Die in einer einzigen Schlacht fich fin gehalten; wie könne man ba um eines einzigen Fehlmitts wie len fo viele Burger ju Atimen machen, deren Bater bod : vielen Schlachten fich groß gezeigt (686 ff.)! - In frührt beffern Zeiten batte Aristophaues beständig dem Alkibiades & ponirt : icon bie Bechbrüder hatten biefen mitgenommen; & den Acharnern wird er geradezu als geschwähiger Bifflig verbobut 1). Best waren bie Berbaltniffe anders geworte Seiner frühern Verbindung mit Oligarchen und Latedance ern hatte Allibiades unwiderruflich entfagt; jest tam of Athen vornehmlich auf einen ftarten Arm an, der bas nächt Berderben beseitigen kounte. Als in den Fröschen dahn a Gutachten eingeholt wird über den Alfibiades, da aufen Eurlpides freilich, der Vertreter alles Neumodigen, Gefunt kenen in der Poeffe, noch fortwährend fehr erhittert über it ehemaligen Frevelthaten beffelben ; Aefchylos bagegen, balt nige Repräsentant alles Berrährten und Vortrefflichen in It Runft wie im Leben, giebt feinen Rathschlag babin ab:

Den Lowensprößling nabre man nicht in ber Gtabt.

Barb er genahrt icon, - feiner Art bann füget Gud (1427)

Rann ein Nichthistoriker in edlerem Sinne über ben Purten stehen?

Wir haben schon früher bemerkt, daß jedes Urtheil üben Werth eines Staates, einer Runstperiode u. f. iv., be

<sup>1)</sup> Auch im Triphales noch, wie es fcheint, Dlymp. 90, 2

gottebfürchtig. (30. 106.), aber ben Göttern verhaft (34.); jur Ausführung fremder Plane nicht libel geeignet (101.) !), aber faretifam (111. 357.); jandernd 2), fchnell verzagt (234.), fchen vor dem Volte (37.), gern mit der gweiten Rolle zufeleben (120 ff. 154.), fin Unglud leicht zum Opfer tobe entschloffen (80.). - Man fieht, Ariftophanes fameis delt ihm nicht. Auch ift ber ganze Gebanke schon, daß Aleon nur durch ben Wurfthandler beffegt werden tann, affo einen Menfchen, der ihm am aller Urt bemagogischer Giblechtigfeig im noch überlegen ist, nichts weniger, als besonders ehrenvoll flir die Confervativen. In den Fredschen, wo beit Demosführer Kleophon der Strick jugebacht wirb, boren wir jugleich auch den Oligarchenflihrer Aldeimantos file todeswirdig ertlät ren (1513 fg.). Ginige Samptthemen des Ariftophanes, bie fplophantifdje Beredtfamteit; Die verberbliche Erziehungewelfe, die allgemeine Sittenlofigleit ber Beitgenoffen : fa / fle treffen ben vornehmeit, reactionaren Bobel bolltommen ebenfo feftig wie den gemeinen , revolutionaren. Bie in beir Bolten ber alte Strepfiches mohl irgend beffer, als fein Gohn? fie ben Bespen ber junge Bbelpeleon irgend beffet, als feit Bater ? Sind die Manner in ben Effleffagufen ihrer tollen Chehalifien nicht vollkommen würdig? So elfrig Aristophanes ver Rat tionalismus ber Sophisteri bekampft, ebenso eifetg bekkimpft et den neuverwachenden Biotismus 3). Wie er endlich; tild Tüngt ling fcon, in den Wollen gegen Sofrates gefirtiten hat," fo noch als Greis, in ben Efflesiazusen, gegen Platon: obwohl diese beiden doch recht die Hauptphilosophen der politischen und firchlichen Reaction waren.

<sup>2)</sup> Ibidem 641.
3) Pax 1053 sqq. Aves 959 sqq. und viele andere Stellen. Auch gegen bie fremben Gulte icheinen bie Boren und bie Lemnierinnen geeifert 

... Dagegen überspelnat er bie nachftgeleneme Bergangenheit: Themistelles. Meronibes ... ber altere Thubbibes und bit at bern', fchwarzhintrigen" Wertester ber guten alten Beit fin m ter, Ben Staatomaunen feine Lieblinge. ... Abeberall fommt a autilit auf ben Rubur bes marath saifchen Athens: m bie Recaben fchon : I'ln ietnfter Mufet, und iffrenger Gummit tenogen, tenfch und bofcheibeit, aber gefund und fugenbind emporblibeten 1) ; wo bie Manner traftwoll und vieriding waren, teine felbftfüchtigen Martifchwäher mib Gama, in bem . Speet und Lange, Belm und Barnisch und ben fichmie den Schild bes Mind: fcuantent 2); wo : Phronichos, h. Biene gleich, and Sain und Biefen die Frucht unfletim Melobien pflucte, immerbar füßen Gefang ausftroment !: wo Aefcholos, von Demeter's Weihen genährt 4), balt u großartiger Stille 5), balb wie ein Lowe, mahnenumflatin, rollenden Auges und mit Donnergebrull 6), seine Tragitio fouf, reich an Baterlandeliebe und erhabener Gefinnung, welchen Ares felber baberbraufte ?). - Auch bier wicht Sometimes and the second of the second

the second of the

1 . 1.1 ...

<sup>1.727 7346.0</sup> in adjointmes 961 sqq. (A till a file of the company of me

<sup>4) &</sup>quot;Ranae 888/sqq. 1/

<sup>5) 1</sup>bid. 910 sqq.

<sup>&</sup>quot;)" Ibid. 1021 sqq. - Go erfcheint auch bie golbene Cilabe !! Baar bei Ariffophanes als ein Opmbol ber guten alten Beft, mann fe boch im Gegentheil eine Eracht ber noch frubern, verweichlichten ? riobe war: Thucy d. I, 6. — Das ibrigents noch in Thutpille Beit gar Manche baivaren, welche ben Perfertrieg ferbit ertebt hand erfieht man aus II, 21. Die Gefallenein von Macathen hatte ber Gut officiell für unerreichbar ertlart (1b. II, 34.). Go fonell auch, id! ber Platon (Lysis p. 205:), Dasjenige, was die Marathonkampfer fi beilig gehalten, in Bergeffenbeit, ja Bergeffenha gerfeth: fo mar bi

wußt ober mitbemußt, ein frühered Urtheil über bie Bluthe= geit bed, Bolles inn Allgenseinen vorantfett. .. Wie bei The fpbibedig fo bildet and bei Alvinophanes bie vernaugene. Herrs lichkeit won Athen ben gemeinftinen hintergrund feiner Werte: Thulvbidod, im richtiger hiftprifcher Ettempielf , bebenittbibie Staatsverweltung ben: Werittes, alen bie iBluthezeit feines Bas terlanden. Bad bingegen den Ariftophanes betrifft, fo nennt er den Perikles man Olympier 1), preiset auch seine: Uneigens nühigkeit.2); ober er fpottet gleichmohl über feine großherzige Rechnungenblage: ed ro deorge und flagt ibn an, bag er and zweier Huven willen beit Kritg entgündet 3) :- And ben San photles lägt er gelten, bach ehne Wegeisterung für ibn 4).

. และ (ค.ศ. 5 ค.ศ.) พระเดา Simon and the

.

Acharn. 498. sqq. word wied vom 1 genium

<sup>1)</sup> Aghern: 498 sqq.

<sup>&</sup>quot; e de go Ilin de e 2) "Raufitt. 283: 1" the continuence of the country and the country James (consists)

<sup>1)</sup> Daß Aristophanes ben Aeschplos wirklich über Sophotles gestellt babe, geht aus den Froschen hervor, nicht allein aus der Fabel bes Stude im Allgemeinen, fonbern aus gang flaren und unzweibeutigen Teuferungen im Gingelnen (787 ff. 1515 ff.). Romme body Riemanb bamit, bag Aefchylos nur als ber ich arffte Begenfas zu Guripibes in ben Bordergrund geschoben fei! Teschplos bietet gwar bem Sophoties seinen Ehrensit an, aber nur aus höflichkeit: benn B. 1518. erklart er ihn geradezu fur ben 3weiten. Auch macht. Copholles. fabit, bem Aeschylos gegenüber, keinerlei Ansprüche baraufg nur bem Guripibes will er nicht nachfteben - Benn beffen ungeachtet nicht bloß Rots fcher, fondern felbst ein Mann, wie Gervinus, jenes Wethell bes Ariftophanes hinmegbeuteln will, fo weiß ich bas nur harqus jugertlas ren , bag ein fo ichiefes Urtheil bei einem fo großen Dichter und Prite ter auf ben erften Blick allerbings, befremben tann. - Der Ramiter Phynicipes .. ber feine Dufen jugleich mit Ariftophanes Frafden gab, auch wohl in berfelben Intention gab , bat ben Cophofiet richtiger beurtheilt. Er fellte bem Guripibes allerbings ben Saphoffes gegenüber (Harpocr. p. 101.), und vermuthlich jum Bortheile bes Cestern (Argum. Oedip, Colon.). in omila, wirtigmer ift aben ber Contras geilig aibateen, in Ber jeffen an james gefien bolgmes bit beiten bolgmes tim

Bandes mur eine Aenderung ber Beaunten fordern, ben wifta Lefcholos aber verlaugen:

> Daß Feindes Land fie achten follen für eigenes Land, Und eigenes Land für Feindes Land; in der Flotte nur Ihren Reichthum feben, im Reichthume ihre Armuth um

Alfo eine vollkommene Repriffinirung des ganzen Boliste rakters! - Man hat die sonderbarften Sppothesen nicht um Aristophanes Berfahren gegen Sofrates zu rechtfenis Wie konnte er nur, so fragt man, die eigenthümlichsten it ber der Sophisten ihrem entschiedensten. Gogner zur Saft lan! Beil er nicht blof die Sophisten verböhnen wollte, sow aud die Bhilosophen. Darum bat er Alles bort mit unich licher Romit zusammengelesen, was ber nichtphilosophische fand gegen ben philosophischen überhaupt vorbringen femm: was er vorbringen wird, fo lange die Menschen Main bleiben 3). Bei einem Diftoriter würde jede Bermischung ! Art unverzeihlich fein. Bon bem hiftoriker barf ich forden daß er zwar einerseits bem Aristophanes sein Gelächter wie empfinden, andererfeits aber auch bem Sofrates feine Spar lation nachbenten, fie von Sophismen unterscheiden tonn. -Weil nun der Komiker nirgends die treue Wirklichkeit in Schilderungen positiv behauptet, so war es ihm ziemlich nerlei, ob sein Sokrates mit dem Sohne des Sophromik

<sup>1)</sup> Ranae 1442 sqq. Auch sein gantlich verändertes Urtheil & ben tapfern Lamachos tann als Beweis dienen, wie gern unser Licht zum Wiederruse früherer Jerthümer zu bewegen war: Thesmoph & sqq. Ranae 1031 sqq.

<sup>2)</sup> Alfo wesentlich verschieben 3. B. von Epicharmos, ber im auch ben herakleitos und bie Eleaten verspottete, aber boch wohl wom Standpunkte seiner eigenen Philosophie, ber pythagoreischen, Bgl. Aristot. Metaph. III, p. 79. Br. Grysar De Dories comoed. p. 115 sq.

ein genelffer Wreistauf: Die Bretere Bie auf Reichelas berg unter ; batten von ber alteften Dothengeit als von einer aok denen getraumt. Bei ben kleinen Romitern ichenit biefe Bins ficht immer fortgebauert zu haben 1). Kratitus hatte bit Rot ten des Solon 2), Berodot das marathonische Alter (?), Thutodides das perifleische für ben Dobepunkt ber hellenischen Geschichte angesehen. Der Romiter Cupolis, bem Ariftophanes fonft naber ftebend, urtheilte hierin boch richtiger, obne Biveifel' fire Die Romobie infindet geeignett: But feinen Demen ; wo liber bie Derbechnig Gerigleitgertigen Gtauts manner Gericht' gehillten murbe, fagitatth Berittes mit mutet ben Richtern. Thm gur Soite Artfloides, Miltiades und Solon 3). - Atfaphames: nahm. Die Auflicht: bis: Berodot inviedet auf. Auch Gefrates ledatte ben Thendstofles über iben Berts fles: fener habe bas Boll mitiBerbienfien bezaubert ju biefer mit Strentenliedeter 14). :: Doch inveltor: febel: Contentes inunich: ben renden, inner noch felden balden voner bet

Bolt boch bis auf Demosthenes herab und später noch porzugsweife flots auf die Arbach von Matathon (Denlo att. Pro cor. p. 197. Plut. De glor Athy, who bestimmer 238, divisional vorai dun elipminks

<sup>1)</sup> In Krates Theren 3. 28. war ber attronische Juftand ausges malt, not die Ehirte'inen mit inenschielter Weftnilft! menspilete Robe begabe finds wo-est weber hemeninach isweche giedt; sinden, Auferden seine bem hungarigen Munde zuwächft; wa das Aleischen sogar is lindlicher Unstaule für Sünde gilt. Sanz Abnlich Oberetrates in seiner Berbannung ves Gebes, wo nachtet alsbann jene dite Derrichteit zurrichtet. Aus Telestoes in seiner Ausbertrates und bei Geben bei Beite die die der berrichteit zur interer.

<sup>2)</sup> Dies erhellt namentlich aus ben Fragmenten seiner Nopo. Auch in ben Arigowes wurde tein Anderer, als Golon, aus der Unterwelt beraufbeschworen, um bie entarteten Beitgenoffen gu befthamen.

b) Longin, XVII Stop, XIIII, p. 163; pol. Valcke-

<sup>4)</sup> Xenoph. Memor. II, 6, 13, III, 6, 2.

vie meisten Naturphänomene aus den Wolken zu eilim weiße auch seine Verheisungen, seine Orohungen an die ich net haben sämmtlich mit den Wolken zu thun 1). — Li ganze Acharnere om öd is beruhet auf Einem Wise. Bei herelich wäre es doch, weil die Athener nun einmal nicht wie lan, wenn ich allein für meine Person mit den Lakedimmerm Frieden schlösse! Die chimärische Idee eines folchen setzelschafte! Die chimärische Idee eines folchen selfriedens wird nun mit der lustigsten Consequenz duch Lauptwerhältnisse des wirklichen Lebens durchgeführt: in ihr Gegensahe mit der bestehenden Politik, in ihren heftigen sen siet den Friedensstister selbst, während ringsumhn in Orangsale des Atieges fortwäthen.

2m beutlichsten läßt fich bieg Berfahren in Ariftophut Frieden verfolgen. Irgend eine verunglückte Bellerophe tragodie, vermuthlich bie bes Euripides 2), muß ben In phanes veranlaft haben, ben Pegajos bes Trauerfpicis einem, Roffafer zu vergleichen. Der gange Staat mar band in der heftigsten Spannung: foll der Krieg fortgeset, ber Friede geschloffen werden? Da fällt bem Komiln a wie, wenn es wöglich ware, bie Friedenggöttin selbft, & mitfammt ihrem Gefolge irgendivo versteckt sein muß, 10 Simmel wieder herabzuholen? Gine glückliche Combinant bietet fofort ben Rofftafer als Wertzeug bar. Arngaos fleigt auf feinem Rogtafer gen himmel, ben 3# perfonlich um Prieden zu bitten. Die unfaubere Ram !! Rafers giebt zu den schnurrigsten Ideen Veranlaffung. bei Eröffnung ber Bubue feben wir die Stlaven bes Inge beschäftigt, dem Ungethüme unter Ach und Web Dijffink

<sup>1)</sup> Nubes 575 sqq. 1114 sqq.

<sup>2)</sup> Obwohl ber euripibeische Bellerophon ich in ben Beiten vührt wird: Schol. Vespp. 789. Bgl. übrigens Schol. Pac. 147.

übereinstimmte. Hier wäre nur etwa die Rechtssage übrig, ob eine solche komische Freiheit, vielleicht Aerleumdung heißen könne. Davon sehe ich ganz ab, daß Aristophanes, der ganze Komödien nur gegen die bedentendsten Männer schrieb, schon durch seine Auswahl den Sokrates für den ersten Philossohen der Zeit erklärte. Wer aber den aristophanischen Wig in seiner eruschiedenen Gutmüthigkeit kennen gelernt 1), wer das eigene Urtheil der Sokratiker gehört hat 2), dem wird die Antwort nicht eben schwer fallen.

Die aristaphanische Composition ist in seinen vorsnehmsten Komöden außerordentlich eonstant und einsach. Irsgend ein Wis, eine scharssinnige Verzleichung pflegt zu. Erunde zu liegen. Aristophanes bahnt sich hiermit den Weg aus der gemeinen Wirklichkeit in eine idealiserte, d. h. völlig verkehrte Welt, die er nun mit der größten Consequenz der wirklichen Welt parallel auszuhauen sucht. Seine reiche Phantosie vershindert dabei, daß der ursprüngliche Wis durch die Auszssihrung schal wird. — So lag es z. B. sehr nahe, die nebelhasten, schnell wechselnden Philosopheme jener Zeit mit Wolf en zu vergleichen. Diesen Wish hält Aristophanes mit der äußersten Strenge sest. Nicht genug, daß er

<sup>1)</sup> Cupolis scheint ben Sokrates in kurzen Worten, und boch viel bitterer gehöhnt zu haben, als Aristophanes in ben ganzen Wolfen; vgl. Schol. Nubes 97. 179. — Für die Gerechtigkeit der aristophanisschen Wolken vgl. hauptsächlich die ebenso geistvollen, als gründlichen Unstersuchungen pon F. Ranke in der Vita, p. CDXXVI sqq., besond ders die schöne Stelle p. CDXXXIII. Obwohl Ranke mit Recht nache weist, das Aristophanes Ansicht über Sokrates immer dieselbe geblieben: Aves 1280 sqq. 1553 sqq. Ranae 1482 sqq.

<sup>2)</sup> Platon's Erwähnungen in ber Apologie sind in ber That sehr gemäßigt; ber kleine Stich im Symposion aber (p. 221. B.) offenbar nicht bose gemeint. Bgl. Ch. Müller Gesch. ber Theorie ber Kunst: Th. 1, S. 243.

Boet nirgends ber Einbildungstraft feiner Bufchauer einen & m meiten Sprung zumuthen. Saus allmählig nur fibt : fle aus der wirklichen Welt in die komische hinüber. fängt der Frieden g. B. auf dem Bofe an unter Bichille und Düngerhaufen; nur fener riefenmäßige Rafer bereitit # por auf die Wunder, die da kommen follen. Schritt begleiten wir ben Trygdos auf feiner himmin bis sich endlich ber Olympos öffnet, wo die Böller, ti und Frieden, die Götter felbft in Berfon bor uns umbant beln. - Chenfo tunftreich find die Wolfen eingeleitet. I Stud beginnt mit einer ganz alltäglichen Familienstene. am Schluffe ber gemeinften Wirthschaftsgespräche kommi Rebe auf bas Denkinftitut bes Sofrates. Am zweiten # tritte werden wir vor die Thur deffelben geführt, und mit nem Schüler bes Sofrates befannt gemacht. Borbereitungen thut fich das Immere des Beiligthume i und wir sehen den Weisen selbst in seinem Sängekorbe fe Er fleigt herab, unterhält fich mit Strepfiades, beginni it Dreffur, - und nun endlich, nach feierlichem Gebett fr Dobenprieftere, fcwebt ber Chor ber Wolken felbst heran, in Lernbegierigen ihres Anblicks zu würdigen 1).

Was ich sonst noch über die Methode des Aristophei vorbringen möchte, will ich einer kurzen Erörterung seinen big el einverleiben. Diese Vögel sind der Zeit nach von berhaltenen Stücken unsers Dichters das mittelste: süns pervan, fünf folgen nach. Ueberhaupt gelten sie von seinen sig Stücken für das fünf und dreißigste. Sie sind zugleich, wie meinem Urtheile, das vollkommenste von allen. Während weisen frühern mehr das politische, die meisten spätem met das literarische Element vorherrschen lassen, so ist hin wie

<sup>1)</sup> Ueber die Einleitung der Frosche vergl. die fcone Anteinische geung von Dropfen: Aristophanes Berke, Ab. 3. S. 406 fc

ju kneten. : Bie Argados emporffiegt. fo befamiet: er alle Aufdauer. ihre Aberitte zu verschließen, und im Theater fa ben größten Unftand gut beobachten, bamit fein Rafer burch ben Geruch nicht irre werbe (96 ff. 164 ff.). Denn ein Sauptwortheil biefes Raferrittes besteht eben barin, bag ber Reiter nur für fich, also nur einfache Rationen mitzunehmen braucht; wenn er felbst fie verdauet, kommen bie Greremente noch als Nahrung des Roffes bienen (137 ff.). Bebet boch schon die asopische gabel, daß ber Mistafer allein von allem nicbern Geflügel zu ben Göttern emporgedrungen (129 fg.). Sollte Trygaos ja bei feinem Fluge in's Deer fallen. tann er ben Rafer immer noch als narifches Raferhoot (neirdagos) gebrauchen, zumal der Peiraeus mit feiner: Raferbucht (xarbagov deun'r) in der Nähe ift (142 ff.). Als Trygacs aus lett feinen Zwed im Simmel erreicht bat, bleibt fein Rafer, beffen er jest nicht mehr bedarf, aus dem paffenbften Grunde oben: er foll von nun an den Blipwagen bes Beus führen, und mit ben ambrofischen Ercrementen bes füßen Ganpmebes genährt werben 1).

Die Extreme berühren sich. Weil Aristophanes Muse mit ihren Füßen so oft in der plattesten Gemeinheit des Lesbens umherwatet, so muß sie sich mit dem Haupte dafür zu einer desto lustigern Idealist emporschwingen. Aristophanes, wie die altattische Komödie überhaupt, hat die Idealistung, die Vermenschlichung der materialen Welt zu einem viel höhern Grade gebracht, als die Tragödie, wenigstens unmittelsbar, irgend gedurft hätte. Nie würde ein Tragister die Kühnheit haben, seinen Chor aus Wolfen, aus Wespen, aus Vogeln, aus Fröschen, aus Lastschiffen zusammenzusehen. — Doch will der

1 ... : . .

<sup>1) 722</sup> ff. Bgl. auch bie geistvoll burchgearbeiteten Spafe von bem Morfer bes Kriegebamons (236 ff.) und von ben Reigen ber ichonen Theoria (874 ff.).

an's Ende der Menschemvelt gerückt; vollkommen verbenitt, in die komischen Wunder der Wogelwelt einzutreten.

Die Stimmung, welche bem gungen Stude zu Grunt liegt, ist das übermütbige Gefühl der athenischen Machtill, ibrer Areiheit maleich und ihrer Bugellofigfeit. ift der Dichter selbst davon ergriffen, trunten dapon und fin Darguf; zur Balfte fteht er außerhalb, nüchtern und fotig Die Athener damals mit Bögeln zu vergleichen, mochte im wikigen Ropfe ziemlich nahe liegen. Ihre unfläte, flüdig aber geiftvolle Ratur; ihre mercantile und militärische Burg lichkeit; ihre dem Gegner leicht als Anarchie erschemak Staatsverfaffung; feit ber großen Best endlich ihr Sprage iebes alten Bandes von Bucht, Bietat und Gottesfint alles Dieß fand im Reiche ber Bogel feine portrefflichfit B Run gar zu jener Beit, wo Alfibiades Entwir rallele. nach Imnen wie nach Außen die letten Schranken der Dot tratie hinweggeräumt, wo das junge Athen" die enfor benfte Herrschaft exlangt hatte; wo es mit bochmutbigen fi wegsehen über die bisherigen Gegner recht eigentlich ausge gen war, die Welt zu erobern. Satte doch icon Riffigia feiner benkwürdigen Rebe bor Eröffnung des fpratufiff Feldzuges ben treffenden Ausbruck perempog, in ber bi schwebend, auf die damalige Lage bes Staates angewanti) Rein Wunder also, daß Aristophanes mit feiner schöbsenich Genialität Diefelbe Idee in's Romifche binüberspielte!

Zwei Athener find es, wie schon gesagt, die in's Bopt land emigriren, um hier die Gründer eines neuen, aus glänzendern Athens zu werden: Peisthetäros, d. h. Raft freund, und Guelpides, d. h. Hoffegut. Ihre Forderuss an's Leben sind mit reizender Naivetät V. 130 ff. ausgebild

<sup>1)</sup> Thucyd. VI, 10. Audy bei Diobor findet fich pepeter expeivol und ahnliche Borter oftere (XIII, 2.).

jede, auch die geringste, Ginseitigkeit in der hochsten Universas lität aufgehoben. Noch interessanter wird das Luftspiel das burch, bag zwei ber geiftvollften neuern Belehrten, Guvern und Dropfen, in ihren Untersuchungen barüber auf ganz entgegengefette Frewege gerathen find: Süvern . indem er das Ganze allzu nüchtern in eine bloße Allegorie politischer Berhältniffe umdeuten wollte; Dropfen umgekehrt, indem er allzu wenig Factisches barin wiederfindet. Dropfen hat awar seiner Einleitung in biefes Stud eine ausführliche Darftellung des Hermokopidenprozesses vorangeschickt 1); 'allein die Refultate diefer beiden Abschnitte' fteben doch wirklich fast in gar feinem Bufammenhange, und bie eigentlich factifche Bebeus tung der Komödie scheint er zu gering anzuschlagen. Sie foll ein Erzeugnif fein bes Indifferentismus, ber Blafirtbeit. welche die gleichzeitigen Berhältniffe hervorgerufen 2). Blafirtheit, Indifferentismus tonnen niemals Die Wirtung fo weniger Monate fein. Gerade, wie auch der Korper zur Ausbilbung ber Schwindfucht längere Zeit verlangt.

Zuvörderst haben wir auch hier wieder die hohe Geschicklichteit der Einleitung zu bewundern. Zwei Athener, deren
ganzes Gepäck sie als Auswanderer bezeichnet, haben sich auf=
gemacht, um den alten, gesiederten Freund ihres Volles, den Wiedehopf Tercus, in der Wildniß aufzusuchen. Als Weg=
weiser trägt Jeder von ihnen einen Vogel auf der Faust.
Bei Eröffnung der Bühne sehen wir sie verirrt, in einer mit Wald und Fels bedeckten Einöde. Mehr als tausend Stadien
sicht wieder aufzusinden (5 fg. 10 fg.). Man sleht, wir sind

<sup>1)</sup> Bgl. auch bie bekannte Abhanblung von Dronfen in Bels der's Rheinischem Mufeum.

<sup>2)</sup> Aristophanes Werte: Th. 1, S. 258. 260.

fahren des athenischen Gerichtswesens (40 ff. vgl. 1692 fi); wie Allthiades fürchtet er, unversehens einmal durch die Se laminia abgeholt zu werden (145 ff. 1203.); wie Allthiades wandert er in ein fremdes Land, um die Bewohner dischen durch seine athenische Kultur nach Außen groß, sich selbst den zu sheem Oberheten zu machen d. Er wird direct den kies gegenlivetgestellt (362.). Wenn er als Greis erschafe ist das einen nur ein poetischer Kunstgriff, um den Die nicht allzu schraft in Fesseln zu schlagen.

Diefe beiben Dienfeben alfo tommen zu ben Bogein, t bieber unter ihrem Könige Wiebehopf, zwar mit bellemis Sprace befantt, aber sonft boch in ziemlich unzusammen genber Staatsform gelebt haben. Inbeffen wird as gleich ber Ankunft Kar, daß wenigstens die vornehmften Chamit züge bes athenischen Bolles auch bei ben Bogeln fich wide finden. Chenfo leicht braufen fie auf; ebenfo miftrauff it fie gegen die bestehende Obrigkeit, ebenfo rasch geben fix außersten Gewaltihat über (322 ff.); aber auch ebenfold werden fie wieder befänftigt, wenn man fie richtig zu bie beln , ihrer Gitelkeit und Berrichfucht zu fonneicheln un werden: fie jur maglofen Bewunderung, jum unbedingim & horsame gegen benfelben Manin fortgeriffen, dem fie turg to her noch den Tod gedrobet hatten (480 ff.). - Will gef Gefchicklichkeit verfteht es Belfthetaros, beim Gingange im Rede bie Raschhaftigkeit ber Bubbrer aufzuregen (461 f. Rach Solon's Gefeten haben fie fcon lange gelebt (# Sehali) . Best aber bietet ihnen Beifthetilros die gewalige Arcand der athenischen Größe dar. Bor allen Dingen fc fie thre Nation concentriren, eine einzige große Sauptfladt o bauen (549 ff.): wie ja auch in Attika mit der wachsand

<sup>1)</sup> Gin Mann , wie Ariftophanes , tonnte biefen legtern Gifelige nigermaßen ichon vorausfeben.

Wir feben ut Diefent Paare Die vortreff Maffien Repräfentanten ber athenischen Demagogie. Beifthetäros ift ein Demagog vom erften Range, Gielpides vom zweiten, twie fie aber beit großen Demagogen gur Unterflitung und Dirchflihmung ihrer Plane von feber unentbehellch gewesen find: in Rommen fie in Roth, fo muß ber Schuptmarm für Alles Rath fchaffen (10 fg. 355 ff.); nur auf ihm bliden fle (355 ff. 392 ff.); thin machen fie Vorwirfe (3 ff. 338 fg.). Gleichnocht find fie an Muth ihm nicht felten liberlegen (61:ff.); fie: find: die Ragens pfote, !: weinit: the ffiliprex: fich felbst die Raftanien aus dem Reuer holt. : Chendesmegen verlangen fle im Meugern wenige flens die gaviefte Behandlung (55 ff. 87 ff., 224. 845 ff.)? man minf fie bitten , wwenn man ihnen befehlen will. " Die geschmätzing Beugier biefer Hernen ift B. 291. ff. geschildert; noch fchinter bie Art und Belfe, mit ber fie burch Repeticen, weiteres Musführen , Poffen ober Gefchrei ben Bortrag ihres hauptmannes, ihres Parteiführers zu unterflügen wiffen 1): Missen fie auch; mit Rleinigkeiten immer bei guter Baune erhalten werden (667 ff.), fo fallt boch der Bauptgewinn ent schieden bem großen Demagogen zu. — Wenn gleich Rathe freund nicht geradezu, wie der felige Guvern meinte; ben Ale tibiades vorftellen foll : don fcheint mir doch febenfalls gewiff. daß Ariftophanes felbft imd feber von feinen Bufchauern befländig babei an Alkibiades ift erinnert morben. Die kubne Weitläufigkeit feiner Projecte, die völlige Confequenz, womit er die herrichenden Richtungen der athenischen Bolitik zu ertremiren fucht : auf wen komen fle beffer bezogen werden, als auf Albibiabes ? Peifthetaros, wie Alfibiabes, fliehet die Ge

<sup>1) 463</sup> ff. Bgt. besonders bie meisterhaft wirksame Art bes Beisfalls, wo der Claqueur sofort Alles stehen und liegen zu lassen scheint, um dem jeweilig ausgesprochenen Borschlage seines Anführers gleich nachsfolgen zu können: 584. 596. 601.

Mailbendlehre bes Luftreiches vorgelegt. Aus ben einfahin Gründen best fogenannten gefunden Menfebenverftandes, mi bem Schulbuche bes Aefopos felbft erweifet Beifibetares, bi Die Bägel vont allen Dingen zwerft gewesen, daß fie dahr w fortinglich auch bie Bereichaft über Alles geführt haben. W Bnigfliche, alle gottliche Gewalt - mer von ihnen ift fie ich gfri', ihnen ufurpatorischer Weise entwendet. Sie fann in Amgenblick mit Frag und Recht von ihnen zurlichzefordert w ben. : Gine Menge von Ueberreften bezeugt ja noch bente n nrepringlichen Buftand : Der Abler bes Bens, Die Gult Ballas, Die Bogelbilder auf beit Sceptern ber Rönige. M beute je weine ber Sahn commandiet ;: fo beginnen die Menie ibr Kallewert; wenn ber Weih erscheint, fo füngt ber fic ling que wenn ber Ruduck ruft, fo eilen felbft bie ferna gehörlier mid Phoniten zur Acterbestellung (466 ff. 707 f.) Alleo eine Bogelfonveränetät; vollkommen entsprechent ! Wolfssanveräneiat ber damaligen Athener! - Sogn Göttern werden bie Bogel erhoben, burchaus auf bem nim chen Wege. Bas irgend in ber Mothplogie an Gin, Flügel w. bgl. m. erinnern fann, wird jum Beweise mit mengehänft; natürlich immer im Tone des erhabensten Pate (571 ff. 684 ff.). Man erkennt auch bier wieder die baw berungswürdige Consequenz bes aristophanischen Wibes: m er bie Menschen nun einmal mit Bögeln vergleichen will, ift. er vollfignbig bemühet, alle Gebrauche, alle Redensum alle Gleimmen u. f. w:, die an die Wogelwelt erinnem, nem Berte jeingewerleiben'1).

Während der Zuschaner so - was ein Haupterfordernischen echten-Kimplieistung ist - während er im Bogelreiche sich im voiedersiedet, fucht der Dichter zugleich auf die lustigste Bie von der Welt eine Sehnsucht nach diesem Eldorado

<sup>1)</sup> Bgt. 1276 ff.

Gentraliferung auch bie Freiheit nach Inten unb bie Macht nach Angene migenommen hatte 1). Gie follen ihre. Stadt fee ner mit Mantern umgeben, iwis es Themistoflest au Athen bes wirft, auch twie es damals die mentbeheliche Genuthlage ber gangen aebenischen Politit. war. Wie bie Athener mun auf bene Clemente: bis: Baffers unbefchrändte Berren: find . .. ebenfo follen withbie Bogel im Elemente ber Buft merbengei Riche Bewindung zwifchen Himmel und Erde: tonneniffe hemment! ben Gottem bie Opferzufuhr und ben Liebegveitehr imit fterte lichen: Beibern, abichneiben; tile iMenfchen: burch: Benicheinn ihrer Sagt priferer Deerden aushungem (353. A.). illber auch Buted Binien fie beiben thund Gie fonnen bast fieth reinigen von allen rauberifchen Inferten, fie kommen ban Menfchen verborgene Schätze pber gludlichen Confuncturen angeigen, fone nen ihnt gefund machen, und fein Leben verlängere (587 ff.) Gerabe wie nuch die Athener banials bas Meer von Birateft fäubern im Wege bes Handels, ihre Berbundeten mitbereldern, nund burch bas Berfprechen einer freien, glintfeligen Berfaffung alle Leichtgläubigen zu ködern suchen. Göttern können die Bögel ihren weitreichenden Arm leiben. jur Befestigung ihrer Herrschaft vortrefflich beitraffen (1604 wie es gewiß die athenische Diplomatie ben Lakedamos niem sowohl, als ben Perferu oft genug vorgespiegelt hatte.

Diese Vorschläge werden natürlich gut gehelsen! Ruschutswollenheim ist der Name des nenen Lustschlosses. Pollad Athene wird die Schutzgöttinu desselben. Sogar die Gebete ihres Priesters sind auf's Genaueste den athenischen nachgebile det (876 ff.). Von hier nun schwingt sich unser Gedicht zur erhabensten Universalität empor. In großautigen Umrissen wird und das ganze Staatsrecht, die ganze Moral, die ganze

as 3122 314 7

<sup>1)</sup> Wie auch die Demokraten sowohl jener Zeit, als ber spätern gar oft zu ber Maßregel bes συνοικισμός schritten.

Junern des Götterreiches: wofern die Sperce nicht hab mi gehoben werbe, fiehe ein Bürgertrieg bebor zwifchen ben belt nifchen und barbarifchen Göttern (1493 ff.). es and den Athenern fo häufig gelungen war, duch ihn le terbrechung bes Banbels bie viellopfigen Jutereffen ihm & ner in uffenen Zwiespalt gie bringen. Beifebetaros wird im diefe Nachricht für die Unterhandlungen felbst natürlich in außerften Bortheil gefeht. Als Die Göttergesandtichaft wirklich antommit, Poseidon, Heratles und der Barbangs Ariballos, da wendet er alle die Rniffe an, die bei ahnlie Gelegenheiten von Athen fo oft zur Arennung bes Frinde Ex: weiß gierft burch Borfpiegeling mist worden waren. ner lectern Mahlzeit den eflustigen Beratles, auf feine Gi Ju beingen, baneben fogar ben Bofeibon mit Scheingenin ione zu führen (1580 ff.). "Weiterhin findt er ben brut als unehelichen und eben bestalb erblofen Sobn gegen i Bater und Obeim aufzuwiegeln: (1644 ff.) , wie es die M wer ja mit ben Periden und Geloten ihrer Reinde nicht fü and gethan hatten. Endlich werden sogar directe Befichm gen angewandt (1669 fg.).. Der arme Triballos, ba milden Sprache ebenfo untundia . wie der hellenischen Gin wird natürlich auf das Unverfthämtefte hinter's Licht griff und dem schlauen Beistbetäros auleut ber Blit bes 3mi u bie Sand ber fcbnen Bafileia augefichert. Alfo ber Beff " Benug der Weltherrichaft!. Unter hochzeitlichen Triumiff fangen fchlieft bas Bange.

Dieß ist der Inhalt des unvergleichlichen Stücks. Iftige mit Dropsen hinzu: "Daß das Vogelreich und Wolkenstadt und alles Wesen und Treiben da wieder Antisch, versteht sich von felbst, was giebt es denn sonst noch der Welt? nur daß es ein Traum=Athen ist, und man im mend zu wachen meint, alles Bekannte traumhast verzen an sich vorüber schimmern sieht, und endlich am Solich wenn man erwacht, sich die Augen reibt, umhersühlt, mit

Alle läftigen Pflichten, etwa von Rindestreue u. f. w., lles Druckenbe bes Stanbebunterschiebes, ober ber hellenischen. nd barbarischen Abkunft: bei den Bögeln find fie unbekamte belbst ein Gebraudmarkter würde hier immer nachtals bunter falle gelten können. Wie glücklich müßten fich alle huftgetie m, ober flubigangebedürftigen, ober ehebrucheluftigen Them erfreunde preifen, wenn fie mit Rlügeln bewehrt, schnell bren Gis verlaffen, und ihn nach beendigtem Gefchafte ohne öthrung twiedereinnehmen konnten 1). — Golde Einladung m verfehten natürlich ihren Zweit nicht. Eine Menge bon toloniften firomt aus bem menfeblichen Athen berbei, um mis n Peifthetaros Regierung in bem neuen Wogelathen ihre Beis nath zu gründen. Armselige Poeten, lügenhafte Orakeldem er, pebantifche Ratafterbeamten, tyrannifche Bunbescommiffas tien, zudringliche Gefetvertäufer, gottlose Sohne, schwillftige Dithergenbendichter:, fotophautifche Aboncaten, all basiffait mit einem Worte, an welchem Athen moralisch muerflicker brobt, es bentt im Wogelreiche feine Beschäftigung noch freter noch einträglicher fortsehen zu können. Mit bem feinften Tacte weiß Aristophanes biefe Menschen verschieden zu behame deln. Die Meiften werben einfach mit ber Beitiche gezuchtigt, bem gewöhnlichen Werkzeuge ber komischen Nemefis. .. Der arme Boet wird mit Rod und Mantel befchentt, ale bem sicherften Mittel, feines läftigen Gesanges los zu werden. Im bei bem gottlosen Sohne fühlt ber Dichter felbst, bag jebe komische Strafe ungenügend fein würde: diesen weift er baher gurud, treibt ihn an jur männlichen Buffe für feine Vergebungen.

Endlich werden auch die Götter miltbe. Ein Migbergnügter unter ben Göttern, Prometheus, erscheint als Uebers läufer beim Beisthetäros. Er meldet von Zwistigkeiten im

<sup>1) 752</sup> ff. WgL die herrliche Anrede an die fünf Kritiker: 1201 ff.

#### §. 4.

### Plebejischer Charafter bes Ariftophanes.

Ich habe nuch einen wesentlichen Unterschied zwischen Ir tydides und Aristophanes hinzuzustigen. Thurdydides war n haber Abkunft, ein Rachkomme des Bhas, Gukel des M biedes, von thraklschen Künigsblute ubstammend, vielleicht weiselicht verwandt; Aristophanes dagegen, wie bekamt, some bekamt, eine gewissen milsten. — Gogiebt einen gewissen Tact in dertheibigen milisen. — Gogiebt einen gewissen Tact in derheibigen milisen, eine gewisse Kreiheit im Handeln, eine ged Grischung im Urtheilen, welche niemals durch Geist und Kantissallen, sondern immer nur durch vornehme Geburt, warden Erziehung gewonnen werden 1). Wer die scharfen gemsähe liebt, dem rathe ich, eine Kriegsbepesche von Kentissgtund oder eine Militäuschrift von Grzherzog Kant weinen der meisten neufranzössischen Feldherrn aus diesen Geschen Geschen der Ausammenzustellen.

Wei unserm Thutybloed: Lenchtet es bald ein, daß die kin und Weise, wie er von den Geschäften redet, nur bei eine Manne stattsinden konnte, der nicht allein selbst an der Stade verwaltung Theil genommen, sondern auch von Jugend mit Staatsmäynern innig verkehrt hatte 2).

Was den Aristophanes dagegen betrifft, so hat es sim Godode, weßhalb von Anfang an bis auf die Beaumansis und Golberg herunter fast tein einziger voruchmer Mann zu wahrhaften Komiter geworden ist. Und sollten nicht auch ist mancherlei pöbelhasten Späße, die vielen unedlen Schmäsm

<sup>1)</sup> Bgl. Goethe's Lehrjahre: III, 2.

<sup>2)</sup> Ein Beweis von wahrhaft nobler Gesinnung ist es auch, di Aputybibes die Anesdoten verschmähet, auch wo sie wisig und charalteristisch sind. So & B. Plut Nicias. 16. und öfter. Des Bises burfte er nicht, und das Characteristische wuste er durch edlere Mittle au erreichen.

sich überzeugt, daß es nur ein Traum war, — ein seltsamer Traum! In demselben sind tausenderlei Dinge des Hier und Heute vorgekommen, und das Wirkliche ist wie Märchen, das Märchenhasse wie wahr und wirklich gewesen"!).

Je tiefot-ich in bien Einzelheiten biefes Wertes einbringe, desto höher fleigt mein Entglicken barliber. .. Allenthalben verräth ber Dichter eine gebenfot tiefe Renntuif ber Bogelnatur. . ... wie bes Menfchengeiftes. ... Gelbft : wo er bie: Stimmen ber Boget, ihren Gang, ihren Alug in Wert und Metrum nachbimt, überall ist er bewunderungswürdig. Diefe ift eine bon ben wenigen Romabien; die auch im Gingelnen, von allem Genunge frei, eine ibenie Bobe formuchrend gu befaupten weiß. " Und welche Bielfeitigkeit bach im Ausbruck!: Giebt es etwas Biele genderes, als die harmlofe: Raivetät, womit bas Gliebites Bogellebens gefchilderte wird? . wie : fie rim Winterfoofte! book feines Kleides bedirfen, fondern in Bohlen mobnen, mie beit Bergnomphen spielend, und bie fuße Frucht ber Chafitinnen toften; wie fie in ber Sommersgbuth, beim Maglichen Begir ber Cifade, tubl im Wiesengrunde und unterm Dache bes Laubes fchlafen. tonnen. (1087 ff.). : Mirgends im Miteithame ift die Mufit vortrefflicher gefdilbert: ihr fuges, febufüchtiges Loden in dem Terensliede an die Nachtigall (209 ff.); thr begeistertes, glanzendes Emporfteigen in bem Chorgefange von ben Schmanen bes Debros (768 ff.). Und am Schluffe noch die majestätische Beschreibung ber himmkischen Lichter. (1704 ff.), bas bonnernde Lob des gewaltigen Blipftrable (1742 ff.). - Woll Bewunderung flehe ich ftill: Meine Knie beugen fich vor bem Runftler, ber in ber Schöpfung, in ber Begeifterinin eines solchen Dichters seine eigene Berrlichkeit offenbart bat.

<sup>1)</sup> Ariftophanes Werte: . Ih. 1, &. 262. .

Eim auffallendsten wird der Abstich zwischen beiden Mämme da, wo sie die Geschichte der Permotopiden berühren. Mi welcher Zartheit umgeht hier Thutydides das schmutzige Le dail diese Berfalles!), das Aristophanes umgekehrt so welchende Beispiel des Trygdos absichtlich ausgewählt. Ma den Aristophanes malen will, muß durchaus auch von die Barde einige Pinselstriche hinzuseten. Man sieht hier und beurtlich, daß der Begriff des Poetischen keinesweges and Gegenständen selbst, sondern einzig nur an der menschlich Behandlungsweise derselben hasiet. Wer irgend Sinn hat Komische Poese, der wird eingestehen müssen, daß Aristophanes das Unsauberste im Leben zu ebenso herrlichen Essetzt wirdt, wie wohl andere Dichter das Erhabenste oder Sisch

<sup>1)</sup> Thucy d. VI, 27.

<sup>2)</sup> Lysist, 1102 sqq.

# Elftes Kapitel.

### Sprache des Thukhdides 1).

in seiner Sprache ist Thutybibes dem Sophotles so ze verwandt, wie der größte Historiker dem größten Dichter e sein kann. Ein leider verloren gegangenes Büchlein, wel-3 Sophotles über seine eigene Entwicklungsgeschichte abgeit, sagte von ihm selber aus, er habe drei verschiedene Stilioden durchgemacht: zuerst eine schwülstige nach Aeschylos eise, darauf eine herbe, künstliche, um zuletzt auf die beste d zur Charakterschilderung geeigneiste überzugehen 2). Die tigone, das früheste seiner ausbewahrten Stücke, auch durch ißern Bilderreichthum, strengere Naturwahrheit 3) als ein zendliches Werk bezeichnet, erinnert noch gar lebhaft an die eite sener Perioden. Thukydides Schreibart möchte zwischen zweiten und letzten etwa in der Mitte stehen. — Ein an-

<sup>1)</sup> Ich habe biefes Rapitel hierher gefeht, weil ich überhaupt ber inung bin, bag bie Sprache eines Schriftftellers bann erst Gegenstand chtbarer Betrachtungen werben tann, wenn man zuvor bie übrigen haltniffe feines Geistes genau erforscht hat.

<sup>2)</sup> Plut. Prof. virt. 7.

<sup>3)</sup> Die namentlich in ber Rebe bes Boten hervortritt.

verer Stilesverwandter des Autydides ist der Reduct Antipphon; und gewiß mit Recht urtheilt A. D. Müller, dis sich im Thukydides die gedankenschwere Beredtsamkeit des Prikles mit dem alterthümlich strengen Kunststile des Antipa vereinigt.).

#### §. 1.

Altattifcher Charafter ber thutybibeifchen Sprache.

Der attische Dialekt, auf der Grundlage des altienischend, hat im Laufe der Zeit immer mehr das Bestumpfich den übrigen Dialekten anzunähern. Er ist auf diese endlich zur allgemeinen Büchersprache geworden. Thuchtel Sophokles und Antiphon stehen dem Jonischen noch unzu näher, als Demosthenes 2).

Die grammatische Richtigkeit der Formen, der prägnen Gebrauch der Casus u. dgl. m. erscheint bei ihnen überlezu als wenigstens bei den Spätern; das seine Partikelwesa kellenischen Sprache bei ihnen überhaupt wohl am vollkomme sten. Sie wählen die Tempora mehr nach ihrem ursprünglicks Werthe, als nach ihrer herkömmlichen Auseinanderfolge; ken Wörter mehr nach der Grundbedeutung, als nach der Med was ihnen oftmals natürlich den Schein des Archaismus giet:

<sup>1)</sup> Siehe bie sehr gelungenen Bergleichungen zwischen Intick und Thutybibes: Literaturgeschichte Ah. 2, S. 329 ff. 362 ff. — An Ehutybibes an Schreibart verwandt ist auch ber Tysann Kritist Sein Still war genau, gebankenreich und großartig, nicht in poetifie Beise, sonbern burch beständige Auswahl bes angemessensten Beite Beise Rebe gedrängt, sein Atticismus gemäsigt und trastvoll, in Arstindung bewunderungswürdig und frappant, doch aber milbe med gleich wie Zephyrshauch. Weniger thutybibeisch freilich ist seine Music Gemeinpläse asyndetisch anzureihen. (Philostr. V. Critise 4.)

<sup>2)</sup> So last namentlich Thukybibes ben Artikel gern weg, we nicht bemonstrative Bedeutung hat.

# Elftes Kapitel.

## Sprache des Thukhdides 1).

In seiner Sprache ist Thutydides dem Sophotles so nahe verwandt, wie der größte Historiker dem größten Dichter nur sein kann. Ein leider verloren gegangenes Büchlein, welshes Sophotles über seine eigene Entwicklungsgeschichte abgesaßt, sagte von ihm selber aus, er habe drei verschiedene Stilerioden durchgemacht: zuerst eine schwülstige nach Aeschylos Beise, darauf eine herbe, künstliche, um zuletzt auf die beste mb zur Charakterschilderung geeignetste überzugehen 2). Die Antigone, das früheste seiner ausbewahrten Stücke, auch durch prößern Bilderreichthum, strengere Naturwahrheit 3) als ein ugendliches Werk bezeichnet, erinnert noch gar lebhaft an die weite sener Perioden. Thukydides Schreibart möchte zwischen er zweiten und letzten etwa in der Mitte stehen. — Ein anse

<sup>1)</sup> Ich habe bieses Kapitel hierher geset, weil ich überhaupt ber Reinung bin, daß die Sprache eines Schriftstellers dann erst Gegenstand uchtbarer Betrachtungen werden kann, wenn man zuvor die übrigen erhältnisse seistes genau ersorscht hat.

<sup>2)</sup> Plut. Prof. virt. 7.

<sup>3)</sup> Die namentlich in ber Rebe bes Boten hervortritt.

Theopompos vorgeworfen wurde, daß es ihnen an der pippa; ron noarpairon fehle, und daß fie beim Schreiben mur an di Schreiben felbst dächten 1). Man schlage nur gleich tas an Kapitel seiner Vorrede nach. Her würde Theopompos rie leicht gesagt haben: "Schon beim Anfange des Krieges ich mein Wert begonnen, weil ich einsah, daß er der und würdigste und hedeutendste sein würde. Man konnte dieß zie damals erwarten, aus folgenden Gründen u. f. w." Wieb bendig aber und plastisch verfährt da Thukydides! Er wisch selbst vor uns hin, wie er sigt, und das Wert anzum will; was er um sich her gewahrt, was er daraus schlick was er von der Zukunst danach erwartet 2). — On wolfforiker stellich wird niemals entwickeln und beduciren wels wo er schildern kann.

Eine jugendlich kräftige Sprache, wenn sie nur die kange der Profa bereits hinter sich hat, pflegt an schaffe zeichnung der Gegensätze ihr Gefallen zu sinden. On kriter Simonides, wie der Komiker Epicharmos, sie wald Nichts lieber an, als Antithesen und Wortspiele. Fin kanschiptos sind seine zahlreichen Orymora charakteristisch. Kun her gehören auch die scharfen antithetischen Witze, dem kanschiftokles so viel erzählt werden 3). — Sopholies kanschiftokles haben denselben Charakter. Beide lieben Kanschiptokes haben denselben Charakter. Beide lieben Kun phiele, scharfe Unterscheidungen der simmerwandten Wimsche doch in Tantologien zu gerathen, wie Acschylos in Kerodot, auch ohne spissindig zu werden, wie Euripides wie Sophisten. Denn wie Aristophanes von Aeschylos in

<sup>1)</sup> Duris bei Phot. Biblioth. Cod. 176.

<sup>2)</sup> Das yeagenor in ben Schilberungen bes Thuthbibes lobt mit Plutarch: De gloria Ath. p. 367 B. Im Nitias nennt a it nad neunoraror mai dregeloraror.

<sup>3)</sup> Plut. Themist. passim.

<sup>4)</sup> Bgl. Aristoph. Ranae 1136 sqq.

mb worthnen der vorhandene Sprachschatz kein vollkommen usagendes Wort barbeut, ba schaffen sie ein neues. unch Zusammensehung, wie co die frühere Sprache liebt, 18 burch die Ableitungen ber fpatern. Gie find freier, als hre Nachfolger: ichon in der Wortstellung, bann aber auch n ber Conftruction, fo bag fie g. B. kein Bedenken tragen, on Berben abgeleitete Romina wie die Berben felbft zu conbruiten. Hieraus jenes schnell Treffende ber Bezeichnung, jeus rayog rng onwaviag, das am Thurpbides namentlich schon ie Alten bemerkt haben. Wenn es ber Zweck jeder Sprache t, nicht für fich felber aufzufallen, sondern nur die am besten usdrückende, die am engsten aufchließende Form zu fein, vorunter bie Gedanken erscheinen konnen, fo fichen unfere rei Schriftsteller auf ber höchsten Bobe griechischer Sprachbilung. Ein Hauptmoment bes Berfalles pflegt bei jeder Spras he darin zu befteben, daß ihre Redensarten gleichfam abefchliffen werben. Ursprünglich, als fie auftamen, war eine ewisse Anstrengung bes Geiftes nothwendig, um fie zu gerauchen; man bachte, man fühlte wirklich alles Das, was fic Die ftarten Rebensarten machten wirklich einen modrücken: larfen , Die finnlichen Rebensarten einen finnlichen Gindruck. je mehr fie bann aber bem Gefchmade alltäglich werden, zu ifto flärferen Beipurten muß man übergeben. Daher fast ede Literatur im filbernen Zeitalter fcwullftig wird. Bei Thu= phides hingegen, bei Sophokles und Antiphon ift jene Frifche es Ausbrucks noch im bochften Grabe anzutreffen: wo ber öchriftsteller jedes Wort mit bem vollen Bewußtfein feines. Berthes gebraucht, und eben begwegen in feiner ganzen Rraft uf ben Lefer kann wirken laffen.

Auf ihren früheren Entwicklungsstufen pflegt jede Sprache inen finnlichen Charakter au sich zu tragen. Wie sinwich ift die homerische Sprache, wie abstract die Sprache des lristoteles! Auch Thukydides schreibt noch malerisch. Bon hm läßt sich gewiß nicht behaupten, was dem Ephoros und

goldenen. Die Spätere Cophiste i trachtet unde Gegenfen wie die berplutonischen Schriftfeller; Seneca wie Sukfins, Boufflers wie Pascal, Rückert wie Lessing. Ru in lich mit einem großen Unterschiede. Die Antithesen du is hern Perlode sind um des Gedankens willen da; dieset sellen feiner seinsten Rümerkung mit Licht und Schatten ausgehick werden. Jene spätern dagegen wollen die Aufmerkfamking sich selbst ziehen. Während dort ber Inhalt am schäfte ausgeprägt erschelnt, wird er hier zwar frappanter, abas deutlicher gegeben.

In der Composition des ganzen Wertes tann Minut fymmetrifcher fein, als Thutybibes. Auch feine Antithein ruben theilweise auf bem Stroben nach spimmetrischer Cti Die bei ibm wie bei ben andern Schriftftellem beit. Beit fo beliebten Revefiguren des Motolon, Barison, &= oteleuten u. f. w., das Abgeeirkelte ber ganzen Darfidin erinnert, wie R. D. Müller bemerkt, an Die fteife Ers metrie und ben Barallelismus ber Bewegungen, welcher in the ältern Werten ber griechischen Sculptur herricht 2). Olat wohl schreibt Thulpbibes nicht eigentlich veriodisch. wodurch bas Band der Beriode am festesten geflechten with hat er nur wenig. Auch er noch verbindet seine Satzliate am liebsten mit zat, de, re und ahnlichen Partifeln. Participium spielt eine große Rolle bei ihm 3). — Thufrd des und Sophofles lieben ben raschen Hebergang, ben unreihergesehenen, schneibenden Wechsel. Gie erhalten ihn gei-

<sup>1)</sup> Das auffallenbste Beispiel hiervon find die Reben, welche En Gorgias untergeschoben hat.

<sup>·2)</sup> Literaturgeschichte Ah. 2, S. 335.

<sup>3)</sup> Der Berfaffer bes Buches De elocutione sagt vom Thubble, er fliehe bas Glatte und Sbene bes Stils; ja, er scheine immersen wauftoßen, wie die Reisenden auf holprigem Wege. Plutarch nennt felle Stil einen bunten.

butich in hickouser migeffreigter Thundten Doc feren t fo großent Aufwande gelftiger Strafti fcheilleigi vor Tamic auch n . Befer einen i alfindichent gunniffen. BBasisalin angentiches iblientit In i Wiefer Dilificht ertragen machte fin fieft mannene ı bielett und fichiberem Aidgenengil bie buspalit Eniem; Aufe ht Blog hat horen je fondern andrym bournellengeneniden ann aber gelinge feneu Schriftstorn eben biedwich femelalise finne bee Colories vom bent Salibitpinitien Betabeign ben 1904 npuntier? Tulk! hian fie Ballathbern ungebuchtinberinblivbel nt alle Beliphele ber 1779. dentis variation bet while ofdes beinerkte, oft getabole hart, laffen fich Bergeftukt aligemet charfe feined Gevantens traffien, daß bas Gegentifen eigente fefterhafriseinenwärdungening entlichen geber wollieben fichte is clair großels und vid venlännlig blo gli ebblogenel Deux nich Go teldi-übefgene blofe althitifalb Ghufe fait ffipavero bes isvensts... erfcente. fo sparfam benühr fie mund bleig, imit sie ng siếg (Áid AII), hư ngại thương giữa giữ nghĩ giái von der dendene eines Die gibence!

<sup>1)</sup> R. D. Müller unterscheibet bei Thutbbibes zwei verschiebene ten von Sagconglomeraten .- in benen bie Anziehungetraft eines bauptsantens eine Menge von Rebengebanten neben fich aufgefchichtet bat. i ber eliten, bie man bie auftergenbe neinen Egnier, ffege Aburystete Banblung. d bant Refultat , oparan / And tast wanittiber in Bulatben ober Participien bie nachften Mative folgen, bie er bann mieber rich abniliche Sasformen begriffnbet, und fo, gleichsam bie Rebe gerfaind, in ben Insammenbang ber Binge eingleifen last. Die lanbete but, bie iauffleigenbe Periphe, beginnt mit beniben montunffaff n, entwickelt baraus allerlet Folgen oper barauf begogiche neberlengen, und ichlieft mit bem Resultate, bem Entichluffe ober ber Sandng felbft. Gin Beispiel ber erften Art ift I, 25! Kogiebio de tate dinander it. (Appiore malienier j. bet zweiten Meb EV 1432- di 1780 1986-· ૄ બૈંદ — દ્વχονται. Beibe Arten haben etwas Anftrengenbes, und verngen zweimal gelefen zu werben; man tann fie burch Auflösungen, uhepuntte, wie fie Dionnfios (De Thucyd. p. 872) vorfchlägt, überficht= her, gefälliser machen; aber man-wird boch gesteben mussen, das in bulebibes Korm menn man ibre Schwierigkeiten einingt überwunden, is Bulammenwirten aller Glieber ju einem Grochniffe gebie Ginbeit bes ebantens am scharften ausgesprochen ift. (Literaturgeschichte II, G. 35 ff.)

guren best Gebontand : Bebg Mangerung, ber Beibenfchaft fü bier, für unguftändig t. icher reductifde, Aunftgriff, um bu & fer an bewältigen : für gewiffenlog 1). .. Alfr teine Rlimar, il wenn der Perfasser während, des Schneihens feligt und fic bibte : leine Bronie , sumit bor, Goner lächerlich; zu mada; keine Apossopasis, von Aporian, als wenn die Macht du & pfindung die Zunge lähnige ufeine Geidioribofis. als wie man ja recht, femmilbe nicht zu viel fagen und ben IF kein Unrecht, thung refeine Augstofis word Anthopophore, mit Worte bes Wegners au verdrichen, joder ihm Folgenugan terzuschichen. ... Es ift eine, Chrlichfeit im Bemußtsein bu i nen Größe, eine Sobbeit, melde ben Lefer worht mitmin bie Götterbilder bes Pheidias eringern fann. Unter alla den des Thutpbides ist die platäische die bewegteste; und i dieformentelat. fich ar ihrer Leidenfchaftlichften Sielle ju fie barten Reusenung in eifendem Ausgufor "Bie folltet in nicht schrecklich gehandelt haben!" (III. 66.). Wie verficht von der demorne eines Demofthenes! a a transi ingga sagai, 6 had grand bustone mad all the Co.

Dit der Bertobe tehet bie Brofa," bie fich bon ber Int nur allmählig loogewunden, in Hetatass Werten noch im fainbifche und itrodiaifchen Wortfüße gebraucht hatte, wit gunt fconflen und eigenitfüntlichfien Rhithinus girellt. Gi befannt, baf fie erft ber neuere Atticismus recht ausgefüt hat y made gwei verschiedenen Richtungen bin, Die in Beim mit Lyflas D'ifte fcharffle Ausprägung, in Platen und & ngyhon ibre hochfle Schonbeit erhalten baben. Diemant m ben Stil diefer Manner als, einen Arrfall bes thutybium error of the control of the control

and arrive grementers man fann is burd Laffing it, along a Lightiges, be Thursd. 1 -12) vorlighigh, filternal

ben hetiftreichen Beobaldtunden bes Gactling bon Gardere bet Phot Bibl. Cod. 259; "Bit. A. D. Dreitef a. a. D. 11, S. 335 f. 361

<sup>2)</sup> Bgl. Dionys. De Lysia p. 464.

nat fo geogen Aufwande gelftigerwert fondeteil wertand auch ben Lefer einem Abinkoen nationale gelftigerwert fondetrifverland auch ben Lefer einem Abinkoen nationalben und ben Lefer einem Abinkoen Aufwerten Lefes erregen und terffinste mannans die biedete und phiseren Aigsberry bie der der und Phiser blieber wärdgwern; de der der werten und Phiser phiseren Aigsberry die der beneut wich werden der gelingt fenen Schriftston Geraftschund sewe Alle finfung ver gelingt fenen Schriftston Geraftschund sewe Alle finfung ver Golories von beruchtlichen Geraftschund sewe Alle finfung ver Golories von von dem Habitschund sewe Alle finfung ver Golories von von dem Habitschund sewe Alle finfung ver Golories von von dem Habitschund sewe Alle finfung ver Golories der getabeleichen Verleite werten fich Schriftschund ber von die von dem Alle fin find Schrift von die von die verlagen dem Kallen die Geraftschund von die von die von der von die von

<sup>1)</sup> R. D. Müller unterscheibet bei Thutybibes zwei verschiebene Arten von Sanconglomeraten .- in benen bie Angiebungetraft eines bauptgebantens eine Menge von Rebengebanten neben fich aufgeschichtet bat. In berl'einen ; bie man bie abfteigenbel neithen tanit, ffetel Etitenbiete bie handlung je bas Melutet , parard und last wamittelber ift paulas faben ober Participien die nachfen Mative folgen , die er bann mieber burch annliche Sabformen begrundet, und fo, gleichsam die Rede gerfcferno, in den Jusammendung ver Binge eingeelfen lage. Die lichbete gowie, die iduffleigende Periodo, beginnt mit ben vorzimben domitlimftaff den, - entwickelt; barous allerlet Bolgen oper barguh) begogiche tieberlegungen, und foliest mit bem Resultate, bem Entschluffe ober ber band-lung felbft. Ein Beispiel ber erften Art ift T, 25. Kogiebes de tate to discour :- Appioreo redispier ; Wer zweiten Meb IV ; Mac dispo ING 7apis - Egyorras. Beibe Arten haben etwas Anftrengenbes, und verlangen zweimal gelefen zu merben; man tann fie burch Auflofungen, Ruhepuntte, wie fie Dionnfios (De Thucyd. p. 872) vorfchlagt, überficht= licher gefälliger machen; aber man-wird boch gefteben muffen, baf in Thulipoides Barm , menn man ibre Schwierigfeiten einmal übermunden, bas Bulanmenmirten aller Glieber ju einem Grachniffe obje Ginbeit bes Gebantens am icarfften ausgesprochen ift. (Literaturgeschichte II, G. 365 ff.) 365 ff.)

keft 1). Ich möchte diese Perioden nach einem allbemmen Thous die davidische unt salemmischen nennen. Eine Basischung des Pheidias mit dem Praxiteles, der eieremischen der aufgiestischen Lieranur, des Lamprecht mit dem Cotton des Dante mit dem Arios, des lasherischen mit dem Gotton sollen Riedientiede, der gluckschen mite der mozartischen in vied zum tiesern Gindringen in diesen Gegensag behülflich in Insbesondere wird es Riemand gereiten, der aus diesem sichtspumtte die Sprache des Abultydides, Kenaphon und it ion mit der des Salussius 2), Säsar und Cicero und inssserer Lessing, Goethe mid Schiller zuspammenhält.

## §. 2.

Sharatteriftifche Beilpiele ber Oratio variata,

Ein schäthares Material hierzu liegt in dem großen Bed von Popp v angehäuft 9. Rur geht leider Poppo von Burchlaufenden Bestreben aus, seinen Sistoriker gegen willies zu rechtfertigen. Er' such daher sebe Eigenthumid besselben als nichteigenthstmilich, als auch bei andern Mund

<sup>1)</sup> So stellt auch Platan bie dietre, rayog und opodorie founcator, suspection und nosmior gegenüber. (Polit. p. 306 sq.) No legg. VII, p. 802: To die mentionente ode neutro apie red dietron differente processor adjust, ro di sepog ro nosmion mi supplica diauxière diluverioreger, ag ir supposorior er respective di dietro. Opposione de dietro distributione di dietro des distributione di dietro des distributiones de dietro de dietre des distributiones de dietre des distributiones de dietre des distributiones de dietre des dietre des dietres de dietre des dietres de dietre des dietres de dietre de dietr

fondern felbst als directer Rachahmer des Thutphibes betrachtet Bgl. die interessante Untersuchung von Poppo: Thucydides lp. 372 sqq.

<sup>3)</sup> Poppo De elocutibre Thucydidis Vol. I, Pers I, P. - 306.

vortammend machtibelfen. Sine folde Donous in would und ver Charatteriftit eines Gegenstanties Achiver begeinbatiff?

Senden 197 : Hobers velyend 199 . endtorio . 19 imoping .. to ! Estud ! Hall The mode tolk tolk thoogs libble ! In add bit bybog. "Bier Wie bad" Daventinum Exection eben und ber int jehinderten : Schätfe-bes. Gebantenwechfeld hervorgegangener igh roosolding rollede ridge nones, fundere walken bas volllong nen entfptedjenbe Cortelat fein! Untaformehr , aleitin Bus antmerhange bes Gungen ben iben : allutabligen: Stäebenverbut ver gefellschaftlichen Berbindung bie Mibe: UR: 110 Sehre ofto fuppliet bet Wetfaffer aus ahnlichem Grunde madeas für waffrig-I, 1 merben bie Attheten und Entebunouter geranit Ablifpe pides fillyet 'alsbaint' fort: xal s'ill'all o 11 Manue a son Could forecraueron moog Enaregouglist Co fest intel unbeflieunte Bleite mim, well burth ben Rrieg bas gange belleitifdje Beben in feine unerften Tiefen binein gerfpalten wurde. - Wenn: es VII, 48 von ben athentich geftimten Giraftifiette Belft : ifb ist! In rais Zopanovitais Bodhous vo v rolls 'Montalois ra Wayutta ivoodvar: fo zeigt biet bas Meutenne gang bortrefflich an ; wie unbestimmt sind heinklich biefe Beivegieng weith gabrie Der and

Rumerne. I 190: All Woonbunevoug Ekiffer eionung stokenein, . . . wal uhre th nata nollenon entrylu Estal-QEODAL, white to hovely the tighting the bout abintiobal. Der Blural Edixovuesoug bewirkt eine Unnigere Bucinigung mit dem Borhergebenden. Der aufflullende Alebergange in beit Singular entficht um befroillen feweil hier fie Rebe vom fpe riellen Falle zu morabischer Allgemeinheit einporfteigt. - Sehr oft shelft det Blunckis nach Wörtern wiele enaorog, auch mach recent new deed Bernerbarrons. The control of the control

र ए उड़ाई रहा ५, ५५ छ ।

<sup>1929</sup> In July 1947 at and 1) Ruch auff anbete Unterschlebe hat man gut aligten ... Bo binmit Thuthbibes bas artabifche Orchomenos ale mannlich (V, 61), bas boos tifche als weiblich (1, 113). Der Berg Athos ift natürlich Masculinum, bie Lanbichaft Athos Femininum." ('Ha'ack e'Somb. 'erit ad V' Thucydidis [ p. 94. Poppo F. 1,4108. V 150 141 15 2 56 111 (

Sädenaugen, wenn die Aürger gemeint sind, aber doch ib mals ohne, sinnige lieherlegung. III, 2.4 Aesos erim än Avvalore, koules dehreigung. III, 2.4 Aesos erim än Avvalore, koules dehreigen. Willen zuschreihen kann. II, 160 : Anwoodenes perd row intemporarios Atagránus axidoveras. Aouled pero se Augustanus in Augustanus in Augustanus in Augustanus in Augustanus in Augustanus in hütte wohl nur dem alhmischen Felderm an. I, 73 in es voin granesten Altechnus; wie einen piete sing kann den proper in diene Altechnus zwe einen pieten siehen siehen

Tempns. II. 689... Aigewo zerai zwarps. Agyor, n.
zode Annauseorac sindenmodeann. Die Siftungung da Stadt kann: sehr: gut. im. historischen Prakens geschilden wir den.; hei dem Versehen der Eimpohner aber in die Stand mirde eine solche Lebhastigkeit erwungen scheinen. Das in tere ist eine zu vermitielte und entsernte Handlung.

<sup>27,121)</sup> Roppo ana. S. I, 1,1p, 95. Anthony of the

<sup>2)</sup> Bgl. bie Beispiele bei Poppa q.: a. D. I. I.ip. 141 899

verkannnend nadftilivelfen. Sine folige Euromy ift fronich unte ber Charatierfitt eines Gegenstandes fibibet Levelidatiff

Senden I. 7 . . Ho he'e g relyeous !! . . enelywood . 12 imoplies testend likeling medy toug Moogolubus the assess iogbog. " Ster Mit bad Dasentinum Existia ceben aus ber int geblieberten "Schätfe-bes. Gebantenwechfels hervorgegangener igh npogoliious rollebei fildit noneig, fondern mulifeni bad vollenis men entfortechenbe Cortelat fein! Untaformehr malerim Bue fammenhange bes Saitzen ben iben: allatifligen: Gtarbenverbit der gefellschafelichen Berbindung bieintebeilft in Gehr, aftrauss plirt bet Wetfaffer aus ahnlichem Grunds mateas für warge. .... I. 1 werben Die Athetter und Latebattouleripenannty Ablitys bibes filhet alsbande fort: zur d'en al. d'o 11 manue & apliable Eunoranevor moog Enaregougiil Go festingis unbeflieunte Bleue trum, well burth ben Rrieg bas gange Bellenifdje Beben in feine funerfien Biefen hinein zerfpalten wurde. - Wenn: es VII. 48 von ben athenifd gefftinten Spraftifietti: Beift : :: 46 ist it raig Lopandubuig Bodhoue vo v rolf 'Montalois ra waayuuru erbourue: fo gelat bier bas Mentenne faing bortrefflich un ; wie unbestimmt und heinilich biefe Beivegting weith gabrie Das ::

1930 17

Saint all it roll

र ए अधि राज्य विकास व

Thukybibes bas arkabifche Orchomenos als mannlich (V, 61), bas boostische als weiblich (I, 113). Der Berg Athos ift natürlich Masculinum, bie Lanbschaft Athos Femininum. (Ha'ack & Somb. crist ad V Thucydidis 1 i. 144. Popholis 1. 1.108.)

ber genitivus absolutus[ii]?III; 1381: Rundyskerer ii υμω νω προθύμας πόλου τε προς λή ψεσιθε ναιπικόν ήμε war nera. Die Hilfe ber Lettebangenier ift hier, die Bedugm des Groverbes. Diefe Bedingung caben, ... biefe imerliffe Selbfühligdeit, etrieb bercheben, abfolateit Geitiv biel ma icher anidaelitlicit. i) ik. 114m 11 Meredide suspen Million will nind. Admired auris neutrigi inivita. inion : il vuit ris muiar ac Ilio makav ç. oxobriği Ledybulan şir işeyendiği münliği Str Min adeorque. Dir: Heberpang: bed: Perifledi mach Gabin if nicht bloß chronologisch früher, als ber Abfall von Minz fonbern: offenbat auch idie flaifdche bes letternebaite. VII Ligyou inn ip obriadi entigenage dukidiane nel unit moodoval rose inegelpszák zedle, N.k. de: Sim ift di di eine Beobe, . wie aprägiand Thilly de din . . , edat Brief and werfieht. (Wielchfant kingenus tabgefehleffen. ... Gink Andere fü wielleicht ben Gentin igefett ... obwehl wiet wort weiner and Thatigfeit ber Eingespertten nur uneigentlich bie. Rich f 1.6% Told 11: Lounte. Sugar Cyer.

Addis biefem Borgangonduck ber Lester bier fibrigen im gelikäckigfelein: bet ihnterbibeischen Sprunge serbschabenachin ibit sinige Ueberlegung, bit fast einbersetzunge Gründ ist seibeit entbeden können.

Aufge des Abuthbides.

in a **Die Kürze des Ahulydides haben Alitle gelobt,** Bides tadelt ?... Cicero, neput. thu, crebrum isemtonties, compre

(1997-A))(Aufer Depinysilla sepudsin and Livelian. De din com

<sup>).</sup> In andern Stellen, wie U., B3: Angede, petere gernagen ovras te n. t. d., hat biefe Construction jedoch nur den Iwed, und Periode'; welche fonst lutthistie vielen Participlest verwirtt fen nim ihaatlicher zu machen.

sione rerum brevem, embenscurum 1). Mus bet Seimoge nes heißt er woansbrepoe. Thutybides läft häufiger: und ihärs ter, ale Andere an thun wagen, einzelne Worter aus, die aus bem Worigen, oft fogar nur aus bem Folgenden ?) supplitt werden miffen. Gange Gatheben, Mittelalieber von Betioben, die zum Verstäutduiß rinentbehrlich find, fallen weg, und werben nur burch Partifeln, wie ouwe, yan, ei, de, mi, ange-Er wimmelt von f. g. Breviloguemen: VI, 34: Deutet. 'Ayyelloluegu ent zò nkeiov. I, 140's Evdezeras yap rag ξυμφοράς των πραγμάτων ούγ ήσσον άμαθώς χωρήσαι. - 14 Meror roode wolodw univ h spaduris 3). - Days die ungemeine Rulle der Gebanken: sententis magie, wie Cicero fagt, quam verbis abundans. Man betrachte nur bas Ende feiner Platarnede (III, 59.) Jedes Wort beinabe giebt hier eitr neues Motiv. "Wir beschwören Ench zugleich, mus Platäer, die vaterlandsliebendsten der Bellenen, die wie flebend Euch genabet find, nicht aus Guern Sanden und Guerm Worte zuwider, bem wir getraut haben, ben Thebanern auszuliefern, unfern grimmigften Feinden; fondern unfere Retter zu werden, und nicht, ba Ihr bas übrige Bellas befreien wollt, uns zu bernichten 4)."

benda vgl. Quinctilian X, 1. Cicero De orat. II, 13, 22. Brut. 7. und Hermog. Περὶ ἰδεῶν II fin.

<sup>1)</sup> Sgl. auch Cicero Orat. 9., 30.

<sup>2)</sup> Go 3. B. in ber Peftgeschichte langere Beit bas Bort σόσημα, bas erst im Folgenben vortommt.

<sup>3)</sup> Poppo a. a. D. p. 281 sqq. 292 sqq.

<sup>4)</sup> Es ift schwer, sagt Windelmann, kurz zu schreiben, auch nicht eines Jeben Werk; benn man kann in einer völligern Art zu schweisen nicht so leicht beim Wort genommen werben. Derjenige, ber an Jemand schrieb: ich hatte nicht Zeit, diesen Brief kurzer zu machen, erstannte, was die kurze Schreibart erfordert. (Werke Bb. XI, S. 482.) Bgl. Werke Bb. IX, S. 218 und 234.

Weige wanig hivessen die Klinge vest Thukphises assent if erkeint man am bentlichsten aus der Menge seiner Pleens men. Nader avalaustieren, eddig naue razos, nore di um tor naugdo robers, snaue vorspor, noneimner ngonium rag' är long: und Nehnliches mehr!). Thukhbides hat de gliechen Redenkarten höchst wahrscheinich nach aus der in gangssprache. Oft erweitern sie sich zu förmlichen Panilie men. So z. B. uigesror nat oug nusonn aus ander nagandaberres de n. s. Wrühere Philologen, wie z. Bauer, haben diese Eigenthümslichseit des Thukybides sin au Nachahmung des Hebrässchen gehalten. Sie rührt wohl de nus dem noch jugendlichen Character der ihntydidesschen Spint periode her.

Man hat eine große Achalichkeit sinden wollen zwisder thukydideischen Kürze und der Kürze des Tacituk Wenn mer die Analogiensucht der Menschen nicht bei da pringsten Achnlichkeit die größte Verschiedenheit zu überschlichte 1! Die Kürze des Thukydides ist immer unabsichtlich die des Tacitus immer absichtlich. Sie läßt dorten die Frei beinahe ganz verschwinden, so daß die Gedanken gleichsamt göttlicher Nacktheit einhergehen; hier dagegen hebt sie die Frei erst recht hervor. Dort verbirgt sie den Gedankenre ich thushier macht sie erst ausmerksam darauf. Auch ist des Antholis

<sup>1)</sup> So auch in Nominibus: vgl. I, 138. III, 68. Beifpiele is gerer Pleonasmen, s. g. verbosites, finden sich I, 1. 15. 138. II, iII, 11. 15. 61. Besonders auch in den Bundesverträgen, wo ei biplomatische Stil, der alle Zweibeutigkeiten scheut, erfordern mod (Poppo I, 1, p. 197 sqq). Auch Sakuft hat eine Menge schenge schenge seine Menge schenge seine

<sup>2)</sup> Die Kürze bes Sallustius steht ber thutybibeischen viel nut Doch legt Sallustius sie am meisten in Kraftsentenzen bar, oft auch alpubetischer Rebeweise, was auf mehr Absichtlichkeit beutet. Selbs kfrühere römische Literatur ist immer etwas von ber rhetoristruben Abnier ber gleichzeitigen Griechen bestecht worben.

n die Sprache so enez, bet Antitus zugleich ein gehhet Ahrit r Schilverung. Tacitus schreibt am liebsten abgerissen, Thubides allezeit mit der seinsten Ainwendung der Partitelnistie K. D. Müller?) vortrefflich bemerkt hat, bei Tacitus iffen wir zwischen den Zeilen lesen, bei Thukybides nur Alsi, was er sagt, gehörig durchdenken. Ein Borleser würde i Thukydides selbst die Rede ohne Parhos, bei Tacitus selbst e Erzählung mit Pathos recitiren müssen. Kurzum, es ist rselbe Unterschied, den ich früher schon zwischen den Antither i der ersten und der zweiten Stilperiode beschrieben habe?).

Es wurde schon früher darauf hingewiesen, daß in den eben des Thukydides die Sprache nichts weniger, als monom ift. Aber anch in der bloßen Erzählung weiß er sich dem egenstande anzupassen. Wie ein tieser und mächtiger Strom, er in ruhiger Einfachheit, gleitet seine gewöhnliche Darstelug hin; wo sie frühere Zeiten berührt, wird sie klar und blich; höhere Wellen schlägt sie in der Schlacht; am wilden braust sie in den Unruhen von Kerkyra. — Der tiese ruft, welcher diese Geschichte beseelt, die Eröße des Gegenmodes, die Macht der Empfindung: Alles trägt dazu bei,

<sup>1)</sup> Πολυδεσμός έστι μαλλον ή πάντες οἱ 'Αττικοί. (Schol. II, 41.)

<sup>2)</sup> In seiner Borlesung über ben Tacitus, ber ich überhaupt bas . efentlichfte meines hier gegebenen Bergleiches verbante.

<sup>3)</sup> Bei her Kritik ber thukybibeischen hanbschriften macht bie einthümliche Ratur bes Schriftsellers manche eigenthümliche Regeln thwendig. So muß bei ihm ganz besonders unter verschiedenen Lebari die kurzere der längern, die seltenere der gewöhnlichern vorgezogen rben. Wenn daher einzelne Wörter, die unbeschabet des Inhaltes gfallen könnten, kritisch auch nur im Geringsten verdächtig sind, so issen sie als Interpolationen gestrichen werden. So auch, wenn die indschriften verschiedenen Wörter dieser Art lesen, die nicht aus einans: hervorgegangen sein können; wie λαβών und εὐρών (VII, 31.), πόund δύναμις (I, 24.). Wenn ein solches Wort bei verschiedenen hands
riften eine verschiedene Stelle einnimmt, so ist ebenfalls die Interpoion dringend zu vermuthen. (Bgl. Poppo a.a. D. II, 1, p. 136 sqq.)

fle erhaben zu machen. And die Sprache that das Inic. Diese gedaukenreiche Klirze, diese Anspruchskosigkeit der Fem, diese Nauhheit der Satverbindung, diese Alterthümlichkii in der Wahl der Worte, sa selbst diese Duukelheit und Sowie rigkeit des Ganzen müssen dem Leser ernst und seierlich siemen. Schon das Alterthum hat dieß eingesehen. Mein man immerhin behaupten, daß Ahukydides aus dem Em nicht selten in's Wunderliche, aus dem Erhabennen in's Schwiglige salle, so war man doch gern bereit, sein perpadangen sein perpedos und seine auproxys auzuerkennen 1): Diomei sagt: Wenn Vorsatz und Kraft in diesem Laufe zusumscheiten, so wird ein vollkommner, göttlicher Sieg eine Wleiben, so wird ein vollkommner, göttlicher Sieg eines Wleiben, wo der Lithem ausgeht, so wird die Sprache wird kebe, wo der Lithem ausgeht, so wird die Sprache wird liebserhaft (p. 870.).

¹) Dionys. De Thucyd. iud. p. 883. 896. Hermog. p. 2

# Bwölftes Kapitel.

# Einheit bes thukybideischen Werkes.

Sir haben in den ersten Kapiteln die Art und Weise bestet, wie Thutydides zur Kenntniß seines Materials geste. In den folgenden Kapiteln seinen Geist, und die zptsächlichsten Veränderungen, welche das Material im Durchen durch denselben erfahren mußte. So bleibt uns denn drittes Moment noch das Kunstwert felbst zu einer nähern rgliederung übrig.

## §. 1.

## Abfaffungezeit.

Ob Thutydides zu Athen, zu Stapte Hyle, oder andersfein Werk geschrieben habe, kann weder mit Gewischeit, ch mit weitern Resultaten ermittelt werden. Das Alterthunt ählt, es sei im Erile geschehen 1). Und allerdings, Thus
sides selbst versichert, daß er gleich beim Ansange des Krieges

<sup>1)</sup> Marcell. 25. 47. Cicero De orat. II, 13. Plin. N. H. II, 31. Plut. De exsilio 14.

pein Wert begonnen habe. Aber wann vollendet? Ge wiß erst nach dem Friedensschlusse. In mehrern Stellen hi ersten, zweiten und fünsten Buches wird das Ende des Rieges deutlich erwähnt (I, 13. 18. II, 54. 65. V, 20. 26.); ja I, 95 und II, 13 sogar die auf Lysandros Befehl erste Mauerzerstörung. Auch I, 77 muß offenbar zur Zeit ke lakedämonischen Oberherrschaft geschrieben sein. Der vormen Beweis aber liegt in der eigenthümlichen Verslechtung we Durchsichtigkeit des ganzen. Wertes. An sed er wichts Stelle — wir haben es oben schon von den Reden geschnstündet sich das Frühere sowohl, wie das Spätere bis zu siedes Krieges vorgedeutet. Gar oft sehen wir im engsten Kaur das verjüngte Bild des ganzen Krieges 1).

An der Vollendung seines Wertes ist Thutholdes wieden Tod gehindert worden. Aus dem Alterthume werden gaben erwähnt, als ob auch das achte Buch nicht von in herrührte. Man schrieb es wohl seiner Tochter zu, odn is niem Hetausgeber und Fortsetzer Tensphon; auch dem Arpompos mitmiter. Eine weibliche Hand scheint dieses wit sindessen in der verrathen. Wom renophontischen Geiste in allen sind Schriften wiederzuerkennen, weil dieselben einsachen Idem Meligibses, Ethisches, Strategisches und Dekonomisches aller halben bei ihm durchklingen. Auch den Theopompos with sein blumiger, hochtrabender Stil, seine zahllosen Erausel

pijen jum Schinfe bes ganzen Berkes abgefaßt fein. Aus dem Anderspawe vermuthet es auch Jen. Lit. 3tg. 1822, S. 423. — Midfig die Alten bet solchen Ausbrütten nicht immer gern in die kank sie Alten bet solchen Ausbrütten nicht immer gern in die kank seines schneingebache hatten wan ertnnere sich nur an ihren Brütten bes Ganzen zu schreben, sehe ich ein; am Schlusse der zwei des Ganzen zu schreben, sehe ich ein; am Schlusse der zwei der Apittel gber wah viel mehr hat er nicht vollendet — wahrhaftig in

<sup>2)</sup> Marcell. 43 sq.

bie Mitterigeit gar! Bitte wettaniftigen. In mitte Bekintiftigingeit fer Art fcheinen eift math bem Dionifios aufgetonimen gir n 1). (1) Der Berfaffet unfere Buches neunt Achteler Die rides (6. 60.). Raich Reatlopos Bericht find gegen das be bes i thuthbibeifden Dertes leine Rebeit mithr angecht 2). Und Kratippos war win Beitgenoffel Die Sandriften, wie Boppo ergahlt, geben fast ohne Musnahme bas te Buch mit (II, 1; p. 8.), und zahlreiche Stellen ber Alten ren es ohne Bebenten 3). - Auch ift bie Anotonung Diefes iches, die Behandlung des Materials, der Chatafter ber rache 4) fogar, mit den frühern Büchern vollkommen über= Die wenigen Abweichungen, bas Wehlen ber den 5), die größere Leidenschaftlichkeit des Urtheils, laffen ohne Schwierigkeit, wie ich oben gezeigt habe, aus bem ingel bet letten Welle erflären. - inDan hat wohl gemeint, Welentiadie bes achten Buches fel zwar von Thutpoibre, and a the area was the could be after

องเลยที่มีเรียกการ เกาะเรียดให้เกิด สีเกล

<sup>1)</sup> Krüger Leben bes Thuftybibes. S. 74. modunfante. 7.03

<sup>2)</sup> Dionys. De Thucyd, judicium 16. (Kr.) William 19 and 19

<sup>3)</sup> Diodor. XIII, 42. Plut. De garpel. B. 513. Harcr. v. Δειφίνιον. Steph. s. v. Βολισσός unb Δουμούσσα. Phos v. Πασουδί. Gregor. Corinth. p. 28. Thomas Mag. v. j u. öfter.

<sup>4)</sup> Allerhand unscheinbare Ahuthbibismen bes achten Buches, bie Rachahmer nicht leicht beachten würbe, hat Krüger zusammenges Commentt. ad Dionys. Historiogr. p. 266 sqq.

ans dessen Absandeiten und Aladden bestehend; aber sein Ladter vielleicht, aber ein andener Herandgeber habe es in sin heutige Form gehracht. Dier würde immer sehr bestundig bleiben, daß dieselbe Dand nicht auch den weitern Verlauf is Arieges auf ähnliche Weise hinzugesügt. Denn die Brubeiten des Thubhides gingen ohne Zweisel dis zum sin des Arieges. Namentlich würde kein Herandgeber auf au so abgerissene Art geschlossen haben. Und diese Art fand sin Kenophon vor, wie der ebenso abgerissene Ansang seiner in nilen beweist 1).

### §. 2.

#### Gegenftanb bes Bertes.

Gegenstand des Thutpoldes ist der pelapounessisse, Krieg (I, 1): und zwar der ganze pelapounessisse, Krieg (I, 26). Alles Frührere dient nur als Einleitung 2). Namentit weiß Thutpoldes mit entschiedener Genauigkeit die feinblisse Vorbereitungen von dem förmlichen Ausbruche des Krieffelbst abzusondern (I, 125. 146: II, 1. 12.). — Dabi i er lebhaft bemüht, die zwei verschiedenen Kriege vor und mid dem Frieden des Nitias inur als Ein, freilich unterbrocker Ganzes darzustellen (V, 26.). Uns, deren Vorstellungen für über, wenigstens mittelbar, eben vom Thutpoldes herribmschient dieß natürlich, sich von selbst zu verstehen. Unter is

<sup>1)</sup> ueber bie Authentie bes achten Buches vol. noch; Popps a. D. II, 1, p. 7 sqq. Göller Thucyd. I, p. 35 sqq. Riiger in ben Commentait. hinter seiner Ausgabe von Diompsios listriogr. und im Leben bes Ahuthbibes, S. 74 st. Gail Le Philology von 1818.

<sup>3)</sup> Schon ber Scholigst bemerkt, Thumpbibes führe ben Sig ke Kertyraer über bie Korinthier nicht weiter auss, noragoriom for der auto (I, 29.).

Bellenen aber war es lange Belt fiblidige Vent wichtbumiffchen ftrieg wunt bom beteleifchen abinfonberring in Wie lange weet 8 1. E. auch bei und noch battern, Bis Bebernann Ald geubbit fat, bie fammtlichen Felbilife vom Giffalle ber Preis ien in bie Bimpagne un bis auf ben greeten purifer Frie ien für Ein graßes Ganzes | gur halten ?! Batel Thutybibes ein Wert wollerden Binner, "fo wilter es in beit wohlhenlie reck und giennich gleich lange Abelle Gerfallen ? In der auchle muifche Rrieft (Buchtli-OV) pied in Tel Feleken die Mis Magioble Bundonfficeungen und der Juginach Sieffen (Brief Vide WII) 4 . By Der Defelenge Reieg biel gied Ginftugme bon Amtilikes bilbet bier elle Mittie meifeln ben Logenminn

20 fel alle mahuthibet bar Releg allem nate ben Wegens fand felnete Redeltunigfebe, roforiff et auch tit pangen Buche Atfeir Gren i stille in der bereife gestilben. 1131 Bebeite ben Physiolite i nood wiff Septentes, Mitber von Gottites je noch bott Arifibphaties mietel wie die geringftet Gerodinung it fo wat es aute gelegett Jarte'l Cnathentelkis ben Weften Beim Ausgange Des Befitles and iffigieit. Burber Wefigefiblibte bleibt Dippotentiel uitter bie iteliotifchen. Gefandefchaft" gu Athen "Sotglad bunbelliget 3)! Audi will Dent Staatoulantern' minnit' et Mur Diefenial auf. vas unterbeiti Shinge bes Richeges in Lumittelebareiti Bigalie nenhange flehell Cogae bes Perilles ligte Schlafale werbeit Taldigard alkin kari ce acçifice

<del>red and from the state of the control of the first the few and the first th</del>

<sup>1)</sup> Bgt. Diod. XIII, 9, Harpocr. Agris. nolende unb Zenel. socrates De pace 14. Panath. 19. Demosth Pro cor 128. Belde,) Medicitat bei Mienieph. Huth II. 185 21. 41. Auch ben fie illicen). Prieg pflegte man in bin leoptinifden unb fpratufichen 39 cheiben (Thuc. VI, 6.)

<sup>3)</sup> Ral R. D. DRALLer Gefch, ber griech. Literatur Bb. II

<sup>46</sup> fg. nieber bie Richtermannung bes hippotrates vgl. Poppo a. a. 1900 neber bie Richtermannung bes hippotrates vgl. Poppo a. a. D. 111, 2, p. 264 sqq. - Weberhaupt vgl. Plut. De mal. Herod.

mit; viner: Burge: Feliquandi; ibrefchen grolf unarichent theine wonden, Meferiatehe thut (The file). 1.346: Uebenall jedach wit man iffifiangridage ber Biftonffere auche nonifoliere Dingen en treffish sunismissibile iffe Guisot, fich keinenmeges, ausgeschricht. Dien parfeldt ichemen ifinder, natürlich einemiteigenen; hie Melderififte jedzen Runflivente junius man nicht-plass ven Bin merfengi politieri die Reifer gufanynentiäk an fondonnismi i Rhoff merten, welche fich mern ben Bügel eenprechiunt. Le rippe (hyanistelisch der Chitoriker, aber nacht aucht fatzu mein mier Merannen, Den gerrafe, zweinnier intmaßign immerfennign f Häthigiskinkkiodaki inenigliere, hamante, id o.f. exces perfinis Thutpbides bilbet hier eine Mitte zwifden ben Logegupp with the contraction of the property of the contraction of the contrac haner dienin ihre, Geschichufbücher einer formliche Encotori alles three Authors, niederlegten in Aldrig Sonnborg mie henduckliensche annen frei Siennen, nunderham Fenonden im priedur, allie menichens alles Kishister und Myathister inne wird und indigited appeal file in antiachteries weitendes Many Market (Anthony and Anthony and Anthony and Anthony and Anthony ihne bekliffinklich beite feiner iBornander-iffet verbebnisser-ile. Aug Ahren eherson Arcengen hälft eft Ahntubihes mit einer ande tief paneifenden Menel ber Aefferih, daß sin stunftwert to andern Franciscoufregen fall, gie bie est felbst auch, begutweite Hierdurch allein kann es abgefchloffen, eine eigene fice Welt für fich werben. Unfer Berfaffer ift babei felbft im 6 zelsten fo gewissenhaft, (d. 29. VII, 75.), daß man vermuhr Tannimo bie wenigen, woch, wicht, abgefoloffenen Bartien feit Buches warden itt ben lebten in nacht wielffelindigen gehrm b Reieger gleichfalls erledigt worden fein. Es finden fic nie lich febr viele Anspielungen, Die über bas achte Buch binan reichen. Dan tann baber im Wefentlichen wohl angeben, ut Thutydides Die letten Jahre des Krieges zu behandeln duche Dicien Bert läßt bem Lefer tein Factum bingugubenten ubis Er kann alle aus ihm herausnehmen: was freilich bai her

pwerers und dimfilichen Aanie unfest. Schriftstellen einekulig von fan fan fan fan fan fan fan fan fan die eine Meine eine die eine geben die

.. Die juncte Geschichte honriffibens ! Gestnemt jihb abetimiffe ur Preidesgenbffentiffe viell kürzer idgefestigenunglorie wie tis errifelieftelife : imit gentwerft mill in ill ginti Greiffenne finet retwittigen Politik i unumgänglicherMoth niver, gif Wildeliellen Mie thende aug: demi Spiele: find ; ... werloge Thubbliod? dieificilie ene Broblitigeriten (IV; 25c)., idenhen kantiuman als bierfiel ab erabfinten Athens vom Jetiger peritkeitchin Shiel saw si tud af folde idi vaf duram elo poù fe fifarent de le a ffeutbile agnerd beibesese wiedberidut: Deigeofet Gereit angel Grenou Bierreff thefin Tunethimm faff infliger sone beite die 18: Bleratiffutifere (Better hat leeftigeen wüfferif 46 wies wie empoChinigen feiniersussandlictigen Beitpenieffenifteftibis Bie Thet einen Sinchesbeffnichthelb fener Morbuet Graffe, worldeffete umfineete Sernerifieifthen Bourtiffungerfo finder juninglicht tert Daß gegen iftiamanskaffichtichteilgrenneitst, negen fact inn Wenn ich diese Berrandtschaft nan fiellich rech Arüger 3. ten laffe, fo würde er mir die gegebe ihnen, mühte in frei b Anfinchme jener vooffede infrhiefen is elevie weger, als wee fie bloß bem kritigien Office eiferebibee ihre Buoingiff . Imiffprinftstallenbeit Buileries veftseinem, Dwentrickffelichie achtet hier und ba in die Geschichte bes Thutpbibes längere vifoben eingeflochten find, Die scheinbar nicht bas Mindeste

achtet hier und da in die Geschichte des Thukodides längere pisoden eingeflochten find, die scheinbar nicht das Mindeste it dem peloponnesischen Kriege zu schaffen haben. Solcher pisoden giebt es fünf: die Geschichte von der thesestigen Zusmmenziehung der attischen Demen (II, 15.), von der veruns

4 59 4

<sup>1)</sup> Go wird namentlich bie materielle Rriegeruftung ber Athener , 13.) febr viel betaillirter beschrieben, als bie ber Letebambnien.

Milletten Abeamiel bes Lylon (I., 126.), ban ber Senfick meb Dertreibung ber Beiffftratiben (VI. 54 - 59.) vom In gange bes Baufanias und Weimiftolles (I. 128 - 138). Bon des delischen Apollonsfesten ift oben die Rede:genesmil Die Etwallemma ber Abratier: in Daulia (H. 29.), it Guthefrungegefchichte ber Chinaben (II. 192.) find allm in allau belidufig , um hierher gerechnet zu werben. Sie beim ten ihre: Aufnahme bert einem gerabe eurfreenben Math formitie, das un widerlegen war, bier vielleicht dem limfin daß die wunderbare Natur jener Infeleben ben Abalbilie a fainer Beife befonders frangirt hatte.

g gefon die Alten Dy waren der Meinenen in in file Albicheitten habe Thutpbibest feine einentliche firemae Raim geliegt, habe ein fueundlichenes, feineb beradozeisches Gami angeledene - Mamentlich Bont ber Relonderifebe meinim wier babe ber Lötes auch einnel gelächelt?). Liediber Gui Aber bier Beififtratiben: war idem Alexandeinen Bermippel enffallende, daß. er ihn nut aus einer Wetwandeschaft bei Ar toblbes, mit ihnen extlarem konnie (). Meich ber Schrlief in tert Bag gegen bie ... angeblichen Apromenmorber (I. 21) Wenn ich diese Verwandtschaft nun freilich trot Kriga ten laffe, fo wilrbe es mir boch webe thun, miligte ich ihrt Aufnahme jener Spisobe zuschreiben; ebenso webe, ale me fie bloß dem tritischen Elfer bes Thutydides ihre Aussichmit Leik werdankter :: Das Beigfere wämlicht ift; die worderrichend

<u>1. "不是的的</u>有,**好好好**的,不要没有是有这么多。"

and the built still a full to a section to

<sup>1) . 6. 219</sup> ff. 2) Den Uebergang gum Tobe bes Themiftotles nennt auch # Scholiaft eine magenpagus: Schol. I, 135.

<sup>3)</sup> Schol. I, 126. Gin Technograph verlangte fogar, bie Spill follte als Mufter von ber Jugend auswendig gelernt werben. B Theon. Progymn. Cap. 2 pr. p. 15. 22. 50. (Lugd.). Man rice hierbei von ylunurns und ndorg: vgl. Creuzer hiftor. Runft, E. 2016

<sup>4)</sup> Marcallo 16. v. a var.

ficht ber Pensern 1). — i Glichlichte Belfe Aft fich aber auch noch eine andete Stellteung mirftellen. Weite aus der der beite ber

Die Bielinberung ber Dinge filt bus vornetinfit Gestet bes Geftelchifchreibert. . Hinnittelbar aber tann fie mut'felten ertamit iverben. .! Be ununterbrochtier man ben wachfeitbett Gegenfland Betrachtet; besto weniger bentlich wird bas Bachel thum hervottereteri. Das ift bei Bflangen fo; ift bel ben geil fligen Forefchelletell Det Rindel fo; wild bei hiftorifchen Berbaltitiffen im Broffen Zahni es nicht imbere fein. Binet bet leichteftete utile verfolgreichfiete Stuttfigriffe bes Giftvelters beftett alfo barin! Bag er beifelben Beffenftuit, wie et im Laufe bet Jahrhimberte bot feinem Mige vorübergleht, in gerbiffeit; weit von eintitben bittegenen Momenten gite nabern Bewildfting festhältli Die paffende Ball folder Momente Hi Cache bes Genlus. 114 11 2018 foldie Rittebuintte fint bein auch fene Git form ungufegen. " Tes find Danptepothen ber athent's form De forth te; und in blefer Ghenfouft gur Beigleichung und jim Bufrnehmung ber ingibifder umgeftalteten Bartlen verzugendelfe greignet:" Bage es infr ob, eine Gefchichte won Athen gut fareiben, ich wurde Die Berioben berfelben fichwertich राष्ट्रे और होई अवस्थित anders Befitninien.

Mit bee Zufainmenziehung ber Demen nämlich hinte bet allez sofere Zusammenhang bes attischen Volles norming innelle

-- ... etter Contraction in

<sup>1)</sup> Rach Bloomfielb soll die Peisistrativenepisobe zeigen, wie leicht freiheitentebende Mannet über Tyrannen falsch urtheilen; sie soll vor leidenschaftlicher Beurtheilung warnen. Popp of will sie bamit erklärt wisign, Abplydies sei ein Benfrer ber lakedmonischen Braatsperfassung gewesen, und hätte vielleicht gewünsch, daß die Peisistrativen eine Gewalt, wie die spartanischen Könige, behauptet hätten (I, 1, 63 sq.). Später nimmt er dieß zurück, und verweist nur auf Aristophanes thistrata 619. (III, 4, 191.). Den Uebergang von Pausanias auf Thesmisolies hält er sur eine Berichtigung des hellanikos her. (Thacydides I, p. 50.) Woher weiß Böller bieß?

hund, bloge, Stammelundinbung, auf ; . es entitaud eine atiffe Gemeinde, ein attischer Gingt, in fotern Sinne. G war pas, debetian nicht länger imbalide, "baß, Mette wiene patige piffenen, Stäbtebund er, wie ber bonifche war zu bilben tonnte Amfangefonge man fagene marifice Athen, masifichet fi England . .: Dargld Happfagre : fün Manvegen ... Goun bet in für Ağııpıyarı, - 112 Pie Usportion, des Kinlan, bibit i Athenishmiffinfelige tener Beit beriffergenenistendiffektigen welche . won aller, belleuischen, Staaten, gemeinfem durchgemit phings. 617 Mei koudigeriffifthung god ichen bonneden ing fich mit bemunderungemürdiger Brägnang fer biefen Elemm Ge fobe zusammengebrängt. Der Minnenter, febbig won einem Ge follockten in ritterlichen Künsten, vonbl. hangedoort au mit benef hoptern Thrommen perschivogent; idamala, nach, im Bund m bem Appfehit. Ghorichtet fein Muternehmen einen ben Mit pppiftiber Stadt, wird, aber gefluntivon ben Barbbenohum Difficienter Dem Aften trener gehöngen und iberestodsbefin her Archoriten. Doch windigung aus Schling nocht die Ausge gezeigt, doff der Demos durchdringen werden weit Beledinen Dille burchpringen werbe Deit Tati Mit, bemeischen pie bu Peifistratiben eröffnet fich bie Berrichaft ber freien Dans Exetic,,, melde von diesem Beitpmitte an, der Charafter m Die Buone, des athenifthen Stagtes ausungen follie. Enupfen fich zugleich die erften politischen Berwicklungen ju fchen Athen und Sparta an. - Das Ende bes Themift Eles aber foll bas erfte Drittel ber athenischen Blüthezeit # gen die folgenden zwei charafterifiren. Go ift I, 135 ff. be Schluff von bem, was 1. 73 begonnen, I. 89 ff. tweiter for geführt worben. Darim bie Billiche Schilberung bes pratie

Recht auffallend wird die Absicht ber Apsonsepische, wenn nu ihre charatteriftische Bollständigkeit mit berselben Geschichte bei here bot (V, 71.) vergleicht, der doch sonst weitsäustige Ereurse liebt.

iditu Manuski, iistodilimus alla Natitualaysi: 18th Aproxidisapteis des perificialities Geriffest que einen imme, un doct comme intellem intellem bung und flebenswiftdige Schänheit: (L. 138.)... Darum ber hebentland Bourd as \_ profeson Alensanias : und Espenishaffes wordn die werd organiten Triebfedern, enthällt find, melde Althan multicitinan i Enterdimenten Stelle sherrent abere water dam etraftische Schienarter, er dieffen Daste norte Appillafres in Age vollen Reifelande Handlideleit gronntekeres annehender, Er felfes hätte: stt: friih 19 frutetet fr. 1 Much vin: den fi gerichtlichen Michige gegentilbiernbeibert Welben macht Beledingen mit feineringebilde ching: dille gant detentant ) Debit if sim foit min 1914 charafteriff if de cy., fifty genfahichunddrygundenkbaren, Beweglichkeit den Aichenarn & Sin reichte kutikeinige abenareich ans Tullismondenister Wie Chilippe von den deliffen Feften gintlichtliche Weife, inig ofen significe , adreiter singentapapaper, adreiter , adreiter fürfare Sturie mitgearbeiert, Die Folgegeit in bittere Reue auchichen ne bispiernten winde ninemener Schniftstellen big der berierften Erm medium (1664—1, 211, 1), species (Side the child substitutes of their install nommien habetellig Munichreine jehigen Dute hatte griftingt will bier von Aberini fantest: gefaffen. Affant mag nun, aber ben Ahne tibidelingen fleiner Bundidruftig, battogen ihabent? ... Citya biefelba Ungeschicklichkeit, wonach bas Alerthum teine Noten liebt, fondern Alles, oft zur gewaltigen Störung bes Lefers, in den Text: aufminmit? : Gewiß nicht. Es-ift ein Grundfat, uns fere Bifferiletes, "bifebes Bactum bahint" jus fiellen ; be townes ninit ahnlichen Ereighiffen um fcatiffien contraftirt, hierbitraf, aver

Carlo est gaurel Die Fort, Bergiel die Letterer

<sup>1)</sup> Satten die Episoben nicht diesen Bwed fo murbe ber tebengang sum Themistokles in der Ahat sehr auffallend sein sumal da Thutbe bibes ben glensiben Antas bieser Berbandlungen, die Sübnung der beis ben Tempelfluche, für leeren Borwand achtete: wie es in einem Sonlis chen Falle sogar schon Serodot that 1, 18, 70 mm.

in feiner eigentfilmtidjebrifftatiff auf bentflöften Begefffett wirb. Rinkleich Umiter Tutht fer etten folden Det zu withlen in wo es auf De Vergangenen Gedaniffe an beften guruttweift ; auf Die guttinftigen am besten vorbereitet 1). -- : Eine foliche Abstät lift fich an der Peififtrativengefichteterisiondersident Diefe Chifone wied ergählte bei Gelegenheit ber biften Unituffen, wellhe Den fpillern Musbench bediptiganchifiben Rentition "votbereitett. " Biocinfe mito uns affir bary wor bem Giebe bet atheinfichen Demokratie ber Maftung verfelben Gor Auden geeliet 3). Auch ift 'es miverteilitbat ! bap foch Wille und Humanistit!, unie meltifee" die Pelffteunten baid aufflüchende Millent' regiert, Ait' ben' vereffittentiert Goffmite wer Diagentie tind Denfelbittle fat finitenben "Stanten einen ungreiten. Contenf Bilbet:(1) Eriblich aber bibaties 'bamale, utafi Allibiches : pur Beitige' und Bertatheise gegibtingen wireberin Sierinter begann finde Ringe Reffe virilitänglitelefillen ; ing Bitheil barrieber Bengielle Dankajen inoche Bunkale, wenniser antienterfabes Sturze mitgearbeitet, Die Folgezeit in bittere Reue werfeben. Beie fat fer Befchehen iblieget, forgang innin steiler ausgrachtligt für Well's man legte gu gerfor Gefolcht auf Mithubes Wet fabreit Mit beffen Betinllaffung,matiet welte mun Chutybibes auffreigen Berichtigung ber gentelnen Maflige fest ger and vinauber; buf Mait De Wesaulaffungen ben Weigniffe nicht übenfcfätzen burfe. menach bes Lierefran reine Pfeta liebt, distribution

ni service est pareire in, a anglicing fia soulle ne.

Finit cous, ale w. T. bat Rothfie, ber Aberge geranger verpretulirt, was, er, gelagt habe, und anzeigt, was er, fünftig noch fagen werbe. Eine gewiffe platte ueberfichtlichteit wird baburch auerblings ber wirtt, boch mit großer Störung bes Lefere, ber so niemals bazu gestangt, über bem Kunftwerke ben Kunftler zu vergessen.

iffes erften Anfanged gebacht. Will, 68 Vetibem Anfanged gebacht. Will, 68 Vetibem Anfanged gebacht. Wie febr es abeligend ju fenes Beit absitch war, in bem Sturze ber Petifikreiten ein Antalogonign bem Sturze ber Demokratie zu fuchen, beweift Anbottbed De myst. poll4 sq. Außerbem noch bie befannten Stetten bet Lyfffestalomit ango

Denn siele febo ble grevelthat bet Sermifoniben ben Alfibias bes . in's, Cheid .: erieb , fo:hatte bainals eine unbebentendet Wes besgefchichte ben Zod des Hipparchos veranläßt (VI. 54. 56: An diefen Tod. nun botte bort ber grofe Soufe beu Sturg ber Tyrunuel geknitzft (55,), wie er hier bie: Rieberld gen Athens an Allibiabes Betrath itnupfte. .... Der : eigenelicht . Aprann abereimar bort am Bebenogeblieben (58 fg.) : fomit bier bie Rlotten und Deere ber Athener zur Beit noch in cibret alten Stärke fortbauerten. Freilich konnte man beiden Ereigs niffen ihre praktische Wichtigkeit barum nicht absprechen. nämlich gab Alfibiades Verrath den Unternehmungen der Feinde neues Beben; bort bewog die Furcht vor bem Ende feines Brubers ben Sippias zu einer unerträglichen Berfcharfung feis nos Regimentes (59.). Gleichwohl mußten zu Sippias Stutze die öffentliche Meinung (unapyavani aglivare) den Atheuer felbst (54: mod.), bie ariffpfratifche Bartei. und bie Latebimonier bas Befte thun (59 fin.); fomle ber Untergang Athens hauptfache lich burch die Geffunungen des Demos, die Umtriebe ber Dis garden und Die Geschicklichleit, ber Lafebanonier erfolgter!). +4 So finden wir in diefer kleinen Spisobe ben Inhalt bes game gen Weites abgefpiegelt. Dem von ben Bergleichstentliet. Die ich fo eben einander entgegengefeht, ift tein einziger, bet nicht bem Thuthbibes entlehnt wäre. Aur die Zusammenfiels lung hat er bem Sefer anheim gegeben. - Die Riplond= Themiftoffes = und Delosepisode wird von felbft Jeder paffend eingefügt nennen. Aber auch die Geschichte von Thefens fieht vortrefflich an threm Orte. Wir werben tiefer unten febeng

<sup>1)</sup> In Bezug auf ben Werth ber That von harmobios und Ariftogeiton, sowie auf die wahren Benanlossungen des Peisiskratidensturzes urtheilt herobot genau ebenso, wie Thukybides (VI, 123.), — Den, hipparch verehrten übrigens alle Anhänger der oligarchischen Reaction. So der Sokratiker, Simon in seinem Philokerdes p. 228 sq., Selbst seinen Tod erzählten die zapekarego ärdgenas auf ihre Ark.

color of the per rice

8. 4.

Epitenbe Ibeen bes Thutybibes bei ber Auswahl feines Gegenfianbes.

peluponnessischen Krieg zum Gegenstande seiner Geschichte aus eintsschie eine Wahl, die bekanntlich von Dianisses bitten genig zeindelt worden ist. Der Antwort hierauf ist zunächt die ganze Poerrede des Ahntholies gewidmet, welche einen Commentat bildet zu der Behanptung des erster Kapitels, dieser Krieg sei die größte Bewegung, die einen gwinn Ahel des Menschengeschlechts dis dahin erschittert habe.— Ahntholies versche beie diese Abeit et diese diese diese diese den diese große Hange es einen der große Hange, der alles Gegenwärtige, so lange es eine der große Hange, der alles Gegenwärtige, so lange es ein der große Hange iberhaupt ansieht (I., 21.). Sonden unt idem Persertriege namentlich weiß er den peloponuessichen aus eine wohlerwogene Art zusammenzusellen. Wenn er z. E. die Lange der Lastendungene Art zusammenzusellen. Wenn er z. E.

grant them to be the

wesentlich bemokratisch, Theseus aber galt in bamaliger Zeit burchant für ben heros ber Bolkspartei, ähnlich, wie Servius bei ben Kömen, Ebuard ber Bekenner bei ben Engländern. All feldjer mußte er auch ber Sage nach verbannt, gleichsam oftrakistrt fein.

imterung hingu, "man Kleines unit Großen zur verstelchen" (IV, 36.). Lind boch handelte estillh hier mur um 300 Spanstiaten, dort aben um 420 (IV, 81). Hingegen hiltet ve fich wohl, eine ähnliche Klaufel va anzubeingen, wo der ficklische Feldung schiechtha mit dem perstehen zusammengehalten wird (VI, 33).

So bin bier genbibigt, einer gelftvollen Anflicht meines Lehrers, meines lieben, wortrefflichen Lehrers Gervinus ents gegenzutreten. Dieser nämlich glaubt, im Thutydides ein bewußtes Gegenüberftellen folgender zwei Gegenfage wahrzunehmen, und will auf die angebliche Elefe biefer Gegenfage bie Größe unfere Diftoritere baftet wiffen 1). In Athen und Sparte nantlich follen "jene beiben Bauptrichtungen bes mos rallichen Menichen wortreten, nach welchen die eine Miffte bet Menktheit in Kulle und Befriedigung der Bedirfniffe, bie andere in Enthaltung und Enthehrung Beil und Gludfeligtelt fucht." Der Rompf biefer beiben Parteien, welcher bamals zuerst ausgebrochen sei, habe fich noch später "bald zubischen Runifern und Ryrenaitern, ober zwifden Spifureern und Stels tern, ober zwiften Chriften und Belben, in Staat, Religion und Philosophie fortgefett, bis er fich erft feit ber Reformation unter allgemeinerer Kultur etwas auszugleichen begann."

Diesen Gegensatz soll Thuthbides bereits in ben ersten Reden ausgesprochen haben. Warmn nicht schon in der Vorsrede, welche doch hauptsächlich dient, die Größe des Krieges zu beweisen? Wie kommt es, daß hier davon mit keinem Worte Erwähnung geschieht? — Hätte Thuthbides einen Plan bes folgt, wie Gervinus meint, so müßte die Kriegsgeschichte zus rückstehen, die innern Ereignisse dagegen vortreten. Wir has ben jedoch schon gesehen, daß selbst von der innern Geschichte Althems nur Weniges erzählt wird, was sür den Krieg

<sup>. 1)</sup> Grundguge ber hiftorit, G. 73 fg.

nnunittelber von Judepoffe ift; das aben wan Spartn bai Innere beinah pollig unberührt bleibt. -- Bas bie Reien be tuifft, auf die fich Gerpinnis, au ftilten fucht a fe wich er hampt fächlich, die erfte korinthifche: Rebe in : Sparta : bamit gemeint haben (I, 68 ff.). Dier findet fich allerbinge eine Baralleit zwischen Athen und Lakebamon, welche ungefähr mit Gerbind Worten konnte bezeichnet werbeit. Aber man bedente bod, bief find Bormurfe ber Rorinthier! Gie merben beiberfeit nachher berichtigt: für die Athener in der Leichenwede, für bie Da nimmet denn jener Ge Lakebamonier burch Archidamos. genfats eine gang andere Farbe an. Bei aller Mile hatten Die periffeischen Athener burchaus auch bas Mag; und bie ouopgogra ber Lakebamonier mirb man burth Entbehrung nicht überseben können. - Am allerwenigsten auf bie Weise, wie Gervinus fortfährt: wo das Christenthum als eine Ari Er weiterung bes Rynismus und ber Ston erfcheint. Sind mich im Christenthume felbft gang übnliche Gegenfage aufgetreim! welche die katholische Kirche insbesondere allieglich darbiett. Auch gehören ja weber Rynismus, noch Stoa ben Lakedame niern an, fonbern beibe bemfetben Athen, beffen Antipoben fi boch fein follten.

Aber, wie sich benn von Gervinus nicht anders etwarten läßt, eine bedeutende Wahrheit liegt doch zu Sounde. Aller dings hatte der Athener eine größere Fille von Bedürsnissen. Zede hähere Bildungsstuse, körperlich und geistig, beim Einzelnen, wie beim Bolke, hat mehr Bedürsnisse, als die nie dere. Diese Vermehrung der Bedürsnisse ist ebenso gut die Ursache, als die Wirtung der höhern Wildung. Das ist abn zu allen Zeisen so gewesen, nichts für den petoponnesischen Arieg Characteristisches. Sine Haupterscheinung dieses Krieges, von Ahnthydides vorzüglich hervorgehoben, ist das Streben der Ankonnier, auf athenische Art ihre Bedürsnisse zu steigem der Athener, durch Uebertreibung ihrer Bedürsnisse aus diese Anverlichung in die Verdichung überzugehen. Gerade diese Anv

dengen eine feige für eine Gelegen Gelegen der Flix (Wonder aus ihren Kultebille für Wonder ihren ihre

A. : Beil: bei fainem: Anbeging beide: Bompelimpfer "in jeder Begiehung, magaonen je if naon, auf ber Sohe ganben (1; 1.)... Die Athener, allein, waren bamgle ffänfer, als früher die gewaltigsten Bündniffe (I. 19.), namentlich flärker, als früher selbst die persische Monarchie (1, 169.) 3).... So verfichert and Andidames, bie Beloponneffer feien, niemels mit einer größern Macht in's Feld gezogen, (II, Al.). .: Iedenfalls war der friegerische Sinn und die Macht beider Parteien seit dem Perfertriege noch durch die Rämpfe untereinander gewachsen Und das gange übrige Bellas nahm theils fofort, theils im Verlaufe bes Rrieges an beffen Führung Theil (I, 1.): einer tief begründeten Nathwendigkeit gehorchend. Auch die Burbaren wurden, mitergriffen (I, 1.). Perser und Phoniten, Thrafter und Malebonier, Sitelier und Tyrrhener wurden mit in ben Strubel gezogen. Die gange Dithalfte bes Mittelmeeres ertonte von Kriegslärm.

B. Weil dieser Krieg länger währte, als ürgend ein früherer, nammutlich länger, als der persische (I, 23.). Wie überhaupt mit. dem Machsen der Krüfte auch das Bedürfniß zu wachsen pflegt, isie im Rampfe.: anzuwenden (I, 2.): so mußte der Krieg, worin die höchsten Kräfte von Hellas gebraucht wurden, auch der hartnäckigste und größte sein. Dieß mußte der Fall sein, abgleich auch hier, wie es zu gehen pflegt, der erste Esser sich in der Folge abkühlte (I, 120. 140. II, 8.).

C. Weil dieser Rrieg den Bellenen das fomverfte Un=

ie er ubrerbruftig, bas bie bie be-

<sup>3)</sup> In Beging fauf bie Athener ogl. II, 200 Big . 40. 113dl minne

ipsis kentigis). — "Ubberhampt alber molft. Ahntybbet dami hin, daß Alles, was in diefent Artege: Vesenders mentulidi fchien, auch in der ganger Vellentschien Beschichte das Metnulirdigste seiner Siet gewesen. So war z. E. die Serschlaft von Spbota die größte, welche Hellenten gegen Hellenen sie dahin geliesers hatten (I, VO.); war insbesondere der spranische Feldzug der kostdarste, der von Hellenen ansgerischt wer den, und der verwegenstei in seinen Hoffnungen (VI, 31.); die spradufische Riederlage aber der größte dis dahin ersahm Glückwechsel (VII, 75.), glänzender sie den Sieger wiedender für den Bosseger wiedender sie den Bosseger wiedender für den Bosseger wiedender sie den Bosseger wie einen senals gekannt hatte »).

# , **8. 5.**

#### Anordnung ber Materie.

Ich habe schon feliher auf die vier Sauptfaden sie gewiesen, in welche sich das große Gewebe des thuthdidischa Wertes auftrennen läßt: der Berfall der politischen Gesimung das muthige Stoeben in die Ferne, das liebergewicht zur En und die Herrschaft über die Bundesgenoffen. — Mir ist wahrscheinlich, daß sie in Thuthdides Seele, bevor er an is eigentliche Abfassung seiner Geschichte ging, abgesondert vorde gen. Jedenfalls aber hat er sie dann mit außerordentliche Kunst zussammengearbeitet. Dieß erfolgte schon dadurch, die

<sup>1)</sup> I, 29: vgl. III, 112 fg. VII, 29 fg. — Darum wird er erbffnet mit einer wie tragisch Kingenden Beiffagung: viefer Kami werbe den hellenen Ansang großen Berderbens sein (II, 12.). Bul Aristoph. Pax 437 cum Schol.

<sup>2)</sup> VII, 87: vgl. 70. — Satte Thutbbibes bie Schlacht bei bo Arginusen noch mit aufnehmen können, er hatte gewiß die Bemerlust nicht unterbrückt, bas bier bie größte Seefchlacht von hellenen gege-Dellenen überhaupt geliefert worben. Bgl. Diodor, XIII, 98.

r sie mit den äußerlichen Ahatsachen gleichsam wieder bekleiete, mit denselben Thatsachen, worand er sie früherhin genommen hatte. Hiermit wurden die Faden von selbst in einmder geslochten; sie traten für's Auge zurück, was den undeangenen Genuß der Lectüre erhöhet, den Kritiker aber, sie
vieder auszusinden, anreizt.

Bei diefer Verflechtung ift Thutydibes feboch bemührt, vo es irgend angeht, Rubepuntte und Durchfichten ür ben Lefer zu eröffnen. Das Hauptmittel hierzu, wie schon rüher gezeigt, find die Reben, die überall, vornehmlich aber ia, wo jene Kaben einander freuzen, Bergangenheit und Buunft organisch mit einander zu verbinden suchen. richt weniger bazu beiträgt, ift ber Umftand, daß Thukybides on einer jeden Reihe ähnlicher und alfo zusammenhängender Begebenheiten immer bie erfte, Die wichtigfte und Die lette be= onders bervorhebt 1). Hierdurch wird es möglich, febes grojere Ereigniß, bevor es eingeführt wird, erst allmählig borgu-Hierdurch gelangen auch die einzelnen Gruppen feiter Geschichte, gleichsam bie Acte und Scenen bes großen Erauerspiels, zu einem befondern Abschluffe, ber häufig fogar nuch ein refrainartiges Zurückweisen verdeutlicht ist. ben Refrains find ber gangen altern Runft eigenthumlich, vor Allen dem Aefchplos 2). Schon bei Euripides verliert bas Antistrophische an Bedeutung. Wo ber platonische Protagoras ebet 3), sowie in ben Fragmenten bes Demokritos finden wir

<sup>1)</sup> Das alle Jahr gleichmäßig Wieberkehrenbe, also Uncharakteristische, sucht Thukutobibes nur einmal zu geben. So z. B. nur Eine Leisgenrebe. Bgl. auch II, 31.

<sup>2)</sup> Bgl. Schneider De epiphthegmaticis versibus Aeschyli. 829. — Bei den Zauberliedern, Prophezeiungen u. s. w. blieben sie mmer üblich, weil diese am längsten nach Alterthümlichkeit strebten. 30 Abeokrit's Pharmakeutria, Catull's hochzeit der Abetis, Birgil's chte Ekloge u. s. w. Bgl. K. D. Müller's Eumeniden, S. 91.

<sup>3)</sup> Platon hat in seiner Darstellung bie wirklichen Reben und Schriften bes Protagoras ohne Zweifel nachgebilbet.

gablreiche Refrains. Won bemfelben Berfahren bei Thutphibes haben wir einige Beifpiele fcon in ben Spifoben temen ge leent; auf andere werde ich gelegentlich aufmerkfam machen.-Hierburch tommen fene Raben, welche burch bie mubfam Berarbeitung bem Auge waren entrudt worden, soweit es ne thig ift, wieder zum Borfchein. Diefe Spuren feten baber ben Lefer am beften in Stand, Die eigentliche Detonomie bis 23a8 andlich die schönfte Ba Wertes fennen ju lernen. einigung dieser berschiedenen Momente bervorbringt, das fortwährende Streben des Berfaffers, wo es nur angeht, in ben einzelnen Reden und Erzählungen ein analoges Bil bes gangen Krieges nieberzulegen 1). Damit werben bie cip gelnen Scenen, fo lebendig und abgerundet fie auch find, ta Bwede bes Ganzen boch ftreng untergeordnet. — Dan o tennt aber aus biefer verwidelten und mubfamen Berate tung, daß Thutybibes von Richts in ber Welt ferner ficht als von einer falfchen Gelehrsamkeit, welche ber ftrengfin Form, und von einer falfchen Genialität, welche ber reifich ften Ueberlegung im Ginzelnen glaubt entbehren zu konnen.

Wie es aber nicht selten bei großen Meistern der Fall is, so verbirgt sich auch beim Thutphides die überlegteste Kunft unter schein barer Kunftlosigkeit. Mit großer Ann hält er sich an die Chronologie seines Gegenstandes, die a nicht bloß Jahr für Jahr und nach Sommer und Winter be solgt, sondern in der Regel auch Monat für Monat. Selht die Einleitung ist mit chronologischer Strenge abgefaßt. Diese Anordnung hat von seher manchen Tadel erfahren, scholonyssos Spistel an den Pompejus dis auf Creuzer hemmeter. Und in der That, sie erschwert das Studium die

<sup>1)</sup> Bgl. Fr. Schlegel's Geschichte ber griechischen und römische Poefie I, 1, S. 171., ber etwas Achnliches bei homer bemerkt, es abri für eine homerische Gigenthümlichkeit hält. Es ift jedoch mehr abr weniger allen großen Künftlern gemein.

thurby block authoroup mether. And bestick industry. Aburboides Les er gewünscht hater welchen biele Dinge zu ichwer erscheint, nag babinfleben 1), Much ift die zerhadte Erzählung ber erien Bücher 2) im Gegenfahe) mit ben großen, geschlossenen Naffen der letten pprepefflich gegignet, den perfchiedenen Chaatter der beiden Kriegsbälften darzuskellen 3). -- Soviel ist lar, mittelft ber dronologischen Drbnung wird ein engerer inschluß an die Wirklichkeit erzielt. Nun bin ich zwar weit ntfernt, nach dem Grade, wie ein histopisches Wert den Ges ammteinbrud ber zu Spunge, liegenden Wirklichkeit wieberiebt, immer auch seinen Kanstwerth bestimmen zu wollen. Dem alsbann würde ich für bas bochfte, mir bekannte Gebichterperk Cafar's gallifchen Arieg erklären müffen : ein Buch. jobon ich boch glaube nachweisen zu können, daß es nur von er Sant eines Aubern, vielleicht wenig Berufenen aus Cair's Jahresberichten an ben Senat ift zusammengestellt wors , Aber soviel bleibt doch ausgemacht , die Congruenz mit er Wirkichkeit muß nicht bloß, für ein Sauptenforderniß. ondern für die unerläufiche Bebingung bes Biftorifers gelten. je treuer biefer, nach ber flariffen geiftigen Berdnung feines stoffes , die ursprüngliche Gefalt deffelben wiedergiebt, besto nehr wird er Lob verdienen.

Ein Autor von so strenger Ginheit ift natürlich schwer ortzu feten, am schwerften von einem andern großen Sioriter. Aus demselben Grunde, weßhalb große Dichter nur

<sup>1)</sup> Sochft felten wird ber Synchronismus verlest, um ben Bufams tenhang ber Materie nicht zu ftoren: II, 34.

<sup>2)</sup> Bgl. Dionys. De Thuc. 8.

<sup>3)</sup> Ein Beispiel von Thutybibes feiner Ueberlegung finde ich u. A. win, daß er Riklas Depesche nicht bei dem Beitpunkte mittheilt, wo e geschrieben, sondern wo sie gelesen wird, also praktisch wirksam aussitt (VII, 10ff.). Richt wahr, ein schönes Zeugniß, wie lebendig er die beschichte auffaßte!

felten volltommene Meberfeber find. Won Rratip pos Sup plementen fehlt jebe nabere Radricht. Ifotrates munterte bu The opompos wegen feines fikrmffden Charatters auf, The tybibes Gefchichte fortgufeten; Cphoros, ber gelehrte, m hige Mann, follte die frühere Geschichte bearbeiten. follten alle brei Bucher nach Afetrates Bee aufammen ein griechifche Univerfalgefdichte bilbent. - Auch Zenophon's Belleniten wollen ben Thutobibes ergangen, mit Bertemmy seines Borgangers, bed nicht ofne Seelengröße. niftifche Sinn bes Tenophon tonnte fich nicht boein finden, daß die Schickfale von Athen Sauptiacht im veloponnenia Rriege sein sollten. \ Ihm schien bie Uebermacht von Lathie mon beffen wichtigstes Refultat zu fein. Man vergleiche it Reben VI, 5, 38 ff. und VII, 1, pr., fowie den Golif bes flebenten Buches. Sier wird ein groffertiger Radblid mi ble Rampfe von Athen und Sparta geworfen, auf thre Billis mittel, - natürliche Befchaffenheit, Ausbildung ber Denfon und Glud von oben her - auf ihre mothische Geschichte, im wechfelseitige Bedürftigkeit. Thutbbides batte begomen, di Athen und Sparta einander noch ziemlich gleichstanden; Em phon schloff, als fie nach buntein Wechfel ber Berhälmit wieder gleich geworden waren. 2 1 1 1 2 and 1 1 1/2

Lead of the area had additionable and a

and the constituent of the constituency in

### .1 .2

#### Assessa L

thn seiner **Blerstand stabilelistisch** diamond und rerteihen, hat sie Thingeloof duch Eller ling nine signoca schristiellerifgen **Bestigsenrishen bod infesions** harm 1. 20 st.); sie angeloo alle in die Eller die een Erag den rend der een Grag eken van der een Grag eken van der der een Grag eken van der die Ern van der een Grag eken van der een Grag eken van der een Grag eken der een der een Grag eken van der Ern van Ern van Ern een Er

Die Geschichte ves Krieges selbst' beginnt ein mit bem zweiteten Buche. Das erste rilat den Lifer in Pret größen Able fätzen nacher und naher diesem Jiele entgigen. Die Dirrette namlich filhet unsere vier Haubisaben von bet seinstehen bis auf die perstiche Ikt herunter (1, 1—23.). Dierzu gestreit die Epischen von Theseus, Kylon und Stepansbos. Die Gestung gestreit bie Epischen von Theseus, Kylon und Stepansbos. Die angestehen bet, fest die Entwiedung derselben Ille Themstellschafte unred bet, fest die Entwiedung derselben Ille in ihre die Angestellichen Krieg fort. Dierauf sollen endich bie Angestellichen Krieg fort. Dierauf sollen endich be Beschaftelle stein Kriege felbst (148 —127. 139—146.). — Daß der dritte Abschnitt zwischen den ersten und zweiten eingeschoben worden, tadelt schon Dionofivs. Doch wird der Leiter eben hierdung auf eint kramatische Weise gesich mitten in die Sache gesührt. Auch ist es ganz im Character des Thurdwiese gesührt. Auch ist es ganz im Character des Thurdwiese gesührt. Auch ist es ganz im Character des Thurdwieses.

<sup>(2)</sup> Sch' gebe bei bem erften Buche Jehrnbechillischigu Bette um ben Lefer gur eigenen Analpfe ber folgenden beffer anzuleiten.

rifer gern in Form einer spartamischen Rebe gegeben, und ba würde sie am rechten Orte stehen. Für eine Rebe indes war bas Ganze zu sehr entwickelnd, zu wenig schilbernd: es würd als Rebe unendlich vielen Raum gekostet haben.

## §. 1.

#### Borrebe1).

Um seiner Boppha sige für fichtheites Abrundung prerleihen, hat sie Thuthbides durch Erörterung seines eigene schriftstellerischen Bestellen ihren und verweingeschlossen (l. 20 ff.); sie zugleich auch nach dem durchlaufenden Gedurten von der Größe des Krieges angeordnet.

क्षित्रक राज्य श्रीविधि आधेर्य कर्न केन्द्रिय

igenen biefes, Stadt mit bem Ramen Trofologe bes Aputebilees.

Der hemunderungswurdige Agef, mit welchem blese thutbilde for Archaologie bas Gesemäßige, Wesentliche zu treffen verflest, with beit Beser um belleichen werbeh, Wenn bei Witteratter der neu ern Boller eine politische, militarische und ökonomische Parallele band ben zu zeichnen sucht.

ren Pal Auch uhledielististimmte herosteb beimit ihem e Ahulybibet ibenti (Vg 58.). underlugne wifted arthugalt und night all mare einer

Counte (21)010 MISII baier foller Abetall bas bigene Intereffer beein Schwätigern .. ben : Melden umb i Militigen ihr "Derrichaft liberlieff (81), bonwaries in Attito bernveife Ahefeis, wels cher ibinich : Ne Welindung felner Sauptfindt ble Spattee Cina ttudit and Grofe Befindere worberifete (II., 15.). Das Belige Bellaß gelangte erft fpat, eift nach bem twoifthen Striege au einer Confolideung feiner Bolletfige (12:). - Mun mac Athen inteberum bie erfte Ctabt ; ibie mit ben Baffen gugleich enicht bie muber Sitte ber filteften Belten ablegte: feellch inm, und fpater bon Ronent pat einer Kaubem Reaft nurlitmitebeen. Die Lakebansender gelcheweier i fin Labeithgeltig burch angletifche Einfachheiß aus. ni Sier alfo bertwefte Gegenfah biefer beiben Mlächte: Reinheit auf ber einen, Strenge auf beb. anberit Gelle 146:12 1988breit Abetall ber Wihlfland gunabite, ging Die ulte Beeifchafe ber Ronige in bil neite bet Tyraitien über (13.) ;" felbft! in Reben, 'ind berlietfte Berfuch allerbings mit genter (1, 120.); fpater febody bud Regfinent bes Beifffintos Pie ein volles Menfdyetialter in Stanbe fain. Diefe Thums rel-war an Milbe und Gefchlichklif!" fowie an weffer Borbes remy bes aiffenfichen Staates vollkeininen wirdig, eine Bors gangerline Der Bertatifchen Bervilltung genannt git werden (VI/54ff.):)!- Rur Batebanton Bileb feiner alten Berfaffeng terer, "wie' ed und in ber Bauare feiner Stadt garty ben Chas vielter bei atieffen Binfiedelungen :- feftgehalten hatte :: (101). Selbft won Tremman unberuhre, Basiest berfelbe teonfervas tive: Seift im Innern, der es bofabigter, burch Bertielbung Der framben Apronnen feine Matht und nath Außen bin igele terd que madene (18) VI, 59.). We come a mille man 1 1966 i :Dot bem troifchan Geriege Corniu- pon: Bebeutenben ames märtigen Unternehmungen wohl kaum die Rede fein

could be money & State of the 18

Dager duch Pinbar und Cupotie ben Pelfftratos, wie ben bies ron, nicht Aprann, fonbern Bonig menmenn Scholi Anian Ach. 61.

(3.), weil Kaubzüge und Manderungen alle Kriegerische Ahleitigkeit in Auspruch nahmen (5. &1). Erft nachdem sich eine Art von Principal unter den hellenischen Stammeshäuptern gebildet hatte (9.), war der trolische Foldzug dankbau: für seine Beit ein großartiges Unternehmen, das ans Mangel an Hüssmitteln an sich nur unbedentend (10. 11.). In den sein genden Jahrhundertert wird aller Unternehmungsgasst wiede sin kleimen Gränzkiegen zerholitert (15.); gang besanders, sit die Apranuen, um ihrer eigenen Sicherheit willen; auf krige rische Großthaten Verzicht laufen müssen (17.). Desse mähriger war das Gewicht der Perservices millen, in den Khat ahn Uthen, ensiched (18.).

2000 pieler Kraftentieiching noch Ihnen und Aufen ha die Seemacht sowohl eine Alesache, als eine Wirkung (7.) Aus der allgemein verbreiteten, und ritterlich betriebenen Ger räuberei (5.), worge die harbarischen Inselbewohner nicht ge ringeren Theil nahmen (8), erhob fich zuerft bie Seemacht bet Dlinos, Die jeuem Unwefen größtentheile ein Ende macht (4.) 1). Späterhin befaß Mytene Die Berrichaft Des Mignes 69.); fo unvollfommen guch aus Mangel an Bermögen bie Shiffe bangle noch fein nigchten (10, 11.). Rach ber gop Licken Austratiung des Seerpuhes abng bis Uehermocht zur Set pon pinem großen Poupalospais auf den angent, über: "mu den Morinshiern ?) auf die Jouier (18. de unon diesen auf die lifelintischat Anzannen und dir Ginwahnen von Rerthra (14:): immerinod mit Geringbigigkeit Der Lugen, Spilfomittele : ob wohl man schon bamals die Jufetn ale eine leichte: Bente ber erfien. Germacht betrachten fornite fab fa & reter Geloch in may build the man account of mineral and modified

<sup>&#</sup>x27;) Berobot's Forfchungen hatten hierüber zu einem gang anbern Besultate geführt: 1. 171. Bgl. inbeffen auch Aristot. Polit. U, 8.

<sup>113) ..</sup> In Ravinth tinnent bie erften Dreitubervauf : 131413. 200

Minos Beit war berfetbe Fall gewesen. Schon Minos hatte feine Einkünfte hatptsächlich aus den Inseln gezogen (4.),; und seit der Anlage der ersten Kolonien, welche Athener und Peloponnesser nach entgegengesetzten: Richtungen hin vornahmen, war diese Bedeutung der Waxine nach unendlich gesteingert worden (12.).

An eigentliche Bund nisse hat man jedoch im Ansange, so wenig zu benken, daß selbst der gemeinschasstliche Rame des ganzen Bolles ziemlich spät erst austam. Im die Sprache: bildete schon ein Nationalband (3.). Die erste Ahnung eines weiter verbreiteten Parteinehmens brathte der berühmte Städtestrieg auf Eudsa (15.). Nach dem Persertriege sedoch, wenn auch eine kurze Frist noch der Gesammtbund der Hellenen forts dauerte, wurde das ganze Volk in die Bündnisse der Alhener und Lakedmonier gesheilt (18.). Die Letztern waren Ansührer von gleichberechtigten und gleichconstituirten Bundesgenossen; die Erstern dagegen Perscher von zinspflichtigen Untersthanen. Stärker war der athenische Bund, aber dauerhaster der lakedmonische.

§. 2<sub>4</sub>

and the figure of the second production

# Ginleitung.

In dem zweiten Abschnitte wird der Gegensatz von Athen und Sparta in höchster Schärfe festgehalten. Auch viel aussführlicher noch, als in der Vorrede. Sehr sason läft Thurbei dides seine Absätze bis zum Artege seibst immer flusenweise ansschwellen. Der Hauptbestandtheil dieses Gemäldes ist nach thusydideischer Art durch die Vergleichung des Themistotles mit dem Pausanias rahmenartig eingeschlossen (89 st. 126 st.), In der Mitte bildet wieder das stebenmoneunzigse Kapitel ein

S. P. W. B. & St. 1.

11865 35 45

<sup>1 -19 - 19 : 169</sup>t. 1, 1751ff. (1997) 34. (1997) (1997) (1997) (1997)

rien wefentlichen Abschnitt. Borher bin Erwerbung, nachfnite Kortbifdung ber albenischen Hegennule 13.

Die beiden Prineipalmächte merden von Thukydies gleichenweise aus. einem dreifachen Sesichtspunkte geschilden: zuerst im Tone des Bonnunfs durch die Kozinthier, dann in ruhiger Lobrede durch ihre eigenen Vertreter, endlich in geschichtlicher Grählung durch den Historiker selbst 3).

Bweift Ath en. Allen gehe hier aus, von dem Sharatin ved Ahemistokles, der, wie schon oben gesagt, zu den fernem Genälden von Perikles und Alkibiaden einen vortrefflichen Gegenfage: bildet (L. 138.). Daran schließen: sich zunächst die Berdienste der Athener im Perserkriege 3) (K. 73 sg.) D. Die

artis em Licha

<sup>1)</sup> Auch hier zeigen fich wieber bie rahmenartigen Refrains: 89 und 96, 97 und 118.

<sup>3)</sup> Da bie nachfolgende Darftellung bes Thuthbibes einen Beitraum betrifft, ber zu ben bunkelften Theilen des beglaubigten Alterthums ge hört, so werde ich, um dem Leser ein lebendigeres Berftandniß zu eröffnen, einige weitergehende politische Anmerkungen hinzufügen. Leiber ift unser Quellenstudum hier eigentlich nur auf zwei Stubengelehrte, und zwar einer sehr viel spätern Beit, beschränkt, Diodor und Plutarch, denen ein mirkliches Eindringen in politische Borgange unmöglich war. Rein Bunder also, daß unsere Grammatiker ebenfalls nicht viell daraus zu machen wiffen!

<sup>19</sup> Botl bas gang überkinktimmeide Artheit des Hers bot: VII, 120: Bielen boch auch alle, Ansicheibungstämpfe theils auf dem acheenischen Gebiete por, theils auf dem der verbündeten Platäer!

<sup>1.4)</sup> Bor allen Dingen tont es bier Rath, bas. Fluctuiren ber in Athen, herrschenben Barteien iberschlich gusammenzusallen. Reifthenes hatte sich begnugt, bie solonische Berkassung wiederherzustele len! nur suchte er burch ben Umsturg ber uttatistotratischen Stammest theilung und Localverwaldung, welche Gelonismonsquaenter. Beise hatte fautbistehen loften, sprie hurch Ginfarung bas Phrasismas jeber Bies berkehr eines Oligarchen ober Tyrannenregimentes vorzubeugen. Bei Marathon hatten sich bie Führer ber gemäßigten Conservativen, Milstiabes und Aristelbes, am meisten hervorgethan. Ihre Partei wird baher nach ber Schlacht ben Staat verwaltet haben (Axist. Pol. V.

S. 2. Gefchichte ber athen, Deinagogie, Oftratismos, 381

ganze Rede: der athenischen Gesundten bietet wieder eine höchst belehrende Bergleichung bar: nämlich mit Themistotles Wor-

Der gunftige Lefer wird an biefer Stelle eine fleine Ercurfion gu Ueber bas Inftitut bes Oftrafismos nämlich entidulbigen miffen. find bie craffeften Brrthumer eingewurgelt. Um ble moralifirenden Gemeinplate ber Fruhern, von ber unbantbarteit ber Athener u. f. m., vollig ju übergeben, fo ertlart ichon Ariftoteles (Polit. III, 9), ber Ditratiomos fei in Demokratien eingeführt, bamit nicht burch übermachtige Individuen bie allgemeine Gleichheit gefährbet werbe. Mus einem abnlichen Grunde alfo, weßhalb in ber Sage bie Argonauten ben Beras Eles nicht mitnehmen wollten. Beffer freilich, meint Ariftoteles (V, 3.), wenn man einem folden Uebermachtigmerben bei Beiten vorgebeugt hatte. - Wen nun bie glangenbe Auctoritat bes Ariftoteles, ber übris gens bieg gange Inftitut auch nur aus Buchern fennt, nicht blenbet, ben frage ich zuerft: Bie ift es überall nur möglich, bag ein Uebermache tiger feiner Dacht megen aus bem ganbe gejagt wirb? Benn er in Bahrheit übermächtig ift, wirb er sich verjagen lassen ? 3ch weise fers ner auf ben Beitpunkt bin ber biftorifch bekannten Oftrokifirungen. Bann wird Aristeibes verbannt? Richt nach ber Schlacht bei Marathon, wo er, mit friegerifchen Borbeeren gefchmudt, Die gewichtigften Rriebensamter bekleibete; nicht nach bem plataifchen Giege, wo er mit ausaebebntefter Dachtvollfommenheit über bie Anfeln und Ruftenftabte gebot: fonbern nur bamals, mo ihm Themistotles in Belaufchung bes Beitgeiftes ben Borfprung abgewonnen, ihn entbehrlich gemacht hatte. Bare nachher Themiftotles feiner Racht wegen verbannt worben, es batte im Jahre 478 geschehen muffen, wo er ber erfte Mann von Griechenland war; nicht 472, wo ihn bie confervativen Saupter entschieden verbunkelt hatten. Sanz baffelbe gilt von Kimon, von Thukybides u. X. Wir haben ben Oftrakismos ganz nach Art unferer conftis tutionellen Ministerwechsel aufzufassen. Der außere hergang babei, wie er besonders Schol. Arist. Equiet. 865. und Schol. Vespp. 982. befdrieben wirb, ftimmt vollfommen zu biefer Un-

<sup>4.).</sup> Der ungläckliche Seezug des Miltiades etschütterte dieses lieberges wicht. Them istokles und mit ihm die demokratische Partei wußten die großartigsten Reverungen im Finanzs und Seewesen, nachmals auch den Seekrieg wider das aristokratische Aezina duschzusehen. Ariskides, welcher noch vor Aurzem die wichtigsten Kinanzeschäfte (Plut. Arisk. 5.) und fast die ganze Rechtspsiege (Ib. 7.) besorgt hatte, unterlag dem Oftrakismos.

ten 1, 91. In beiben berfelbe Charafter, mmr hier im Reime, bort in herrlichster Entfaltung. Dieran tuilpfen fich endlich be

Bon Beit zu Beit wirb eine Bolleversammlung eigens in biefer Abficht gehalten. Derjenige Staatsmann, ber eine bebeutenbe Dajort tat, wenigstens 6000 Stimmen, gegen fich hatte, mußte für eine be Kimmte Frift bas Band meiben. Diefer lettere Bufas ift ben neuern Staaten unbefannt; bei ber Rleinheit ber alten Republiten aber, w Die Staatsmanner weit unmittelbarer mit bem Bolle vertebrten, wo d im gangen Jahre Boltsversammlungen gab, war er burchaus nothwer big, um ber jeweilig am Ruber febenben Partei nicht ihre gange Beit mit Exiftenglampfen auszufüllen. Unfere Minifter gewinnen foon burch Die Bertagungen bes Parlamentes immer eine folde Duffezeit. - 60 war es in Athen, in Argos, in Megara, in Milet, in Sprafus; fo permuthlich in allen Demofratien. hierburch lagt fich benn auch bai Erloichen bes gangen Inftitutes auf bas Ginfachfte ertlaren. lich ift Sprerbolos Gril bie lette Anwenbung bes Oftratismos. bem fich namlich bas gange Bellas in zwei große Lager gespalten batte, ein confervatives, latebamonifches, und ein revolutionares, athenifches, mo ber Berbannte, wenn er in Reinbestand überging, ber berrichenben Partei feiner Beimath unenblich viel mehr fchaben tonnte, als unter ben Augen seiner Mitbürger: seltbem waren die Bortheile des Oftratik mos illusorifch geworben. Alfibiabes Alucht, alfo bas nachfte bebeu tenbe Eril nach bem Opperbolos, mußte bieg Jebermann begreiflich mu den. Ich fehre inbeß ju meinem Thema gurud.

Im großen Verfertriege wieberum bas fconfte Bufammenwirten beb Bas Themiftotles hier gethan, ift allgemein befannt; der Parteien. aber auch Arifteibes erscheint als Gesanbter zu Latebamon, - welch ein Posten zu jener Beit! — und als Felbherr bei Plataa. Erfte, welcher ben genialen Bertbeibigungsplan bes Themiftofles burde feben balf (Plut. Cimo 5). Rad Ariftoteles Berichte gab ber Ares pag bas Gelb ber, um bie Flotte por Salamis zu befolben (Id. Themist. 10.). Bas wurde entftanben fein, wenn bie athenischen Confer vativen bem Beifpiele ber bootifchen Ariftofratie gefolgt maren! wie if die Ultras ihrer Partei schon bei Marathon (Herod. VI, 109. 115. 120 sqq) und wieber bei Plataa versucht hatten (Plut. Arist. 13). -Gin Bolt, bas fo zu tampfen weiß, wie bas athenische im Perfertriege, wird fich nicht febr bevormunben laffen. Wie Plutarch naiv, aber febr richtig bemerkt, ber athenische Demos hatte fich ber Berrschaft withig gezeigt, und hatte Baffen in ber Sand (Arist. 22.). Go wurben nun

Schilderungen: bes unbenifden. Geiftes felbit ... wiftrente feiner Blüthezeit, wie ich fie im Ausnige aben mitgetheilt habe. --ស្នារបស់ សម្រាប់ ស្រាស់ **វា**ទាស់ ស្រាស់ ស្រ

18 19 July 20

bie lesten Schranten ber Boltsberrichaft binweggenommen: Bebermann erhielt jur Archontenwurbe und fomit jum Areopagos freien Butritt. Um biefelbe Beit muß bas Bohnenloos eingeführt fein; es hatte früher politisch teinen Sinn gehabt. Das fich Berobot VI, 109. geirrt bas ben muffe, icheint mir unzweifelhaft: find boch auch fpaterbin militarifch wichtige Zemter immer burch Banbemahl befest worden.

Rach Beenbigung ber Kriegsgefahr mochten Arifteibes unb Abemis ftotles gleich viele Dacht befigen. Die Emancipation von Sparta leites ten Beibe (Thuc. I, 91. Plut. Arist. 16.), ben Mauer : und Safens bau Themiftotles, ben Bertebr mit ben Bunbesgenoffen Arifteibes. tam barauf an, wer fich in jenen bemotratifchen Reformen ber Leitung bemächtigen murbe. Dier liefen nun bie Baupter ber confervativen Partei bem Themistolles ben Rang ab; nicht lange barauf erfolgt bie Berbannung, enblich ber hochverratheproces bes Legtern, hauptfächlich von Rimon und Alfmaon burchgefest (Plut. Arist. 25. Themist. 23 sqq.). Rimon tritt an die Spige ber Staatsverwaltung, unter warmer Begunftigung von Seiten Latebamons (Plut. Cimo 16.). Damale ein großes Glud fur Athen! Ich will ben Themiftotles nicht gerabezu torannifcher Projecte anschulbigen; aber er murbe allaufrub mit Sparta gebrochen, augufrub bie Bunbesgenoffen gemighanbelt haben. bente nur an feinen Borichlag, die Rlotte ber Alliten in Brand gu Auch war bie weise Rechtlichkeit bes Arifteibes, bie leutselige Liberalitat bes Rimon gewiß beffer geeignet, Athens Bunbesherrichaft zu befestigen, als bie übermuthige habgier, welche Themistotles bei all feiner Große mit ben meiften plebejtichen Emportommlingen gemein bat (Plut. Them. 5. 18. 21.). - Geit 471 beginnt ber glangenbe Oberbefehl bes Rimon; und ben Gipfel feiner Macht bezeichnet bie Burudführung ber Bebeine bes Thefeus: für ben athenischen Demos von berfelben Bebentung, wie bie Rapoleonsafche fur ben frangofifchen.

Mitten in biesem Siegeslaufe bes Rimon wird aleichwohl seit bem Jahre 464 bie confervative Partei im übrigen Griechenlande furchtbar Kaft um biefelbe Beit erfolat bie bemofratische Revolution non gang Sicilien und bas Erbbeben nebft bem Belotenaufftanbe ju Bas Lebamon. Dieg tonnte naturlich auch auf Athen nicht ohne Ginflug bleiben. Bahrenb Rimon's Abmefenheit werben bie bekannten, auch burch Aefcholos befannten Borfchlage bes Ephialtes gegen ben Areopas

Mis ben. Geundspatister bei auswärtigen Policis finden mir fcon damals ein ungekändigtes Streben in idie Ferne, verbunden mit einer entsprechenden Zusammenziehung der native lichen Basis des Staates. So zuerst schon das Stehenbleiben der Athener auf dem Kriegsschauplatze, während die Lalede

gos burchgefest; und als Rimon fie nachmals wieber ruckgangig ju me den fucht, muß bie gange Buth ber Romobie über ihn berfallen (Plut. Cimo 15.). Er felbft hatte icon fruber ben Untlagen bes Deritles nur mit Mabe entgeben tonnen (Ib. 14.). Rad beftigen Debatten gegen Peri tles Bortampfer Cphialtes (Ib. 16.). gelingt es bem Rimon freilig nech, eine Bulfsarmee ben Latebamoniern zuguführen. fcheint ein bemofratisch gefinnter Relbherr an feine Stelle getreten p fein, und ben Latebamoniern wirtlich Berantaffung zu bem Argwehn gegeben ju haben, welcher nun als. Bormanb bes Friebensbruches bimm mußte (Ib. 17.). Limon wirb verbaunt. . Seine gemäßigten Anhange zeigen bei Annagra, wie fie auch in ber. Oppofition ben Aob für's Bo textand au fterben wiffen (Ib. 17. Pericl. 10.). Die Ultras baggen conspiriren mit Lafebamon (Thuc. L. 107.). Doch ichon bie tanagrais ifche Rieberlage zwingt ben Perilles, feinen Rebenbuhler vom Eril ju rudjurufen. In biefe Beit möchte ich ben Morb bes Ephialtes verfehn, ben Ariftoteles ber ariftotratifchen Partei, Ibomeneus lieber bem Peji tles Schuld giebt (Plut. Pericl. 10.). Peritles wird unwilligen ber gens bazu geschwiegen haben. Bis zu Kimon's Tobe wahrte bas Ueber gewicht ber conservativen Partei fort: wie es ber Friede mit Sparts, ber Krieg mit Perfien andeuten. — Als er aber nachmals burch Thus Endibes ben Staatsmann erfest worden war, gewann die gange Par teistellung einen anbern Charafter. Thutpbibes war nicht mehr friege rifch, wie es auch bie folgenden Oligarchenbaupter nicht mehr warmi bafür zog er feine Anbanger bichter zusammen, fonberte fie vom Denot schärfer ab. Der Streit Scheint mehr im Innern bes Staates, mehr nach Principien geführt zu fein. Run erft tommen bie fpatern Partei Much Perifles mußte beghalb viel bemofratischer werben. namen auf. Waren früher schon bie Befolbungen, die Schauspielgelber u. f. w. nie thig gewefen, um ber timonischen Liberalitat bie Bage zu hatten, fo wurden jego die Spenden aller Art, die Kolonisationen u. s. w. aufs Bochfte getrieben (Plut. Pericl. 11.). Der Sturg bes Thutbbibes voll endete nun bie ichrantentofe Demotratie, Die freilich noch funfzehn Sahrt lang mit geringen Unterbrechungen am Anfang und am Ende von Peris fles beinahe unbeschräntt regiert werben follte.

monier and burith - confernativer Simedart wieber abiden (89. 75.). Slednit zugleich die fehlan errungene Wefestigung ber Gtabt (90 ff.), welche in Berbinbung mit bem facter Beirfleus Athen eeft vollig au einer Seemacht, faft mit fiftilis rifcher Lage, erheben tonnte. Schon Themffolles war ber Meinung , welche Perilles fein Leben lang feficielt, man follte ber Landmacht entfagen, und, auf ben Beiraeus geftütt, als Iein mit ber Motte ben Reind befämpfen 1). Bereits vor bem großen Perfertriege hatte er als Archon ben Beiraeus zu befes ftigen angefangen. Dem auch er hatte eingtsehen, bag Mes resherrschaft und Bundesherrschaft Eins waren (93.). fehr Thutybides biefer themistotleischen Anficht beipflichtet, er kennt man aus einer fpatern Neugerung bes Biftoriters felbft. wo er das Ende des Rrieges nicht in die Ginnahme ber Stadt, fondern in die Besetzung bes Safens und ber langen Mauern verlegt (V, 26.). Diese Richtung der athenischen Politik

<sup>1)</sup> Wie fehr bie athenische Geemacht Sant in Dant mit ber ather nifchen Demotratie ging, bemerkt und ertlart zugleich ber Pfeubon Lenophon De rep. Athen. 1, 2. 11. 19. 2, 13 sqq. Rach Steffme brotos opponirte fich beshalb ber confervative Miltiabes allen maritimen Man warf bem Themistotles vor, er habe ben Atheners Schilb und Speer genommen, Ruber und Rubertiffen bafur wiebergraes ben (Plut. Them. 4.). Man rief ben alten Charafter von Attifa gu Bulfe, wie er in bem mythischen Bettkampfe gwifchen Uthene und Dofeibon ausgesprochen fei (Ib. 19.). Aber mabrent alle Anbern bie inigs rathonifche Schlacht fur bas Enbe bes Rrieges hielten, hielt Themiftos fles fie nur fur ben Anfang (Ib. 3.). Als fpater bie oligarchifche Res action ber Dreifig am Ruber war, brebete man bie Rebnerbuhne, bie bisher auf's Meer gefehen, nach ber ganbfeite um (Ib. 19.). Rleifthenes hatte eine Menge von Stlaven und Fremben in bas Bürgerrecht aufgenommen (Aristot. Pol. III, 1.); Themiftotles bie Detos ten und handwerter um ber Marine willen fleuerfrei gemacht (Diod. XI, 43.). Die breißig Dligarchen außerten bie Abficht, biefe ju Stiaven zu machen; jene waren factifch profcribirt (vgl. De rep. Ath. I, 10 sqq. Plato De legg. IV, 706. Much Arist. Pol. VII, 5, 3. V, 2, 12. V, 3, 5. VI, 4, 3.).

. . . .

wish elsbern; mit der Begudigung jeden langen Mauern vollkammen Mechensischen ihre eigentliche rouservative Partei, als auch De unotogien, welche die Kraft ihres Baterlandes zu hoch schäften, das Interesse der Micher auf den Landkrieg hinduleuten, Ahnen hat man die Einfälle in Börten zuschreiben; die nach wechselndem Erfolge endlich bei Korona auf lange Jahre vereitelt wurden (107 fg. 113.) 2). — Während es also die Athener ihrem tühnen Unternehmungsgeist werdenkten, daß sie allungblig zur ersten Macht von Griechen land heranwuchsen (1, 122.), sp. war es dach auch dersche Unternehmungsgeist, der ihre Unfälle hervorbrachte. Alle mei

Richt ware so hingen auch die Langen Mauern mit der Demokratik zusammen. Run erst war die Hauptstadt von den Anteressen der aristeratischen Landbesitzer völlig unabhängig, vor den Angrissen der aristeratischen Rachbarn völlig sicher (De rep. Ath. 2, 14 sqq.). Die stratischen Rachbarn völlig sicher (De rep. Ath. 2, 14 sqq.). Die stratischen Bereitstadung der athenischen Digarchen mit Sparta hat die Berkörung dieser Wauern zum Iwecke (Thuc. I, 107.). Und doch warn sie von Kimon begannen worden (Plut. Cimo 13.)! Sonderbar übrigens, daß man den Megdreern früher zu diesem Institute verhalf, als den Athenern selbst (Thuc. I, 103.). Die Absperrung des Chersonal durch Perikles hat idenselben Iweck (Plut., Pericl. 19.).

<sup>2)</sup> Sobald im Perserkriege ber Kampf zu Lande geführt win, tritt sosort Aristeibes an die Spige. Roch bei Salamis hatte er nicht zu Schiffe, sondern auf der Insel Psyttalia gesochten (Herod. VIII, 96.). Rach dieser Seeschlacht ist er die Hauptperson, bei Plata athensischer Oberfeldherr (Plut. Arist. 10.). Kimon war gleichmäßig Semeral und Admiral. — Der böotische Feldzug wurde bekanntlich gegen den Willen des Perikles unternommen (Plut. Pericl. 18.). Und doch war es die Absächt dieses Zuges, die gefährlich erstarkende Macht von Theben, das seit dem Perserkriege darniederlag, nun aber von Spatia aus begünstigt wurde, im Keime zu erdrücken (Diod. XI, 81.). Indschienen seine Resultate im Ansang überaus glänzend (Ib. 83.). Bit scharf punfte das Auge des Perikles sein, um hiervon nicht geblendet is werden! — Bgl. übrigens De rep. Ath. 2, 1.

ter aussehenden und chimärischen Plane, die Büge nach Ahrastien (100.), nach Aegypten (104. 109 fg.), nach Ahossalien (111.), werden ohne Erfolg, meist sogar mit Niederlagen verseitelt 1).

Wir gehen zu Lakebamon über. Schon bie forinthis sche Rede fest es in Parallele mit Athen, und die Worte bes Archibamos entsprechen burchaus benen ber athenischen Gefands Von bem Perferfriege an bis auf bas Ende bes pelo= ponnenichen steht Lakedamon hinter Athen zurud. Reineswes ges jedoch eine Folge politischer Abgelebtheit! Beibe Bats teien, versichert Thutpbibes, hatten zu Anfang bes Rrieges in voller Rraft gestanden 2). Diefe Dorier blieben fteben; mabrend die Athener fortidritten: nicht jeder Staat fann feben bleiben, wer es aber kann, ber pflegt fpater ju aftem. Alls fich Athen baber politisch überlebt hatte, mußten bie Dos rier von felbft wieder die Oberhand gewinnen. - Daber bie Vorwürfe der Korinthier, als ob die Lakedamonier unempfinds lich, forgloß (I, 122.), wo es zu handeln galte, trage Bauberer feien (69 fg.), und bei gefährlichen Umftanden ibrer Liebe jum Alten mit eigenem Schaben nachhingen 3). von ihren Bundesgenoffen noch unverfehrt geblieben, ber fei es mehr burch die Wehler von Athen, ale burch die Bille ber

<sup>1)</sup> Diese weiten Buge nach Aegypten und an die Persetuste miss billigte Perikles (Plut. Pericl. 20.). Athen konnte bergleichen nur unsternehmen, so lange es seiner Bunbesgenossen vollkommen sicher war. Wie sehr verkannten dieß aber Perikles Rachfolger! Der Bug nach Aesgypten scheint der vorlette Bersuch des Kimon zu sein, den neuerungsssüchtigen und antilakonischen Geist der Athener gegen Persien abzuleiten. Das Misslingen bieses Buges 458 zieht 457 schon Kimon's Berbannung nach sich.

<sup>2)</sup> I, 1. 18: vgt. I, 71. II, 11.

<sup>3) 71:</sup> vgl. IV, 55.

Lakebamonier (69.). Seit bem Berfertriege batten fie Richts augelernt. — Diese Borwürfe 1) find au einer wahren Charafterifitt gemacht in Archibamos Rebe (I, 84.). Bei all bie fem Berfahren fei ber latebamonifche Staat boch immer frei und ruhmvoll gewesen. Die owopooven lasse sie im Glid nicht übermüthig, im Unglied nicht verzagt werden, fie wehr durch Lobsprüche, noch durch Tabel babinreifen. noopor made fie friegerisch und wohlberathen: friegerisch, wil bie Mäßigung mit ber Scham, mit ber Scham aber bie It pferteit zusammenhänge; wohlberathen, weil fie allzu schlich errogen feien, als daß fie die Gefete hofmeiftern und vergeffn In Worten freilich seien fie schwach, aber ftart in Thaten, und mit ihrer Behutsamteit ftebe die Gicherheit im Auch versichert Thutybibes, Latebamon fei vom Oberbefehle bes Perferkrieges jurudgetreten aus Furcht ber einreißender Berderbniß, wie sie den Baufanias ergriffn hatte 2). D. b. wohl namentlich aus Kurcht por einreigende

<sup>1)</sup> Das sie nichts weniger, als ganz unbegründet sind, beweist die Blistung von Ahurii. hierzu wurden Lakedamon und Athen eingeladen: die Lakedamonier aber lehnten es ab (Diod. XII, 10. Enstath. 21 Dionys. Perieg. 373. Bgl. Bergk Commentt. de antique comoedia Attica p. 52 sqq.). Diese Kolonisation hat überhaupt, wie es scheint, ein großes Bersöhnungswert bilden sollen. Perities und Ahurdbibes der Aeltere, Protagoras und Lampon haben gleichmäßig darun Aheil genommen.

<sup>2)</sup> I, 95: vgl. 75. — Die lakebamonische Aristokratie hatte sich frühzeitiger und weiser, als in irgend einem andern Staate, zur Aufnahme bemokratischer Elemente herbeigelassen: wie das Alterthum schon rühmt, so sand in Sparta eine glückliche Mischung aristokratischer Bestandtheile mit bemokratischen und monarchischen Statt. Wie der Monarchie das hohe Ansehen, die Lebenslänglichkeit und Erblichkeit der Kronen entspricht, so der Demokratie die schöne Sleichheit der herrschenden Bürgergemeinde, und die große Macht der Bolksversammlung, die aus allen Bürgern über dreißig Jahre bestand, und außer den Beamtenwahlen siber Krieg, Frieden und Geseichgebung wenigstens mit Ja oder Rein is

## Demokratie. Die aristofratischen Berfassungen pflegen burch

entscheiben hatte. Um biefer Mäßigung willen haben fich bie ariffofratis ichen Clemente ungeschmalert erhalten tonnen : bie Lebenslanglichteit unb Bewalt bes Senates, bas Borberrichen bes Grunbbefiges, ber gugleich burch firenges Berbot ber Theilungen und Berauferungen compact in jeber Familie erhalten wurbe, bie Starte ber Corporationen, indem nur bie Mitglieber eines Spffitions am activen Burgerrechte Theil batten. bie Criminalgewalt in ber Sanb eines ftanbigen Richtercollegiums, bie Schen por jeber ichriftlichen Gefeggebung, enblich bie ftrenge Abftufung ber Stanbe, bas Anciennetatsprincip und bie im Befehlen und Gebor ben gleich ftarte hierarchie bes fpartanifchen Staatsbienftes. rewohnt, die Ephoren als bemotratische Beamte anzusehen: gewiß febr Ber bie Geschichte von Benedig tennt, wird teinen Mus mit Unrecht. zenblick zweifeln, fie als ein Unalogon ber venetignischen Dieci zu bes trachten, alfo recht eigentlich als ben Schlufftein ber latebamonifchen Kriftotratie. - Alle bemotratischen Bewegungen, sowie beren Borbereis ung, bie Anrannis, hat Sparta gludlich abgewehrt. Der Perferfrieg, vie jebe große Rationalanftrengung, mußte bem bemotratifchen Geifte förberlich fein. Dazu bie Gefahr von Paufanias Berbinbung mit Der= ern und Beloten (Arist. Pol. VII, 14.)! In einer folden gage onnte die lakedamonische Regierung nach Außen bin unmöglich große Energie entwideln. Jebe Fortfebung bes Perfertrieges murbe gur Geenacht und Gelbwirthschaft geführt haben, beren innigen Busammenhang nit ber Demokratie wir bereits tennen. Als bie Athener eben gur Des jemonie getommen maren, fcheint bas Bolt von Catebamon mit großem Ingeftum einen Rrieg zur Biebererlangung berfelben geforbert ju haben. Ran bezog bas Dratel, Sparta folle fich vor bem bintenben Regimente n Acht nehmen, auf bie Ginseitigkeit ber blogen ganbmacht. Regierung unterbruckte biefe Tenbengen (Diod. XI, 50.). as um fo leichter, als die bamaligen confervativen Machthaber von Ithen gewiß Alles aufboten, um ber Form nach Sparta gefällig gu Bie man fich eben fo weit wieder erholt hatte, um an thats iche Ginmischung in Athens Rampfe mit ben Bunbesgenoffen zu benten, tief bas Erbbeben ben Perioten = und Belotenaufftanb bervor, ber bas ilte Lakebamon in bie hochfte Lebensgefahr brachte. Richt einmal bas iahegelegene und engbefreundete Mytene tonnte bamals gegen Argos ertheibigt werben (Diod. XI, 65.)! Innerhalb berfelben gehn Jahre Rimon verbannt, bie fifeliotischen Tyrannen gefturgt, Bootien von Dyonibas erobert, felbft im Peloponnes bie Demotraten hoffnungevoll: ver hatte ba wohl die Infanbrische Beit voransgeseben!

Tyrannel hindurch in demokratische überzugehen. Pausanial aber hatte große Anlage zum Tyrannen (I, 95.). Wem a sich einerseits auf die Perfer zu stügen suchte 1), so versprach er andererseits den Peloten das Bürgerrecht (I, 132.). Wie sinnig die conservative Politik der Lakedämonier im Imam mit ihrer auswärtigen Staatsverwaltung zusammenhänge, stem auch die Korinthier auseinander (70 fg.). — Uebrigmist in Archidamos Rede und in denen der Korinthier ein schafer Gegensatz zwischen dem alten und dem jungen Dorismis unverkennbur.

Aus der also beschriebenen Natur der beiden Hauptmide ergab sich ihr Verhältniß zu den Bundesgenoffen saft mit Nothwendigkeit. Diesen Insel= und Küstenbewohnern, bit schon so oft ihren Bezwingern mit dem Cohne des Sign auch die Mittel zu dessen Behauptung dargeboten, schien berreschaft des Pausanias nicht läuger erträglich. Sie wand ten sich an das stammverbrüderte Athen 2), dem sie ja verzugsweise ihre Besteiung von dem Barbarenjoche verdankten 3).

— Jedem Bundesgliede stand eine besondere Stimme zu. Allemählig aber ging die Anführung, weise geleitet, zur völligen Herrschaft über. Dieß geschah zunächst durch die Schahrer

<sup>1)</sup> Das hatten nicht allein bie Peisiftratiben gethan, fonben iel Sploson alle Aprannen bes ben Persern unterworfenen Griechenlanbes.

<sup>2)</sup> Als Pausanias ein ebles byzantinisches Mabchen zum Dinst seiner Luft genothigt und bann aus Bersehen erschlagen hatte, brach in Byzanz eine Meuterei gegen ihn aus. Run brangen Aristeibes und Kimon in Sparta selbst auf seine Absehung (Plut. Cimo 6). Munterwarf sich ben Athenern um so williger, als gerade jest ihre flost burch Kimon zu Sieg und Beute geführt, die Katastrirung der Bundstentribution aber (Plut. Arist. 24.) durch ben redlichen und einschwollen Finanzmann Aristeides geseitet wurde.

<sup>3) 95</sup> fg. VI, 82 ff. I, 75 fg. III, 10.

waltung in Delos (96.). ... Ketner burch eine Meibe wonelling ternehmungen, welche ber Bund ausführen unufite birbn Wois theile jedoch den Athenern allein zufielen (98 fai) 10: Am meis ften indeg baburch, bag feit dem Borgange von Maros (98.) Die Bundesgenoffen einzeln abfielen, dann aber mit Gewalt in eine schärfere Abhangigteit juruckgebracht murben. Die ftartern Infeln wurden am langften geschont, um fich ihren Bulfe gegen die schwächern bedienen zu konnen, und die formal noch fortbestehende Bundesgleichheit mußte bas Gange beschönigen. Statt gegen bie Berfer gu fechten 1)., ftwebte Athen nach Vergrößerung feiner Bundesmacht, und der vieltopfige Sinn ber Bundesgenoffen vermochte bem Ginen Billen ber Uthener teinen Widerstand zu leiften. Wie bie Erstern felbft mahrend diefer Ennvicklungen gestimmt waren, ift in der mitylenäischen Gefandtenrebe bargeftellt (III, 9 ff.). 20a8 aber das ganze Berfahren wesentlich erleichterte, war die freiwillige Entwaffnung ber Rleinern, die mit Geld ihre Contingente

<sup>1)</sup> Rimon mar ber Lette, ber gegen Perfien Rrieg führte: aber feine Baffen brangen weiter, als irgend ein Borganger fie getragen Unter Peritles und feinen Rachfolgern feuerte bie conferbative Romobie vergebens zur Rachahmung an. Dreiertei Grunbe mußten jebe Kortfebung, bes Perfertrieges ben bemotratifchen Staatsmannern guwiber nachen : 1) weil er gegen bie Unterbrudung ber Bunbesgenoffen und geten bie Befämpfung von Sparta eine gefährliche Diverfion wurbe gebil-2) Beil er, ernftlich betrieben, mehr zu ganbe, als gut 3) Beil er bie Erinnerung an bas Bee hatte geführt werben muffen. sanbellenische Baterland, an bie gleiche Berechtigung aller Bunbesglie ver, an ben alterthumlichen Borrang von Sparta ftets wurde erneuert Der lette Berfud, welchen Latebamon gur Aufrechthaltung jaben. iefer Ibeen anftellte, war bie Forberung, ben Themiftottes, als Dit: dulbigen bes Paufanias, vor ein panhellenisches Gericht in Sparta gu ieben (Diod. XI, 55.). Erft nach bem völligen Siege ber otigarcht then Reaction tonnte ber Perferfrieg in grofartiger Beife wieber aufenommen werben. Renophon's Ryrupabie ift in ber hoffnung geschricen , bağ Agefilaos thun wurde , was Alerander that.

abkausten () (19.) 1). — Mit dem Ausstande der Ahase be ginitt Bakedämuns Simmischung in die athenischen Bunder kämpfe (1011) 2. sür dies Mal freilich durch das Erdeien und den messenischen Krieg noch erfolglos. Hier wird et klar, was später so bedeutend einwirken sollte, daß Lakie mon an seinem eigenen Geerde am verwundbarsten war; peleich auch, daß es in Belagerungen wenig Geschied halt. In diesem Kriege wird das alte Bündnis der beiden Redes buhler auch der Form nach zerrissen (102.); mit der immigiung von Megara durch die Athener beginnt die hitm Feindschaft der Korinthier, sowie andererseits in der messeischen Kolonisstung 3) von Naupaktos den Lakedämoniem im schen Kolonisstung 3) von Naupaktos den Lakedämoniem in

<sup>1)</sup> Wie allmählig und von selbst sich die Alles machte, sieht mar besten baraus, das die athenischen Felbherrn ein solches Abkauser der Contingente Anfangs gar nicht bulben wollten. Erk Kinst stellte ihnen vor, wie vortheilhaft es den Athenern sein musse (Plut. Cimo 11.). Rachmals sante Perikles alle Jahr 60 Arieren aus, du mit seine Bürger den Seedienst lernen, die Bundesgenossen in Respat halten, und acht Monate lang Sold ziehen könnten (Plut. Perick. 11.).

<sup>3)</sup> Den Borfdlag jur Berlegung bes Schabes von Delot 186 Athen lief man bekanntlich burch bie Samier thun, ungefähr gu berfet ben Beit, wo ber Arecmag feine politifche Macht einbuste. Sur; barat muß auch bie Bermenbung bes Schabes für bas athenische Baumefen be gonnen haben: nicht ohne heftige Debatten. Rimon hatte fich mit einft Die confervative den Baumpflangungen beanfigt (Plut. Cimo 13.). Opposition ertlarte es für tyrannifc, wenn Athen, einem putfuchtiget Beibe gleich, basjenige Gelb gu feiner Berfchonerung verwende, wi gang Bellas, zu feiner Bertheibigung wiber bie Barbaren gufammenge bracht. Perilles bagegen meinte, Athen habe bie Wertheibigung is Wenn nun Miles ficher, alle Baufd und Bogen auf fich genommen. Beughaufer gefüllt feien, fo burfe es ben Ueberfcug immer als fein Gir genthum betrachten. In ber That mußten Sanbel und Inbuftrie in Athener ungemein baburch gewinnen : Plut. Pericl. 12. Bgl. 3infr eifen Gefc. Griechenlands, Ih. 1, 6. 246.

<sup>\*)</sup> Man beachte wohl! Durch Berftorung bes Seerauberneftes wa Styros (Thuc. I, 98. Plut. Cimo 7.) hatte Athen feine eigene Soff

tlefe, oft wieder aufbrechende Wunde geschlagen ward (103.). Bald kommt es denn auch zum eigentlichen Kriege, Ansangs zwar nur gegen die Bundesgenossen von Sparia (105 fg.), dann aber auch gegen Sparia selbst (107 ff.) 1), wobei schon damals durch den ersten Raubzug um die Kissen des Pelosponnes (108.) 2), durch die Landungen auf dem seindlichen Gebiete (111.) und die eigenthümlichen Einfälle im Böotien (108. 113.) der nachmalige stehende Character des Krieges eingesührt wird. Gbenso machen sich auch schon setzt die unsangenehmen Folgen bemerklich, welche sür die Athener aus ihrer doppelt seindlichen Stellung gegen Lakedämon und gegen den Erospherrn 3) hervorgehen müssen (109.). — Doch

fahrt vor jeber Gefahr sicher gestellt. Jeht wurde Korinth, bas vornehmste Emporium ber borischen Staaten, von beiben Seiten her einz geengt: westlich durch die Besehung von Raupaktos, öftlich durch die Eroberung von Aegina. hieraus erklärt sich, was die Athener nache mals in Akarnanien zu suchen hatten.

<sup>1)</sup> Was ben Kimon zum Frieden mit Sparta hinneigte, ift leicht begreislich. War er boch in Bolksreben selbst gewohnt, das Muster von Sparta anzupreisen (Plut. Cimo 15.). Aber auch Perikles suchte ben Krieg, so lange wie möglich, aufzuschieben. Er wollte erst nach Innen zu und gegen die Bundesgenoffen sicher werden. Als daher schon mancherlei Zwistigkeiten entstanden waren, bemühete er sich, eine Wersammlung aller Pellenen in Athen zu Stande zu bringen; hier sollsten die gemeinsamen Interessen der Nationalheiligthümer, des Bardarrenkrieges, der Meeressicherheit von Neuem belebt werden. Das Prosject scheiterte an den Lakedmoniern (Plut. Pericl. 17.). Nach Theosphrass's Bericht hätte Perikles auch später noch längere Zeit hindurch zehn Talente jährlich nach Sparta geschickt, um die Ephoren zum Ausschuse des Krieges zu vermögen (16. 23.).

<sup>2)</sup> Bei biefen Raubzügen pflegte Tolmibes nur bie Kufte zu vers beeren; Perieles zuerst brang vorsichtig, aber tief in's Land ein (Pint. Pericl. 19.).

<sup>3)</sup> Doch konnte fich gakebamon noch lange zu keinem Bunbniffe entsichließen, wozu es von Perfien ichon mahrend bes agyptischen Krieges

Vaffenstillstand mit Sparta und eine nachbrücklichere Führung des Perferkrieges. Aber schon kurz darauf wird durch Sinmischung in die delphischen Streitigkeiten von Neuem der Krieg mit Lakedämon eröffnet (112.). In diesem zweiten peloponsnesischen Kriege!) ist vornehmlich der erste Verwüstungszug der Lakedämonier nach Attika zu bemerken, dem noch später so wiel ähnliche nachfolgten?); desigleichen die Vemokratissrung von Samos, durch welches Mittel sich Athen von jetzt an seiner Bundesgenossen zu sichern wuste (115.). Der ganze Kampf wird hierdurch aus einem blosen Eroberungskriege ein Principienkrieg, wie schon, frühere Vorgänge hatten erwarten lassen (106. 111—113.) 3).

Wie in dieser ganzen Periode die Demokratie überwiegt, so ist auch die Se'emacht das politisch Entscheidende. Das hatte schon Xerres anerkannt 1), als er nach der salaminischen

bringend aufgeforbert wurde (Diod XI, 74.). Auch mahrend bes famischen Krieges unterftut ber persische Satrap auf's Gifrigste die famifchen Oligarchen (Plut. Pericl. 25 sqq. Thuc. I, 115.).

<sup>1)</sup> Ich fpreche von brei peloponnesischen Rriegen, wie man von brei perfischen, brei schlefischen Rriegen zu sprechen gewohnt ift.

<sup>2) 114:</sup> vgl. II, 21. — Man fieht, Thutpbibes bebt immer basjenige bervor, mas er als Anfang einer im großen peloponnefischen Rriege charakteriftischen Richtung auffaßt.

<sup>3)</sup> Doch hatten bie Athener schon in ben frühesten Kriegen mit Shaltis und Aegina, als sie selbst bemotratisirt waren, sich ben Anschein zu geben versucht, als ob sie nur ben Abel jener Staaten betämpsten (Herod. V, 77. VI, 91.). Bu Anfang bes großen peloponnesischen Krieges scheinen die Bundesgenossen von Athen sämmtlich bemotratische Berfassung gehabt zu haben, nur die unabhängigern, Chios, Rhobos und Wistplene ausgenommen. Indessen hinderte diese ganze Parteistellung nicht, daß in den epidamnischen händeln der Abel von Epidamnos durch die Athener, der Demos durch die Peloponnesier gehalten wurde.

<sup>4)</sup> Das hiftorische Auge bes Gekataos hatte schon zwanzig Sahre früher basselbe eingesehen: Herod. V, 36. 124 sqq.

Schlacht, obwohl sein Landheer unbesiegt war, die Hauptsache boch verloren glaubte (I, 73.). Den Themistotles hatte die Nothwendigfeit, gegen Berfien zur Gee geruftet zu fein, wie von felbst auf die Seemacht geführt (I, 93.). Weil es noch .tvenig Miethotruppen gab, fo pflegten die Landzuge nur ben Sommer hindurch zu dauern (141.). Weil die Belagerunge. tunft noch in ihrer Kindheit war, fo konnte ein Landheer felten größern Schaben anrichten, als die Berwüftung ber Rel-Den eigentlichen Bulfsquellen ber Athener, ihren der (82.). zinspflichtigen Bundesgenoffen, ihrer Sandelsgröße war zu Lande gar nicht beizukommen; wogegen die Athener, als Berren zur See, auch bas innerfte Binnenland burch ihre Ban-Delssverre belästigen konnten (120.). Erst durch Brafibas Buge murbe bie Landmacht wieder bedeutender; feit Agefilaos Beit volltommen wieder Sauptfache. Bahrend bie Seefchlacht im Bellespont Athen unterjocht hatte, tonnte die ebenfo entschiedene Niederlage der Lakedamonier bei Anidos nicht einmal ihre Segemonie umftirzen. — Roch im Jahre 458 war bie athenische Seeherrschaft nichts weniger, als unbeftritten gewes Erst die Schlacht bei Aegina entschied ihr Uebergewicht fen. Unmittelbar darauf erfolgte die Eroberung von Me-(105.). gina und die Zerftörung ber latedamonischen Schiffswerfte Beim Unfange des peloponnesischen Krieges gab es nur zwei felbständige Seemachte außer Athen: Rorinth und Rerkhra (25. 33. 36.). Die lettere trat nun auch auf Sciten der Athener 1).

Bon dem samischen Rampfe bis auf den Ausbruch ber Berthräischen Sändel war Athen wider seine Gewohnheit in

<sup>1)</sup> Roch in ber Seeschlacht zwischen Korinth und Kertyra, versischert Thutybibes, sei bas Seewesen ziemlich rob erschienen: man habe zur See, gleichwie auf bem Lanbe gesochten (I, 49.). Dieß ist bas lette Moment in ber turzen Geschichte ber nautischen Kunft, welche sich burch bie Borrebe hinzieht.

Ruhe. Dieß war der Zeitraum, wo Poolles, dezem ve nat neasem demarmere, in ungeflörter Alleinherrschaft den Staat verwaltete. Hier die Alme des athenischen Staates. Alle Bande waren gelöft, welche seine Rraft noch gefesselt hatten. Wenn aber der Meister hinwegging, der dieß gethan, so waren auch die Dämme verschwunden, welche der einreissenden Verderbniß hätten wehren können 1).

## **§.** 3.

### Borbereitungen jum Rriege.

In den fünf Reden, welche den Ausbruch ides Krieges un mittelbar vorbereiten, liegt der Gang desselben im Wesentlichen schon angedeutet. Uebrigens zerfällt dieser ganze Abschnitt in drei höchst einsach angeordnete Gruppen. Zuerst die kerkyräischen Sändel (24—55.), womit sich die makedonischen coordiniren (56—66.); hierauf die Verhandlungen zu Sparta (67—87.); endlich die letzten Vorbereitungen zum Kriege, welche durch die Ahemistoklesepische in der Mitte getheilt, durch die beiden Schlustreden vorn und hinten begränzt werden (118—146.). Das einsache Band, welches diese Gruppen zusammenhält, tritt zu Ansang und zu Ende seder Unterabtheilung besonders dentlich hervor <sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Man achte schließlich noch auf eine Feinheit bes Thutybibes! Kimon hat die langen Mauern begründet (Plut. Cimo 13.), durch Eroberung von Styros den handel sicher gestellt (Ib. 7.), die Abkaufung der Bundescontingente eingeführt (Ib. 11.), die abgesallenen Absier unterworfen (Ib. 14.): lauter Thaten, deren charakteristische Wichtigkeit Thukybibes hervorhebt, ohne jedoch den Ramen ihres Bollbringers zu nennen. Nur wo es gegen die Perser geht, oder für die Lakebämonier, lesen wir Kimon's Namen. — Eine Einleitung bedurste keiner vollständigen Romenclatur. Und wie sein werden die eigentlichen Tendenzen des Kimon schon burch diese Auslassung hervorgehoben!

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 55, 56, 66, 67, 87, 118, 146,

Bon allen Seiten wird das hohe Sewicht und die Uns vermeidlichkeit des bevorstehenden Krieges anerkannt 1). Seit langer Zeit haben die Athener sich auf den Krieg gerüstet (68.), die Pelopounesser ihn herbeigewünscht (33.140.). Jene sehen ein, daß die kleinste Nachgiebigkeit den Berfall des ganzen Stadtes begründe (140.); diese, daß es sich hier um einen Widerstand gegen völlige Unterdrückung handelt 2). Beibe kämpfen nicht um Bergrößerung, sondern darum, daß die erzerbte Macht ihren Nachkommen nicht geschmälert werde (71.144.). Dieses rein erhaltende Streben trat freilich auf beiden Seiten gar bald in den Hintergrund: bei den Athenern mit Perikles Tode, hei den Lakedömonien wenig später (III, 52.).

Die Kerkyräer3) versichern von sich felbst, daß sie ger zwungen seien, mit Aufgebung ihrer lange bewahrten Neutralität, : sich an die Feinde ihrer Mutterstadt, die Feinde ihrer

<sup>1)</sup> Ueber die Ursachen bes peloponnesischen Krieges suhrt Plutarchos (Pericl. 31 sq.) brei verschiebene Angaben an: zuerst das Urtheil bes Thuthbibes; sodann ein zweites, daß Perikles nur aus Ehrseiz und hartnäckigkeit den Frieden gebrochen hätte; endlich die aus Diodor bekannte Erklärung des Ephoros. hiernach wäre Perikles zum Kriege geschritten auf den Rath des Alkibiades, um einiger gefährlichen Prozesse über Anaragoras, Pheidias und seine ganze Finanzverwaltung los zu werden. Daß Ephoros die Sache nicht eben großartig nahm, ist unzweiselhaft: doch wage ich nicht genau zu bestimmen, was hier von Diodor herrühren könnte. Zedensalls muß er die Klatschereien der Kasmifer als Quelle benugt haben. Den Ramen des Alkibiades sinden wir auch bei Elegenheit des megarischen Dirnenraubes wieder (Aristoph. Ach. 529 Schol.).

<sup>2) 71. 122. 124:</sup> vgl. VI, 77.

<sup>3)</sup> Während ber Anwesenheit ber kerkyräischen und korinthischen Gesanbten in Athen sind Euripides heralliben aufgeführt worden. Dieß Stuck enthält eine sehr burchgearbeitete mythische Allegorie ber bamalisgen Frage: die heralliben sind die Kerkyräer, ihre Berfolger die Kozrinthier. Bgl. unten die britte Beilags.

Stammesbesider anzuschließen 1). Ihre ganze Rede wendet sich an den kühnen Unternehmungssinn der Athener; sogar an die Ertreme desselben, welche schon damals den verlangenden Blick nach Sicklien und Italien hinüberwarsen (36.) 2). — Dagegen warnen die Korinthier, es sei bedenklich, sich auf die erste Lockung in gesahrdrohende Erweiterungen einzulassen (42.). Ganz dieselbe Treulosigkeit, welche Kerkyra seht von seinem Mutterlande abwendig mache, müsse dereinst wich die auf Bundestreue gebaute Macht der Athener umstürzen (40.).

Welche Feldzugsplane mochten die Parteien nun entwer fen? welche Hoffnungen bes Sieges faffen?

Was hier die geistige Verschledenheit der beiden Hauptkampfer an die Hand gab, ist in den Wechselreden zu Sparta dargestellt; wir haben es früher schon besprechen müssen. Die mehr materielle Schilderung geben Archidamos, die Rorinihin (I, 120 ff.) und Peristes (I, 140 ff.) 3). Ganz dieselben Hauptzüge sind zu jeder Zeit wiedergekehrt, wo Staaten mit einander in Conslict geriethen, von denen der Eine die höchste Stufe seiner Machtentwicklung bereits erstiegen hatte, der Ans

<sup>1) 32;</sup> vgl. 37.

<sup>3)</sup> So schlecht sich Kerkyra im Persertriege auch benommen hatte, so war es boch von jeher ein Lieblingsproject der athenischen Demokratie gewesen, ein freies Bandnis mit dieser Insel aufzurichten. Man wünschte in dieser fernen Gegend eine sichere Station. Dazu die Rivalität zwischen Korinth und Kerkyra. So hatte Themistolies die Züchtigung der Kerkyräer verhindert (Schol. Thuc. I, 136.); nachmals in einem Schiedsgerichte zwischen Mutters und Tochterstadt für die lettere entschieden (Plut. Themist. 24.). Der frühere Seekrieg, dessen Gornelius Repos erwähnt, könnte noch in die Verwaltung des Miltiabes und Aristeides fallen (Ib. 2)

<sup>3)</sup> Das finanzielle und militarische Detail in ber inbirecten Rebe bes Perifles : II, 13.

varen Aderbauskaaten, die Athener mit ihren Bundesgenofs sen Handels und Industriessaaten (141.) 2). Die Ueberlegenheit, am Gelde sowohl, als an Kriegsmaterial, war durchsaus auf Seiten der Athener (80. 141.). Die Bevölkerung ihrer Geguer war im Ganzen freilich zahlreicher (81. 121.), aber die athenische viel concentrirter (80.). Die große Beweglichkeit und Reiselust der Athener, gegenikber der las Ledamonischen Händlichkeit (1', 70.), ist seder hühern Stufe der Volkswirthschaft eigen 3). Wie es in jesdem Staate die Periode der spätern Demokratie oder der Geldoligarchie mit sich zu bringen pflegt, so war Athen durch sortgeseize Uebung seiner ganzen Krast bewust geworden, ims

<sup>1)</sup> Dieß hat man in bem ganzen von Thuthbibes geschilberten Gezgensaße bes athenischen und latebamonischen Charafters viel zu sehr übersehen; viel zu einseitig geglaubt, daß hier nur der allgemeine Gezgensaß bes dorischen und ionischen Stammes vorläge. Fast jedes Glied unsers Gezensaßes tommt in der Geschichte jedes Volkes vor Aber freilich, wer dieses merten will, muß auch die neutre Gezschichte tennen. Der sonst so vortreffliche R. F. Hermann z. B. würde alledann gewiß nicht versucht haben, das hellenische Staatsprincip im Allgemeinem aus den Schriftsellern einer einzigen Epoche zu abstrahiren (Staatsalterthumer §. 51.). Die aristotelische Staatsibee entspricht dem brazkontischen und dem homerischen Staate gerade so gut, wie hetrn von Rotted's Bernunftrecht den Zeiten des Constanzer Concil's und des herzzogs Gossed.

<sup>2)</sup> Bgl. De rep. Athen. 2, passim, und Thuc. II, 13. Auch bas höchft mertwürdige Fragment bes Komiters hermippos: Athen. I, p. 27.

<sup>3)</sup> Sie hangt natürlich als Ursache und Wirtung mit bem Buftanbe ber Communicationsmittel zusammen, welchen Perieles bebeutend verbefsfert haben muß. Plut. Pericl. 17. Unter ihm eine eigene Begbausbehörbe errichtet, während früher ber Senat bieß mitbesorgt hat Bergk Comment. p. 15.).

mer bereit, a conf febt Einzelne Unternehmung bie Gichfte Anfirengung aller Burger : zu: wenden (70.). Dier bestand bie Preiheit bes. Einzelnen mir in ber Theilmahme: an ber Staats verwaltung. Der Lakedimonier hingegen war wenig geneigt, immer Miles an ben Staat que magen. Mit feiner Perfen war ließ die angeborene Tapfertoit ihn gern dienen. aber da Steuern war er nicht gewohnt , liebte auch teinen Staatsichat (80. :141.) 1). In, einer einzelnen Landschlacht wören bie Athener bather ohne . Frage . die Schwächern gewesen; einen gengen Rrieg aber konnten fie beffer führen: aumal einen Seetrieg, der mehr bunch Gold, als burch Gifen wollte ge führt fein (83. 141.)... Die Lakebamonier waren zu Lande, Die Athener pur Gee überlegen; aber die athenisthe Ueberle genheit war auf ihrem Elemente größer (142. I, 62.). -Auch die Bundniffe der beiden Staaten waren von entipre dendem Charafter. Bei ber unbebingten Unterordnung ber athenischen Bundesgenoffen wurde ber Rrieg nach bem alleinigen Ermeffen und jum alleinigen Vortheile bes Bauptes geführt 2); ber lakebämonische Bund hingegen mußte bie besor bern Intereffen febes einzelnen Gliebes berückfichtigen. Krieg, glaubte Jeder, werbe auch ohne ihn seinen Fortgang haben (141.). Aber die Lakedamonier waren im Innern ib res Staates an Eintracht und Gehorfam gewöhnt; bei ben Athenern ließ fich Willfür und Parteienkampf erwarten, fo bald kein Perikles mehr bas Ruder führte. Die lakedamonifchen Bundesgenoffen waren freiwillig, durch Berwandtfchafts bande zusammengehalten. Wenn es gelang, burch Furcht ober hoffnung ihr Intereffe zu fleigern, fo konnte man ber

<sup>1)</sup> Also auch hier schon bas allgemeine Geset, baf auf ben niebern Birthschaftsstufen Raturalbienste, auf ben höhern Gelbabgaben am leichteften ertragen werben. Das Schatzwesen ift für jene Zeiten gang, mas bas öffentliche Crebitwesen für unsere Lage. Die graßen Tempel waren bie vornehmsten Bankierhäuser.

<sup>2)</sup> Bgl. De rep. Athen. passim, und Thuc. I, 143.

godfied Anstrenzisigen gewiß sein (1211), war Angesteferruber, wield bie athenischen Bundesgenoffen unit. werig Andrehmen mir and Bundeschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolschoolsch

Siernach mußten fich die Kriegsplane geftalfen, munigh

Der Entwurf bes Perikles war auf die eigenthsimlichen Bortheile, die eigenthümlichen Gefahren der athenischen Macht berechnet. Das attische Landgebiet, das ja dach nicht, gefchützt werden könne (142 fg.), sollten sie nur als einen Lustenschen, eine entbehrliche Verschönerung ihres Reichthumes bertrachten (II, 62.). Hatten es dach schon die Näter sp. gerenacht, als sie auf Themistotles Rath die Schiffe, bestissen, und ihr Land dem Barbarenkönige Preis gaben (144.). Sin Sieg zu Lande würde wenig Rugen bringen; eine Niederische Alles in Gefahr stürzen. Aufen muffe suchen, seiner Insellen zufrel zu werden. Die Perheerungen, der Lakedanpnier würde man durch Raubzüge an der peloponnesischen Külle her

o francis (1900), de la B**épanyas m**e La francis (1900), de la companio de la **com** 

<sup>1)</sup> Ich fann es mir nicht verfagen, aus ben nachften Quellen noch einige andere Unterschiede ber beiben haupttampfer beigubringen, bie darafteriftisch zugleich und heutigen Zages leicht zu verfteben finb. Bon ber öffentlichen, rafchen., aber unfichern Rechtspflege ben Athener, und ber gebeimen, fcmerfälligen, aber fichern ben gatebamonier ift ichon fruher und nach Thutpbibes felbft bie Rebe gemefen (Gi 282). Die Respublica Atheniensium fügt noch eine Erklarung von brei anbern Charafterzügen bingu. Die Cenfurfreiheit ber Romobie: nur barf fie nicht gegen bas fouverane Bolt gemifbraucht werben (2, 18). Die große Menge von öffentlichen Unftalten und geften gur Beauemtichteit und Ergötung bes Publicums (2, 9.). Große Boll'sfefte find an fich fcon bemotratifc, am allermeiften, wenn fie auf Roften bes Stautes Sobann bie unenbliche, faft bureaufratische Complicirung ber Staatsmafdine, bie allenthalben nothwendig ift, wo ber Staat bas aange Leben verschlingen, feine bochfte Energie entfalten mil (3, pass.) 23on bem Allen muffen bie Latebamonier bas Gegentheil befeffen baben.

ind find balleffered geneid fein, ( findliggese Ula geftent retur, thered thath, this Athener inberitige pintiffinbigen Infeln (143. tildtigelie Diese zu erhalten , müffer alles Gewicht auf bie See smachenfeient werbent. Die Bochften Geführ :fel aberdfanden, wennt bed Reindmiemald.: mit. einer Klotte, vor ber : Stadt, er scheinen follte (II, 24.). Gine einzige Riederlage zur See, meinen auch die Korinthier, tonne Athen zu Grunde richtm "Th. 121:). " Wide Beriffes am bringenoffen wiberrath; Ift jebe itiene Croberung (1, 144. II, 65.) 2). - Wie unerwartet Wefe Phlitte ben Latebamoniern war, feben wir aus Archi-. Humob Rede (II, 11.). Richts befto weniger konnte eine folde Art ber Ariegeführung bem großen Paufen begreiflichenveife Matt einteuchten. Die weisefte Mäßigung mußte biefem als Bohidage erfcheinen; und 'tob bie naheliegenden Bortheile "fichtlich verloren gingen, ba war is natürlich, baß ber ge Mielne Mann die größern, aber feinhet wintenden Aberfeben 13 Minite (11, 15. 21 ff. 59.). Wer tonnte ihm bieg and "wohl verargen, wenn noch in unfern Tagen, wo doch The Wolbes langft gefchrieben 3), ber Erfolg langft gerichtet bat, ein vortrefflicher Siftoriter in Perifles Plane Die Baghaftigfeit des Alters ju ertennen glaubt 4)? Durch Berlaffen bes

hara been to a

Water State of

<sup>1)</sup> Daher fich die Athener auch gang vorzugsweise um die Bunbeigenoffentchaft ber Kerbyraer, Rephallenier, Afarnanier und Zathuthier bewarben ill. 7.).

felbft einen hauptfaben ber thutpbibeischen Geschichte bilbet, so findet ber hilfprifer für gut, biese Rathschläge nicht bloß in Perifies Mode, sondern auch zweimal in directer Erzählung auszusprechen (II.,- 13.

<sup>3)</sup> Bgt. II, 65.

f reit 1) heeren's Alte Gefchichte, S. 246. (III. Auff.).

gur Murkenng beitelen finde turfpogistenktenefterbiebeite

(Bei ben Gat ebainonieun fin es; huniben Siftnigen ? getwinnen., 5 hamptfächlich auf breis Punkte an imSter touftenni Athen feinet, Spillfogwellen beramben ; flet mußten burchi Weld? ind lebung zur Germacht werden: (81.) & fie mußten iffen) Staat und ihren Bund auf ahnliche Beifet concentricen all tiple! 8 ber athenische war. Ihre frahigiteit au herrschen wächst iner jemfelben Mage, thie ihre Begierde nach ben Berticheftung Darum: find gu Anfange bes Rrieges, die Rorinthier bast beritt vegende Element: gwar ein aristofratischer Staat anber durchte tübtische und memmile Ratur, ben Athenetie am ahnlichftenen Ind in der Polgenwerben die Sprakufiet Gegerige Lehrmeisternit 18. fie nit, athenischer Mührigkeit und Demokatia, (N.L. 34,11) VII. 55.) latebamonifche Strenge und Subordination; verbrage en haben. Goon die athenische Gefandtichafe prophezeit. datebamon werbe ben Brieg zu früh beginnen , canch jert noch je rlittenen Unfällen an Unterhandlung benten (1. 78.). Andie amos ift berfelben Unficht (82. 85.), und Thutboldes nemit bn einen verständigen und gemäßigten Mann (79.). Er fagt nit Bestimmtheit ben schlechten Erfolg bes f. g. archidamischen trieges voraus: Attifa fei entlegen, felbft bie Bermuftung., on Attita werbe Richts helfen (81,), ben Geind mobili garat ur hartnäckiger machen (82.). Darum werde ber Rtleg aufi ie Rinder forterben (81.) 2). Bor Allem fei erforderlich,

<sup>1)</sup> Darum vergleicht auch Plutarchos ben um bas Murren bes trefichtigen Boltes unbefümmerten Perifles mit einem Steuermanne, ir im Sturme teine Rudficht nimmt auf bas Jammern ber seetranken affagiere (Pericl. 33)

<sup>2).</sup> Wie Bin teifen febr richtig bemerkt, fo tonnten bie erften riegsjahre fon besholb teine Entfcheibung bringen, weil die beiben aupttdinbfer gaus verschiebene Waffen führten, hopliten und Arieren, it benen fir einander taum erreichen tonnten (Geschichte Griechenlande b. 1. Gie 271.)

1.0

gur Berfliedung ber Ste nind Belbmacht, unter Bellenen wie Barbaren neue Bundesgentoffen anzuwerben (82.). -Roeinthier feellich hoffen fehr auf geistlichen Beiftand (123.), indbefendere fauf. Darleben ber olympischen und belphischen Tenrelfchäte (121. 143.) 1). Aber fie meinen zugleich, schm bie Bage ber erften Streitpuntte fei bemertenswerth. Pottbaa weife auf Die thratischen Tributftabte bin, Rertyra auf das Mer, als bie eigentlichen Schanplage bes bevorfte benben Rampfes (68.). Ihre nautifche Unerfahrenheit, be merten fie richtig, milfe fcon burch ben Rrieg felbft gur Go fallomig werden (121.). Der Abfall der athenischen Bundet genoffen und ber Bun von Weftungen in Attifa felbft werk furthebare Bulfsmittel bieten (122.). Auch mach Berifles Ut theile war eine Geemacht bes Beinbes, o ber eine Berfchangung beffetben in Attita, jebes für fich allein noch nicht gefährlich (142.): befte gefährlicher ihr Bufammenwirken! warnt Archibamos, Reiner moge fich burch eine borifche Ber achtung ber Jouler zu teligerischen Soffnungen verleiten laf fen 2) (842) 3).

<sup>1)</sup> Eine selbständig und als Macht baftehende Kirche ift immer mit bet Aristofratie verbandet. Schon bei ber Grundung von Ahntil hatte sich ber belphische Gott ben Atheneru nicht allzu gunftig erwiesen: Diod. All, 35.

<sup>2)</sup> Dieß ist nämlich ber wahre Sinn von 84 extr., welches ohne benfelben allerdings eine Sentenz von großer Schönheit enthalten, aber ganz außer Zusammenhang stehen würde. — Ueber jene Berachtung val. I, 124. V, 9. VI, 77. 79. VII, 5. VIII, 25.

Sowohl Perittes, als die korinthischen Sesandten lassen die Erwartung burchtlingen, baß der Arieg auf beiben Seiten nicht mit dem anfänglichen Sifer (II, 8.) werde fortgeführt werden. Beide heben die Trüglichkeit des Glückes hervor und den ungewissen Ausgang selbst der weisesten Rathschlusse (120, 140.). Auch erklären die Korinthier, der Sang des Krieges sei nicht im Boraus zu bestimmen; sondern gar Masches entwicke sich nach zufälligen Umftänden (122.). Hierburd will Thusbibes den Leser warnen, nicht Alles, was in diesen Reden sich-für wirklich damals schon beabsichtigt und geäusert zu halten. De

Einen tiefen Eindruck wird es hier auf jeden wohlgestimten Lefer machen, wenn er in Perikles letzter Rede gleichsam
das Testament des großen Staatsmannes vorsindet. Hier
wird die Vaterlandsliebe gepriesen, welche das eigene Wohl
zwar dem allgemeinen unterordnet, aber eben dadurch am
sichersten rettet; wird der Staatsmann gepriesen, der für ein
also gesinntes Volk geeignet sei (II, 60.). Hier wird die
Größe der Herrichaft, die auf dest. Spielesstehe, der Ruhm
der Väter, den man behaupten milise (62.), endlich das
Wend der Annstischaft, welches den Beisen runge (63), die
gemäßigter, desto eindringlicher zu Gemüthe geführt. Am
Schlusse noch der historische Trost für die Zukunft gegeben,
dessen unsterbliche Schönheit uns früher schon erhoben hat (64.).

Berlauf bes Krieges von lakedimorischer Seite würde ihn sonst mannichsacher Lügen strafen. Die wirksichen Arwartungen, welche die Pelos ponnesier hegten, sind 120 ausgesprochen. Wie bescheiden lautense, wenn wirdah Kosaldwei Ersbitze beiden beide vir und von ihr und die die Asia verdie die volle von ihre die die die verdie die die verdie die verdie die verdie die verdie die verdie die die verdie die verdie die verdie die verdie die verdie die verd

The state of the s

gram htmad mill in Allia stand han . St. A. Charle in vicery in solid standards in the contract of the standard in the contract of the contrac

führt, daß jeder Stillstand den Rückschen Dinge mit sich führt, daß jeder Stillstand den Rückschritt zu beginnen pflegtiso konnte auch Athen auf seiner perikleschen Höhe nicht siehm bleiben. Während Perikles noch lebte, ward das gerecht Maß, nach Innen wie nach Außen, im Ganzen festgehalten. Als aber der Mann hinweggegangen war, "der keinem Andern an richtigem Urtheile und eindringlicher Mittheilung defelben, an Vaterlandsliebe und Uneigennützigkeit nachgestandm hatte"); und nun Keiner mehr da war, der das Volk und

<sup>1)</sup> II, 60. Jebes Wort hier ist ein Wegweiser durch bie nachselbende Seschichte. Perikles allein besaß jene vier Eigenschaften zusammen. Riklas hatte Urtheil, Baterlandsliebe und Uneigennütigkeit, aber keine Mittheilung Aleon weiter Richts, als Mittheilung. Allibiades endlich Urtheil und Mittheilung im höchsten Grabe, aber weber Uneigennütigkeit, noch Baterlandsliebe. — Bgl. die schöne Entwickung von Plutarch, welcher die beinahe königliche Gewalt des Perikles außer seiner Beredtsamkeit und Rechtlichkeit noch der großen Complicirung der

angefachten, inderen Phile von ihren: da beinde bied Derrschafte swiereidem weiteifenden Kaupfe selbstfücktiger Staatsen männer an den Demos verrathen. Der große Daufe, der früher geleitet worden war, leitete fest felber, natürlich mit beständigen Fehlgriffen. Die früher das allgemeine Interesse gewaltet hatte, da regierte von nun an der Egvismus der Einzelnen 1).

Was hier schon von selbst mit dem nachwachsenden Geschlechte hätte kommen mussen, das wurde noch in entsetlicher Weise beschleunigt durch die Pest, welche den Kern der alten. Burgerschaft hinwegraffte; welche auch bei den Uedriggebliedenent die alte Grieskircht und Sittensitende nicht wenig erschutzere. Diese Piet zu Athen ist, übrigens nicht bloß für,

zanzen Staatsmalchine zuschreibt, bie eben bestaat kein Anderer habe eegieren können (Pericl. 15.). teber zeine Berebtsamkeit füge ich bie unvergleichtiche Stelle aus Eudotis Apiece bingu (Diod. XII) 40. C. Schol. Arlst. Ach. 535').

ausman, Arbein Al, ist, all, while Crimitic Cas Cast Cast Con-

Andere der Green und general eine General der General General

<sup>.</sup> d. sar Bundelsen Woods office Legal to out 64 26 64 and one of an instruction

Taxie Teres per her, Abor of y utroff to tagelle his in the manner of th

To neutpor equatelone tolk aupownerous, mis R niemits ned

1) II, 65. Rebende Beispiele sind IV. 28. 47. 11de niemits ned tim

2) II 52 ff III 87. not VI 26. Die Störfe der aleen Misser

<sup>11, 52</sup> ff. III, 872 vgl. VI, 26. Die Stärfe der alten Marce erschaft vorber: II, 31. Die Bahl der an ber Beffillestenen giebt; Dio do 7. XII, 58. — Eine sehr anziehende Meinung dot Riebuhr; usgesprochen: das nämlich arose Pesten auf unerkläthare Beise mit volitischer Ausartung zusammenhängen; er erinnert namentlich an die Beuche unter M. Aurelius (Briese Ih. II, S., 167.). Der Krankbeiterenius ganzer Beiträume dürfte überhaupt mit bem politischen Beitgeisten nannichsach verwandt sein. Ich geben ber Proussaitsschen Entzüne, ungstherien, welche der französischen Revolution aufweicht, der heuten.

dad Berfall ales : politifigen Geifes von Bereichnig zu fonden. anthale Weitung der Abereitschen Dellerennenden bei

Die ersten Spuren bes Perfalles batte Perifles felbu noch ju erleben. Die Unbequemlichkeiten ber Blocabe, wobei Perfeles gleichwohl keinen bebeutenbern Ausfall gestattete ),

eder fren von felbit mit ben nachwarten Ge-

gen Bafferbeiltunbe, welche ebenfo, wie in & Augustus Beit, mit einer butch neberreiging foligif gewortenen Beit sufamilienerifft. It bat. m.

artificant binnegraphic; unclose and bei den Uebriggeblieben 77) Das Angelemen ber tampftuftigen Athener gegen Deriffes Axiege foften, wobei Aleon gureft auftaucht, hat u. 3. Derm i ppos in feie neil Welen ausgesprochen, worih er ben frientigeben Wuth ver Kipent ausmalt (Athen. XI, 487. XV, 668.). Er wirft bem Perifles vor, mit Borten freilich fei er ein Belb; fobalb es aber gum Schlagen tomme, trete er jurud (Plut, Pericl. 33.). - In bie Schreckenspe riobe bleter Deft muß nach nielen Anbeutungen ber fophofleifche Conig Debipus gefest merben. Dierauf murbe icon bie malerifche, tief aus bem Beben gegriffene Schilberung ber Seuche felbit fubren , poeiche ben hintergrund bes gangen Studes bilbet. Dann aber betet ber Chor um Abwehr bes Ares (183.), obgleich bas' Ebitben ber Tragobie nicht im Rriege begriffen mare in Diefer Ares wird fchitblos genannore wie benn Athen bamals, ohne eigenblich bas Schwert zu girben ermite Drangfalt des Krieges erdulden ppufife. Die athenische Peft war je halb ind hab birect eine Folge bes Krieges; wenigstens batte ber Blocknbezustund ihre Burchtbarteit gesteigert, Gelbff, bie Unrufung ber Gotter , ber beimifchen Athene, ber auf bem Martte, thronenden Artemis, benn erf bes peftheilenden Apollon mußte nach Scholl's treffender Bemertung (Sophofles Leben, S. 178.) bie Bufchauer mehr an Athen, als an The ben erinnern. Benn ber Beuspriefter feine Mufforberung an Debipus mit ben Borten fchlieft': Danern und Schiffe find Richts, wenn fie ber Drenfthen barin beraubt find (56.), fo bentt Jeber anwillturlich an bas Affen fener Belt und an bie Arlegsfahrung bes Peritles. Bie feicht tonnte Sophottes ,. ber meiner friffern Bemertung gufolge woht fower lich unbebingtet Unbunger bes Peritles war, wie leicht tolinte and et ale bie haupturfache bes gegenwartigen Unglack Periftes anweifen Statetfinh Betrachten! Gine Menge Drafelfpruche tiefen ju Anfange bei Releges um; die Perifles gewiß mit Berachtung ignorirte; ber Dtatel und Beilgott felber hatte ben Peloponneffern feine Buffe gugefagt. bem Baupte best Potiffed ; wie ber Reinb noch turatich erk in Erinne

Die Breiberrungen beb Wefter welcheillind nathtlicheiffolne bes Rrieges fibien sis enblich bernlinnftands baffelbir Geegilge ibes groeiten Jahred mur mit geringen Ekfolges untergommen ibruis Den: (11, 56. 58.) Weinfalles bieg Smußtenbie Baphlatitit bes großen Stantomarines, erschütternen. Dan bernetheilne ihnzund einer Gelbbuffe (II):65.) finfapit man ifchickte foger & feinem tiefflen Plane gumiber, : eine Friedenstiefunbtschaft und Baten Dannen (II. 59.) . Die Wie Thuth bibes feibft anbeutet ; for wat es nicht allein der Demos, welcher fich zu folchen Schritten hinreifen ließ, fondern auch die dovaroi: Lettere aus Born über den Berluft ihrer Landgüter, namentlich aber aus Abneigung miber ben Richt im Allgemeinen (It. 65:3) is Alle eine Berbindung bet aufferften Atiffofratie infte beine Boblis um die gemäßigte Partei bom Auber ju brangen : eine Ber bindung, wie auch unfere Tage fie fo häufig gesehen haben ?) bomail on Licumon, patte for Linuxjoras assure Unoic cor

rung gebracht, laftete bie atte Schutt bes Attenaonibenfluches. 31 de ? in nicht unwahricheinlich, bag bie Berleumbulng fener Beit beif petities felbft bbipobifche Frevetthaten vorgeworfen, bie Ermorbung felnes Rieuns bes Confluttes (lidom. bei Pint: Pered 10:) und bie Biutigiante mit feiner Schwiegertochter (Plu't. Per. 13: 16: "Cim. 4."16: Alfmpt 589 E. Bgt. Schott a. a. D. S. 181.). Alles biefes mochte bem Bel phoffes auf bem Derzen liegen. Die furchtbare Sittentofigkeit; wellage mit ber Deft jum Borfchein tam, mochte Berantaffung fein, Die 1485 fchütternbe Birtling ber gottlichen Strafgerichte, wenn auch bietleicht auf Koffen ber tragistien Ratharie, barruffetten. auf Roften ber tragifden Ratharfe, bargufteften.

Higt (Plat. Person D. . Raib cone autern Arange (2016), deser-Diopolariare cum tier theolog v Konneigne almiten. Onn Con C

- Plut Periol 35. and life has so likely addiguithing and in a firmary or a mu
- 2) Diodor, XII, 45. \_ 1017 is in

goffelien, made et a ma anna e barran

<sup>3)</sup> Diefes Bufammenwirfen ber ertremen Gegenfage wird auch aus anbern Rotigen beutlich. Unter ben Mannern, welche mabrend ber Blodabe gegen bas Stillefigen beg Peritles larmten, that fich befonbers Rieon herpor, ber auf biefe Beife gur Demagogie emporfteigen wollte (Plut, Pericl. 33). Auch ber fpatere Antrag, ben Peritles ju entfegen und an Gelbe gu ftrafen, ift von Rleon geftellt worben (1b. 35.). Bat fich Rleon , wie ihm Ariftophanes vorrudt (Equitt. 438), wirklich

8-1 Diet : Pitte: Mitten bestil Benfilde: fucht (ficht gegenn fallige: Ani: seiffengit; welcheit iginal Glaufentliteit falitich bie intelle Rinft. bierofvuffrugnifikans bendaftenenniber allefenenteber ind beiten. bed Miren diegete thurbegun Spatte benindleinigen Ratterlandeliebe Cangantifchate Dameis die Brivatintetoffen auchenbarmiteten: (11. Malief Das, Boldt.imankende und fleinwitthigen bliebe feben das: male binter feineminfrühm zetworbeben Bubme gurudt (61.). Mannern primie: Millah, with auf Das Eindringlichte ivorgebal: mer alda der Domes, welcher fich zu folden Schritten nrof. our vivies . Comment of the market iber Langüer, nameriko aker ans જોવા છે 💝 mallben Potibdeuri beftenmir, buffind !- foreit janief bas bemiethtid: and . Doe polition, gegen, pen Deriffes affinen : Bintiff; lange, porter i ... nach ber gemabnlichen Angabe turg por bem Ausbruche bes, peloponnefischen Rrieget, - waren bon ber entgegengefesten Ceite aus gang apnitiche Anatiffel Delfficht Wolften : !!! Bopelitiel , leiner Det Budetebreffentanten Ses bamaligen Pietismus, hatte ben Unaragoras megen Unglaubens ange-Magt (Plut. Pericl. 32.). Rach einer anbern Angabe (Sotion apud Diog.) ware auch hier Rleon ber Denunciant gewesen. Gin Berfahren iedenfalls, has chenfant mie idie, gleichzeitigen. Benfolgungen des Dheidias und bem Afpalia. inbirect gegen Berietes felher gerichtet war. Die Binangpermaltung, bes, Perities enblich murbe, burch Dratontibes nor Bericht gezogen (Plut. 1.1.) in benfeiben Mann, ber foter ben Antrag gemacht bat, auf, Cipfegung, ber breißig Tyrangen , ber felbft, mit unter blefen figuriet, und ben berüchtigten Borfcblag gethan bat, alle Capbe merter in bie, Stionerei ju perfeben (Lysias ady, Eratosth. \$ 71 and si Schol, Ariat, Veappool 57. Petit Jess Aug V. 6, 1). Die Ramifer und, auf biefe geftust, bie fpatern Dragmatiter, Die fiberall nach tleinlichen Ertlärungsgrunden für machtige Ereigniffe forichen. haben es aufgebracht, biefe Ungriffe gegen Peritles als bie Urfache barguftellen, welche ihn gum Rriege bewogen. . 3th totebelbig Barbe tieber um: es maren bie legten , erfolgtofen Berfuche ber Friebenspartei , ihren Begner vom Staateruber ju entfernen. - " Lebeigens verfiecht & fich pon felbit, fo wie Kleon gur Derrichaft gelangt war, tonnte von feinen frühern gligarchifchen Berbinbungen teine Rebe mehr fein. Den Dra-tontibes namentlich muß er zu ber Beit, wo bie Wespen gegeben warben , mit Prozeffen geangligt haben (Vespp. 157.). Rod allgemeiner betannt ift fein Rampf mit ben Rittern. Die Scholien gu Equite. 23. außern Ach etwas buntel barüber: Rleon fei'ben Rittern verhaft' gewe fen, weit er fie ichlecht bebanbelt babe, ore fir ele abror.

sieheilichen werenied gerlering zieheichtertert ist sente eine narmorne, censchange fucht.

Lence enkedhamtätzeschiere dine marmorne, censchunte stude, weit Peristes berrichte eine marmorne, censchunte Bube, hier eine hieige, verzehrzugen Gegenstande aberrichte, der eine hieige, verzehrzugen Gegenstande Berraft, hier weglicheit. Dert vonter zu Berinchten der angernfen. Der als ebe iber Schleckeitzer ehrjungschunklichen Aberrichten ber Arbitallier schleckeitzer ber arbitallier schleckeitzer ber arbitallier schleckeitzer ber gestehrichten geschieren der gentließen geschieren der gentließen und gnutzen der gentließen nod gnutzen unter Demagogen, die um Periste Gentlie weitelserten, Reon ned gnutzen den der einflieden gentließen (111, 36.) 2).

icheint noch einigermaßen in Perikles Ginne gehandeit ju haben, wie feine Bermabiung mit ber Monna vermutten laft. -- Man murbe fcon von feloft erwarten council, bis tas Unterfregen in einer fo miche taundir) in Mal. & E. Dahlam Aur Geschichte bern Demagogie, in Griechenpercerbied fein unfteff 260 erte tillingthemothie 111 . 269 fformen nief chiefterte millel Antallounvellegantter in ber That Die Alleinherrschaft bes Perifics gewelen bar, befto dweret mußte es nach feinem Tobe fein, als Rachs folget entiditeen affectannt ju werden. Unter ben Rebenbuhlern um biefe Gote fendt Ariftophanes besonbers brei guerft ben Gutrates, etnen Bebehanbier und Debifabritanten; barauf ben Biebhanbier Epfities, ftoppanes ausbructla in dronotogischer Ordnung aufgeführt werden Enfettes aber schon im Berbfte 428 umgekommen ift (Thucyd. III, 19), so muß die Gewalt bes Eukrates in das erfte Jahr nach Perikes Aobe fatten. In Sommer 427, wie wir aus Thutphibes wiffen (111, Charafter bes Diobotos auf ben feines Baters (?, Gutrates (Thuc. III, 41,) forließen bart, fo ift ber Lestere im Gangen noch von perifleischer Dichtigung befeett gewefen. Bielleicht tonnte unfer Gutrates auch ber betannte Bruber bes Rifica fein, ber jur Beit bes infandrifden Frie-bene von ben Dligarchen ermorbet murbe (Lysias adv Pol. 5 Bgl. Arlistoph. Lysist. 103.). Die Fragmente von Ariftophanes Babnto-niern machen es wahricheinlich, bag Gutrates bem Ricon erlegen ift; aber auch bie Ritter millen bagu mitgewirft haben (Id. Equit, 254.). Mifo auch bamale noch bas fruber bemertte Bufammenhalten ber ertremen Parteien gegen bie gemäßigte Mitte! eine 3bee, welche befanntlich ben Rittern bes Ariftophanes ju Grunde liegt. Aber felbft Epfiftes Vemos entnehmen ihrezuschie de felier feben im erdeben gefucht. Bei Periles herrschte eine marmorne, consequente
kuche, hier eine hitzige, von ihrem Gegenstande abirrende Beweglichteit. Dort wurde das Bolt gezügelt und gestraft, hier
als oberster Schiedsrichter ehrfurchtsvoll angerusen. Der
Einkösig der Luffersteilen Schiedsrichter ehrfurchtsvoll angerusen. Der
Einkösig der Luffersteilen Schiedsrichter Schiedsrichter Grindersteils beit gestichten der Luffersteilschaft der Angertalist der Angelein Leitzigen von Ukers Diet
feltwiese die Erestzussteilschaft zu Leden hier hier Leitzigen der Luffersteilsteilen der Luffersteilschaften der Luften de

fcheint noch einigermaßen in Perifles Ginne gehandelt gu haben, wie feine Bermählung mit ber Afpafia vermuthen lagt. - Dan wurde fcon von felbft erwarten konnen, bag bas Unterliegen in einer fo wiche tigen Rrage, wie bie mithlenatiche, bem Anfeben bes Rivon überhaupt verberblich fein mußte. Directe Beugniffe beftitigen bieg. Ran warf dem Rieon vor, bağ er fich von ben Mitplendern babe bestechen laffen (Arist, Equit. 832 sqq.): burchaus teine fo unfinnige Berleipmbung, wie Dropfen meint (Aritophanes II, 290). Geine Graufamteit batte alebann bezwedt, bie Ritwiffer feiner Coulb für immer fumm gu maden. In ber gangen sunddift folgenben Beit feben wir alle wichtigern Poffen entweber von notorifc gemäßigten Mannern befleibet, ober von Feinben bes Rleon, ober gar von Solchen, bie fpater unter ben Dreifi-gen eine Rolle fpielen. Schon 426 tonnte Rleon feine Antlage wiber Kalliftratos, ben Dibastalen ber ariftophanifgen Babylonier, nicht wirklich burchfegen (Acharn, 377 sqq.). In ben Acharnern (Rannar 425.) wirb barüber triumphirt, bas Rieon turg vorher burch bie Riefer ju einer Belbbufe pon funf Salenten genothigt worben (5. 300 sag.). Dropfen fragt migbilligend : Wie war bas möglich? ba boch bie Ait terfcaft an fich mit bem Gerichtswefen Richts ju thun batte (11, 293.). Allein man braucht bie Cache nicht fo buchftablich gu nehmen : vielleicht burg einen Gerichtseranos, wozu bie angesehenften Ritter verbunden maren. Babrend Ariftophanes fpater in ben Rittern ben Rleon niemals bu nennen wagt, wirb beffen Rame in ben Acharnern gang ungefchen burchgezogen Bir werben tiefer unten feben, wie ber pplifche Reibug Rleon's gefuntenes Unfeben wieber gum bochften Gipfel erhebt, wie er fich an ben Rittern ju rachen fucht, wie er abermals fintt, und enblich burd ben Tob allen Schwantungen bes Gludes entnommen wirb.

Colonia site of the fire

1. 36 But But 3 14

die Petstänlichkeit der Seinen Akbenbuhler in den Berdryrund.
Dout war das Gangerivierans: Einem Gusse, with, ohner daß ein Aheil von dem andern wesentlich hervorträte; hier dagegen winnmelte de von Studinplätzen, deren seder auf den Porrang Ansprücke macht. Dort endlich war nur ein und ein abs gernudeter, harmonischen Wille, ihrer dagegen ein Zwiespaltz war selbst dem Ahuspädes beide Gegensähet ungefähr von gleier chem. Sewichte schienen (III, 49.) (2). Dabei ist jedoch nicht zu verkennen, daß bei Diodotos allerdings noch ein Uebernest per rikleischen den mit perikleischen Sehnbeit und Gernschen nicht werdenden mit perikleischen Sicherheit und Gernschen der

Revolution in Kerkyra.

Eine weitere Aussicht über die griechischen Staatsverhaltnisse wird und auf der dritten Entwicklungsstuse eröffingt, bei Gelegenheit der blutigen Unruhen zu Kerkpra, die noch in dasselbe Jahr des Krieges fallen 3). Die Zwietracht bes De-

<sup>1)</sup> Im Drama spricht sich zu berseiben Zeit diesetbe geistige Berganberung aus. Auch Euripides, bevor er felbst ein urtheil wagt, horche immer ängstlich nach dem Borurtheile bes Publicums (Arist Ranga 1420.). Auch in seinen Studen brangt jeber Einzelne sich eitel hervor, und Keiner versteht zu schweigen, wie es Aeschplos helben oft mit so ergreisenber Wirkung zu thun liebten (Ibid. 946 sqq.).

<sup>2)</sup> Mit Bezug auf meine obige Bemerkung über die Aufeinanderfolge ber Reben (S. 165 fg.) mache ich aufmerklam barauf, baß bler bie Rede des Diobotos, welche ihren Bwed volklommen erreicht, gleiche wohl zulest fieht. Aber einestheils achtet Ahukhbibes felbft das praktis sche Gewicht der beiben Reben für gleich; anderntheils aber und haupta sächlich erhielt in diesem Falle zwar die Berechsamkeit des Diobotos mit Mithe ben Gieg; sie war jedoch im Ganzen burchaus die sinkende, Alevn und seine Manieren die steigende Sonne.

<sup>3)</sup> Buerft vorbereitet I, 55.

ntos: welt' bei Dikarthen li: bie Athen die Binflat Benit Greffinde: Me Dhote geffnet in die Mittelene wer Bacher eines Klosen ihre-Bosech: hatter Rei war ist Keithnausfatt Annumagefibeten Aus: bende Hebentimen. .. Rach: Einer didutteriftffiben! Darftellung. bisfesiAusbruches felbst (III, 70-81.) spricht mm Abutybibed einige allgemeinert Worte, voit ber fest begonnenen time waitblung ber hellenifden Bartellaubfer überhaubt. "Rente Pivie" ttacht wat war Alberd und in glücklichem Beiten much unter einer milbern Form aufgetreten. Bett aber; wo ber Rich ein Behrer ber Gewaltthat: gewefen , "motifebwebe Bartel ben Balebamon ober Athen aus Bulfe erwärten Vonnte :!! boach fie rudfichtelos überall in belle Flammen aus. Je fpater eine Stadt hiervon ergriffen wurde, besto schlimmer war in ber Regel die Wuth felber. Die alten Namen der Dinge wurden umgetaufcht; parteilofes Bufchen war ferner unmöglich; nur Der Beibenichaftlitiet tunnte gelten ; wider Die allgemeine Galedfictelt meinte and feber Glagelne fallethier Mittel an Bebfitfen; bie Mitth, ... natürlichen Bande mutben um bet neuen ; .. Buffilis den willen aufgelbfete. Richt mehr waten bie Freundschaften auf bas göttliche Gefet begründet, fondern auf die gemeinfame Uebertretung beffelben; und bie Rache fchien fußer, als Die Freibeit von Beleidigungen. Unter schönen Ramen, wie burgerliche Gleichbeit und Regiment der Gbelften, ftecte Jeber feine eigene Berrichsucht, wohl gar noch fchlim mere und gemeinere Lafter (III, 81.). Das Bertrauen wurde jum Spott, und beim allgemeinen Argwohn, da alle Gibe in den Wind geredet wurden, da geschah es, daß die Rlugen mit ihrer Rlugheit ju turg tamen, die Ungebildeten aber, weil fle ohne viel Ueberlegung gleich zur That schritten, insgemein ben Sieg bavontrugen (83.) 1). Die Reichen waren von Utbermuthe mehr, als von Mäßigung befeelt, und fle geigten Dieg in der Urt und Weise ihrer Strafen. Die Armen, nicht

<sup>1)</sup> Gine Ericheinung, die fich, wie die meiften bier angeführten, in allen tiefgebenben Revolutionen von bemofratifcher Urt wieberbott hat

gustiebeness) dam Aleinda ist anisphen, wichen ischen meisteren Meichthum Amderer. Der Wermendlich felichten uneigennütiger Absicht, auf Gleichheit Aller minnielte, denepstegte auß Leiden Schaft, und Berüsendung ist wüchen. wir feber den schaftste auß Kede vorschiefes Gemäldes fanden, mir school oben singkleon's Nede vorschiefes Gemäldes fanden, mir school oben sein Revolution, sind schon in Diodotos Nade bloggelegt. (Mis 45.)... Der eigenstliche Ausbruch der Krankheit abet senfolgtenzu Alhen auf späeter, und wird zus auf der letzen Entwickungsfüse aussührter, und wird zus auf der letzen Entwickungsfüse aussührter, beschäftigen. Denn für Thukhdides Geschichterlind zene frühern Parteitämpse eben nur Vorbareitungen zu diesem Keles

o and the property of the second sec

Nisias war schon bei Lebzeiten bes Pevilles von folchet Webentung gewesen, daß er nicht bloß in Gemeinschaft mit diesem, sondern auch allein zu wiederholten Malen das Feldsbernamt belleidet hatte !). Nach Petitles Tode erscheint er fehr bald als der Parteifihrer der genästigten Conservativen.

Wie nun im Jahre 427 Kleon's graufamer Borfchlag gegen die bestegten Mithlenäer gescheitert war, sehen wir diese gemäßigte Partei das Ruder des Staates ergreisen. In demefelben Sommer nach beschligt Nisias die Expedition nach Mis noa (III, 51.). Nisostratos, den wir als Foldheren zu Name pattos sinden (III, 75.), von wo aus er den keithrihisen Demokraten Hülfe bringt, wird uns später wiederholt als Mitseldherr genannt bald des Nisias (IV, 53. 119.), bald des gleichfalls gemäßigten Laches (V, 61.). Eurymedon, welchem kurz darauf die größere Flotte nach Kerkyra anvertraut wurde (III, 80. vgl. 91.), nachmals sogar der Feldzug gegen Sprakus (III, 115. IV, 2.), ist nach Kleon's Wisieder-

Plus. Nicias 27 Jan 1 ( . .. ) felie at the contract

auftommen init" thier Geloftenfe Belegt isorben (IN: 45.). Baches, ber in beutstbest Gommer noch gegen Speatus ge fendet wird (III, 1861), gabite notorift in beit Gegnern bei Aleon und zu den Freunden des Sparkamerfriedens (IV, 1.8. Vi 19. 24.). Im Babet 426 treun als Meldheren unf: Re fins, Eurymedon, ber reiche Shavonitos, bem fein Bernt gen foon eine Georifervattoe Stellung anweifet. mufthenes; Det Austidem Rieten als: Rieon's Weind befannt fft (III, 911); endlich Briftvieles, fpaterbin, wie ich vernne We', einer von den dreißig Sprammen (III, 195.) 1). Pothe dorns und Supholies, bie im nächstfolgenden Jahre den Gu romedon nach Sicilien begleiten, find beibe nachher von ber Bartei des Rleon verbannt worben : Sophotles mahrscheinlich welchen wir fpater unter ben breißig Tyrannen fin derfelbe. bent: Buthobenos; welchen Diogenes als Schüler Des Philofonben Janon neben Ariftotelas cavabut 2), der bekannte Ar don, in bereiftelt ben Dreifiger. . : :: ::::

Solches war die Rage der Verhältnisse, als Demosthens kühne Geschicklickleit den Athenern bei Pylos ein ganz neus Feld der glänzendsten Aussichten eröffnete. Freilich nur ersäffnete: Inn das war eben das Ungläck der gemäßigten Parteil. Dennissosen wurde die Kriegslust des Volles auf das Neußerste wieden angesacht: die lakedämonische Friedensgesandsstyaft, welcher Mikias und seine Anhängen sicherlich allen Vorschutz wieden, wurde auf Kleon's Britiell schnöde zurücktwiellnissen (IV, 21.). Mis die Ereignisse datauf im Pelopon

<sup>1. 3</sup> Diog. Lacrte IX, 54. Plat.: Parid p. 126. 1 Lift.

<sup>3)</sup> Als bie Latebamonier mahrend ber Belagerung von Sphafteria um Frieben baten, tam es, wie Philodorios ergablt, ju heftigen

nese boch nicht so glücklich von Statten gingen, wie man gehofft hatte, und Kleon beutlich genug von Verrath sprach, wurde er bekanntlich selber nach Pplas geschick (IV, 27 ff.). Die Partei der außersten Demofratie wirkte bierbei mit ben Gemäßigten zusammen : jene natürlich wollte ihrem Lieblinge bas Commando zuwenden; biefe, ben Rifias an ber Spike, hoffte insgeheim, daß er fich felbst bier unwiederbringlich zu Grunde richten follte. Nichts charafterifirt ben Nitias schärfer, als biefer negative, indolente und nicht febr patriotische Plan, feines Gegners los zu werden (IV, 28.). Als aber Rleon wider die allgemeine Erwartung fein großprablerisches Versprechen vollkommen erfüllt hatte : was Wunders nun, wenn feine populare Macht jest ihren bochften Gipfel erreichte? Der Triumph des Nikias gegen die Korinthier konnte hiermit kaum verglichen werden 1). Sbenfo wenig die Eroberung von Rythera, Die ja nur ber zweite Schritt auf bem von Kleon, fo schien es, gebahnten Wege war (IV, 53 ff.). ficilischen Felbherren nach ihrer Rücktunft beftraft wurden, habe ich schon früher erwähnt (IV, 65.) 2).

Auftritten in der Bolksversammlung (orasidau rir duxlysiar), bis die Kriegspartei siegte. Rach der Einnahme der Insel schielten die Spartaner abermals um Frieden, indem sie sich erboten, die von ihnen genomemenen Schiffe der Athener auszuliesern Auch hier war es Kleon, der die Berwerfung ihrer Anträge durchsehte (Schol. Aristoph. Pax 666.). Dem Aristophanes zusolge hätten die Lakedmonier sogar dreimal vergebens um Frieden nachgesucht (Ibid. 660 sqq.).

<sup>1)</sup> IV, 42 ff. vgl. 40.

<sup>2)</sup> Rleon's Erfolge auf Sphatteria stellten ben Riklas nicht blog indirect in Schatten, sondern man tadelte ihn auch direct wegen der vermeintlichen Feigheit, wowit er freiwillig den Oberbefehl aufgeopfert, und die Gelegenheit zu den schönsten Lorbeeren seinem Tobseinde zugeswandt habe. Seine Anhänger selbst mochten ihm jest vorwersen, daß er es eigentlich sei, welcher den Kleon gehoben (Plut. Nician 8.). Bur Belahnung seiner Kriegsthaten erhielt Aleon den Borsis im Theater

Die gelingenben Erfolge ingwischen, welche Brafibas in

und in ber Bolksversammlung (Aristoph. Equitt. 702.). Chenfo warb er jest jum Schagmeifter bes Boltes ernannt, und führte als folder bas große Staatsflegel (Ibid. 946 sqq.) Diefes Amt wird be: tanntlich immer auf vier Jahre vergeben, am großen Panathenaenfefte, mithin jum Bintersanfange jebes britten Olympiabenjabres. es folglich im Berbfte 426 angetreten. Auch in ben Rittern (46 cun Schol.) beißt er erft furglich in feine Burbe eingefest. Bir feben biet: aus abrigens, beilaufig gefagt, baf Rleon gur erften Bermogenstlaffe geboren mußte; benn nur Golde tonnten jum Schahmeifter gewählt Bas nun feine politische Birtfamteit in biefer neuen merben. -Sphare anbetrifft, fo mag es Berleumbung fein, bag er feine Gefandt: schaftereise nach Argos, wo er ben Staat gewinnen follte, nebenber auch benugt hatte, für fich felbft mit ben Latebamoniern ein Sofegelb ber Gefangenen ju unterhandeln (Ibid. 465 sqq.). Dagegen ift es nicht un mabricheinlich, bag bie gewöhnlich bem Rleon jugefchriebene Erbobung bes Gerichtsfolbes von einem Obolen auf brei in biefer Beit porgenom: men ift (vgl. Bod h Staatshaushalt I, G. 250 ff. Unb andererfeits G. Hermann Praes. ad Nubes p. L. sqq.). Bare nicht bamais eines ber Art wirklich erfolgt, fo murbe Ariftophanes in feinen Rittern (797 f.) fcmerlich barauf getommen fein, bem Bolte in Rleon's Ramen porze spiegeln, bas es kunftighin für funf Obolen, und zwar in Arkabien, mitten im Binnenlande, richten werbe! In berfelben Beit muß Rleon ber Ritterfchaft, feinen alten Feinben, grimmig jugefest baben. er fie wegen Dienftverfaumnis angeflagt, ift ficher (Theopomp. is Schol. Equitt. 226); ja, wenn wir ben Ausbrud ragatennoorpare, ben Aristophanes gegen ihn schleubert (Ibid. 256.), buchstäblich nehmen, fo mag er wohl gar an Auflofung, Reorganifirung, wie man es gennt, bes gangen Corps gebacht haben. Geiner Relbberrnverfolgung habe ich im Terte erwähnt. Ramentlich fallt ber befannte Progest gegen Laches in biefe Beit (Aristoph. Vespp. 832 sqq.): Laches murbe angellagt, in Sicilien Unterschleife gemacht ju haben. Im Jahre 424 mußte ber berühmte Felbherr als Fuffoldat in Bootien bienen (Plato Conv. 36). Im eigentliden Prozesse ift er jeboch ohne 3weifet freigesprochen, wie er benn balb darauf wieber an ben größten politischen Berhandlungen Theil nimmt.-36 habe icon früher gezeigt, bag fich aus Ariftophanes Rittern felbf, aus bem Berschweigen von Rleon's Ramen, aus ber Frecht aller Maskenmacher u. f. w. am beutlichsten erkennen läßt, wie fehr bie Dacht bes Demagogen gegen bie Beiten ber Acharnerkomsbie gestiegen war. Die Prügel, welche Kleon bem Aristophanes zu Wege brachte (Vespp. 1284

Thraklen erreicht hatte, verbunden mit ber Richming ibm Athener in Bortien, mußten auch in Alben bie conferbative Friedensvartei wieder emporbringen. Es tam 423 im Frite ling zu einem einjährigen Waffenftillftande, ber von athenis scher Seite durch Milian, Mitofratos und Autofles unterzeiche net wurde. Laches hatte ben Antrag gestellt (IV, 118fg.) A. Doch fcon die erfte Schwierigkeit, welche fich der Ausflihrung bes Bertrages burch ben Abfall ber Stionaer entgegenfeute. mußte Rleon wieder beben (IV, 122.). Ritiad, wie gewöhne lich, fab fich gezwungen, Die Plane feiner Gegner in's Wert zu richten : ihm mit Rikostratos wird die Unterwerfung ber 216gefallenen aufgetragen (IV, 129.). Rach Ablauf ber Waffenrube, wie bekannt, jog Kleon perfonlich gegen Prafidgs zu Aber das Glud von Sphatteria begleitete ihn nicht Bei Umphipolis ward er befiegt und felbft erfchlagen. Dieg ftellte natürlich ben Nifias und die Friedenspartei entschieden in den Bordergrund. Der nachste Winter wurde mit Unterhandlungen jugebracht, und im Frühfahre 491 ein funfzigfähriger Frieden abgeschloffen. Als Unterzeichner von Seiten Althens werden außer Nifias, Laches, Demosihenes und Lamachos noch besonders genannt : der fromme Priefter Lampon, Guthphemos, ber im großen fpratufifchen Rriege Mitias Ums terfeldherr war 2); ber von Meon verbannte Pythodoros; Sagnon, der Bater des Theramenes; ber vornehme Schlemmer und Schuldenmacher Theagenes 3), wenn es nicht gar mit veranberter Lebart ber fpatere Dreifiger Theogenes ift; Timofrates, wahrscheinlich ber Bater bes spätern Dreißigers

sqq.), find vermuthlich die Folge feiner holfaben, eines Friedenoftlides, welches balb nach ben Rittern gegeben wurde.

<sup>1)</sup> Bgl. V, 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) VII, 16. 69.

<sup>3)</sup> Egl. Aristoph. Aves \$22, 1125 sqq. Pax 929.

Atisistelie 2); Seon, einer von den Siegern der Anzimsen schlacht, also dis an's Ende zur gemäßigten Mitte gehörmd; endlich Aristokrates, der in der Newolution der Bierhunder mit Ahexamenes zusammenhält (V, 19. 24.) 2). Wir haben sier also beinah alle Schattirungen der conservativen Pantigesamment 3).

"Misas wollte, so lange er noch glücklich und angescha war, sein Glück in Sicherheit bringen; wollte für die Gegnwart felbst von Mühsalen frei sein, und seine Mitbürger be

<sup>· &#</sup>x27;) Thucyd. III, 106.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> 2) VIII, 89. Ich ziehe die Lesart Ariftotrates der andern Ariftotres vor.

<sup>3)</sup> Rad Plutard's Berichte (Nicias 9.) wurbe bas Rriebent wert bes Rifias vornehmlich von ben Reichen, ben Alten und ben Bant tenten unterftust, b. b. alfo ben confervativen Bestanbtheilen bes Bol tes. Der Baffenftillftanb hatte bie Sehnsucht nach bem wirklichen frie ben boppelt aufgeregt. Man trug fich mit Spruchwörtern umber, bif im Kriege die Arompete, im Frieden ber hahnenschrei aus bem Schlaf Man fang: "Still ftebe mein Speer, und es webe ihr Ret bit wece. Spinne barum! Alle Chre bes Ariebens fiel auf ben Rifias. that, so hief es überall, habe den Krieg um kleiner Urfachen willen av gefangen, Ritias ibn beenbigt trob ber größten hinberniffe. -Xuó Aristophanes Frieden stellt die attischen Landleute als die vornehmse Balfe bes Ritias bar (511.). Andererfeits waren bie Bolferebner Ale: nymos (446) und Spperbolos (625. 905.), fowie alle Diejenigen, bie noch Relbberren zu werben gebachten, die Baffenfabrifanten u. f. m. (447 ff.), ber arme Felbherr Lamachos (473.), felbft bie Stlaven, bie im Rriege fo leicht befertiren konnten, hauptfächlich gegen ben Friebent folus. Rur als Inconsequenz muffen wir es betrachten, wenn auch ber oligarchifche Peifanbros (395.) und ber pietiftische hieroftes (1030 f.) Gegner bes Friedens find. Gelbft ber Dichter Eupolis bat in feinem erften Autolytos wenigstens Ariftophanes Friebensermannungen verfot tet: Schol, Plat. p. 331. Mus ben Bespen 1115 laft fich übrigent wo muthen, bas man, um auch ben Pobel friedlich ju ftimmen, unter ben Bormanbe ber Kriegstoften beantragt hat, bie Gerichtsgelber einz Gute Behanblung ber fphatterifchen Gefangenen bahnte ben Ritias in Sparta feinen Beg : Plut. Nicias 9.

von frei machen, für die Butunft aber ben Ruhm hinterlaffen, bag unter feiner Berwaltung tein Unfall ben Staat betroffen habe." Etwas egoistisch, wie man fieht! "Dien glaubte er erreichen zu können durch Bermeidung ber Gefahr, und indem er bem Zufall möglichst Wenig anvertraute" (V. 16.). ift kaum möglich, die Grundanfichten eines confervativen Staatsmannes, welcher bas Sinten bes Baterlanbes vor Am gen hat, allgemeingültiger und präeiser auszubrücken. — Die fem Charafter gemäß trachtete er wenig nach Chrenftellen (VI: 9. 23.); er war ein forgfamer Sausvater, und pflegte bie Meinung auszusprechen, daß ein Solcher in der Regel auch die meiste Baterlandoliebe bege (VI, 9.). Bon feiner frens gen, aber superfitiofen Rechtschaffenheit und Gottesfurcht (VII. 86.) ift oben bie Rede gewesen 1). Auch abgesehen von allen politischen Verwicklungen, mußte ein folcher Mann perfonbic Freund von Lakedamon fein, weil er bem Charafter bes late: dämonischen Staates so nahe verwandt war 2).

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 216 ff.

<sup>2)</sup> Was ben Rikias popular machte, war zum Theil eben feinie sichtliche Scheu vor dem Bolke (Plut. Nicias 2.). Er war freigebig, gegen die Guten aus humanität, gegen die Bosen aus Furchtsamkeit (Ibid. 4.). Aus Furcht geschaft es auch, daß er sich, wo nicht Amtsgesschäfte ihn herausführten, immer zu hause hielt, keine Gastmähler besssuchte u. s. w. Dieß gestell nun dem Bolke, daß er sich so ganz dessen Dienste zu widmen schien (5.). Als einer seiner Sklaven mit Beisau den Bakhos spielte, gab ihm Nikias auf der Stelle die Freihelt, weil es nicht ziemlich sei, daß ein nach dem Urtheile des Bolkes Bakchos ähnlicher Körper in Sklaverei bleibe (3.). Dieß kann zugleich seine Resligiossikät und seine Popularität schilbern. Bis zum sprakusschen Feldzuge hatte er an keiner mistungenen Unternehmung Theil gehabt: weder an der böotischen, noch der ätolischen u. s. w. (6.).

## **§.** 5,

## Altibiabes.

Withfelhaftes, wie Alkibiabes. Daß er nach der ersten Rolle in Athen und weiterhin in ganz Griechenland gestrebt hat, ift gewiß; an Thrannei mag er nicht seltem gedacht haben, ohn gleichwohl sein Ziel ganz sest im Auge zu halten. Er hat zugleich, was den Weg dahln betrifft, immer geschwankt, ob er sich auf demagogische, oder oligarchische Grundlagen stigm sollte. Seinem Herzen nach, wie Thurdbibes ausdrücklich ver sichert, gehörte er keiner von beiden Parteien an; er betracktete beide nur als Wertzeuge seines Chrysizes (VIII, 48.). Daher die Widersprüche in seiner Handlungsweise, die noch bis heute verhindert haben, daß sich ein unbezweiseltes Urtheil über ihn sesstenten. Nichts hat ihm selbst und seinem Vaterlande mehr geschadet, als seine eigene Unschliftsgeteit.

Thutybides erwähnt bes Alfibiades zuerft im Jahn 420 1). Sein hoher Stand wurde ihn fehr natürlich der confervativen Seite zugeführt haben 2). Um sich bei den Latedamo, niern beliebt zu machen, und die vordem seiner Familie zustehnen Prozenie mit Latedamon wiederherzustellen (VI, 89.),

<sup>1)</sup> Wenn ich auch die Erzählungen, wie Alkibiades auf den Periktes gewirkt, als apokryphisch ganz bei Seite lasse; so muß er boch schon in zarter Jugend auf seine Altersgenossen bedeutenden Einfluß gehadt haben (Plut. Alcid. 2.). Dieß geht auch aus den Bechbrüdern der Aristophanes hervor. Nachmals gewann er während der Belagerung von Potida den Preis der Tapferkeit, wenn auch hauptsächlich durch Comnerion; bei Delion wurde er Lebensretter des Sokrates (Ibid. 7. Plut. De genio Socr. 11. Plato Conv. 36. Isocr. De bigis 12).

<sup>2)</sup> Obwohl in früherer Beit seine Familie als bemosfreundlich berühmt gewesen war: Isocr. De bigis 10. Thucyd VI, 89. Aber bie ehemaligen gemäßigten Demokraten hätten jest wohl sämmtlich als Ariskokraten gegolten.

hatte er ben Gefangenen von Sphakteria allerhand Artigkeiten Aber auf biefem Wege ben Nikias und Laches zu verdunkeln, war schwer; jumal fein jugendliches Alter ihn in Sparta wenig empfehlen konnte. Da befann er fich. inden ihn unter ben heftigsten Begnern des Friedens; ja, bei ben erften Streitigkeiten, welche bie Ausführung ber Beetrage veranlagt, sucht er auf jedwede Art das Feuer wieder anzuduren. Go burch aufreizende Boltereben 1), burch heimliche Forrespondeng mit den Argeiern (V, 43.); endlich sogar durch jinterliftige, um nicht zu fagen meineidige, Täuschung ber lalebamonischen Abgefandten (V. 45.). Mifias Unfeben, biefen Ränken gegenüber, wird wefentlich geschmälert, als er selbst, ber Friedensstifter, in Sparta Richts ausrichten kann; und ion fest an erscheint Allibiades ale ber hauptlenker ber ausvärtigen Berhältniffe (46 ff.). Nicht allein bei den Unter= jandlungen, sondern auch bei allen friegerischen Erveditionen ft er ber Anführer. Erft im Jahre 418 gelingt es ben Baupern ber nitischen Partei wieber, an ben Staatsgeschäften im Beloponnese Theil zu nehmen. Das den Argeiern zugeführte Julfsbeer wird von Laches und Nikostratos befehligt; Alkibia= 1e8 geht mir als Gefandter mit. Da er aber in die gange Intrique mit den Bundesgenoffen von Lakedamon, fowie in ne Personalverhältnisse von Argos ohne Zweifel besser einge= veihet, auch beim Gelingen der ganzen Unternehmung weit irecter intereffirt war, so zweifle ich kaum, daß er auch ba= nals das Meiste vermocht (61.). Die Schlacht bei Manti= ica, welche ben Jahre lang gehegten Plan der Athener plotsich und für immer abschnitt, mußte ben Mitias, ber ftets baegen gewesen war, bedeutend wieder heben. Nm Winter

<sup>1)</sup> Er warf u. A. dem Nikias vor, er habe als Feldherr die kakeämonier auf Sphakteria nicht einfangen wollen, nachher sie freigelassen, f. w. (Plut. Alcib. 14.). Daß Riemand die Mittel des Alkibiades a dieser Angelegenheit billigte, versichert Plutarch ausbrücklich: Ib. 15.

417 finden wir ihn als Feldherrn an der makedomischen Abst. (V, 83.). Bei den Berhandlungen wegen des sieilischen Arie ges stehen Nikias und Alkibiades offenbar auf derselben Machtstufe 1).

In den Reben, welche beshalb gehalten werden, spielt Berfonlichkeit der beiden Feldherren eine Sauptrolle. Sanze Rapitel sind damit angefüllt. Dieß ist, merkwirdig aber begreisisch genug, der gemeinsame Charafter beinah aller Reden des Thubbe bes seit Perilles Tode. Nach dem eigenen Urtheile des Siswe

<sup>1)</sup> Bei bem Buge nach Melos, ber in bas Jahr 416 fallt, mi fowohl Ritias (Schol. Arist. Aves 363.), als Altibiabes (Andoc Adv. Alcib. p. 152. Plut. Alcib. 16.) eine bebeutenbe Rolle ge fpielt haben, obwohl teiner von beiben unmittelbar bas Commante führte. Als es zwifchen biefen Rebenbuhlern burch ben Oftratismos jun offenen Rampfe tommen follte, achtete jeber bie Rraft bes Anbern für fo bebeutenb, bag fie Beibe im Momente ber Entscheibung gurlichwichen, und fich lieber jur Bertreibung bes Opperbolos vereinigten (Plut. Nicias 11. Alcib. 13.). Plutard rafonnirt babei febr naiv : batte Ritias bamals ben Alkibiabes befiegt, so ware es zum sprakufischen Bugt gar nicht getommen; batte er ibm unterlegen, fo wurbe er wenigfimi ben Tob burch bie Spratuffer vermieben baben (Nicias 11.). Theophraft biefelbe Geschichte fatt von Riffias und Alkibiabes von Phiat und Allibiades ergablt, fo wird ihm nicht allein von der Dehrzahl ber anbern Gewährsmanner wiberfprochen, fonbern es ift auch in hohn Grabe unwahricheinlich, bag Phaar, ein bloger Schwager nach Gupolis, ber sonft so wenig erwähnt wirb, jemals auf bem Bege bes Oftralik mos an eine Berbrangung bes Alfibiabes hatte benten konnen. Anficht, welche ber pseudo-anbotibeischen Rebe gegen Altibiabes # Grunde liegt, als ob Anbotides ber Rebenbuhler bes Altibiades gewein ware, bebarf teiner befonbern Biberleaung. Uebrigens ift Spperber los erft nach Rleon's Tobe zu einiger Bebeutung gelangt : Schol, Aristoph. Nubes 626. Pax 682. Es ift befannt, bag nur wenige Do magogen moralisch in so geringem Ansehen ftanben. Geine Lampen, wurde behauptet, gog er betrüglicher Beife ftatt bes Erges mit Blei aus (Schol. Aristoph. Nubes 1055. Bal Nubes 551 sqg. 620 sqq. 874. 1060 sqq. Equitt. 1300 sqq. 1360. Thesmoph. 847 sqq. Thecyd. VIII, 73.). Daber auch bie sonberbare Ansicht auftommen tount, ber Oftratismos fei beswegen mit feiner Berbannung jum letten Dale gefibt, weil fich bas Bolt gefchamt hatte, einen Sperbolos oftraffit ju haben (Plut. Nicias 11. Alcib. 13.).

Ters rieth Altibiades vornehmlich deshalb zum Kriege, well Mikias dagegen war; dann auch, weil er felbst, mit großem Ruhme und ebenso großem Vortheile seines Vermögens, Sieslien und Afrika zu erobern hosste. Durch sein prunkvolles Auftreten nämlich, insbesondere durch seine olympischen Sies ge 1), war sein Vermögen zerrüttet worden (VI, 15.). Dem Niklas natürlich mußte ein solcher Mann eben seines Auswandes und seiner jugendlichen Prahlereien halber doppelt zuwider sein (12.): wenn auch Alkibiades selbst mit einigem Gründe ansühren konnte, daß seine vielen und einflustreichen Verbindungen nach Außen wesentlich auf diesem Glanze beruheten, daß folglich auch der Staat nicht geringen Vortheil davon ziehe (16.) 2). Doch ist das Hauptargument, welches er ge-

<sup>1)</sup> Bobl nicht ohne Grund treffen wir denfelben Lichas, der in Olympia, gewiß auf Altibiades Betrieb, so entsetlich behandelt worden war (Thuc. V, 50.), den aber schon sein bloßes Auftreten im Wagenstampse als reichen Mann bezeichnel, nachmals bei den diplomatischen Berhandlungen zu Argos wieder als Gegnet des Altibiades an (Ibid. V, 76.).

<sup>2)</sup> Die vielen Bagenfiege bes Altibiabes erinnern einigermaßen an bie alte Aprannenzeit. Richts charafterifirt ihn mehr, als ber Umfanb, bas er zu Olympia mit bem Gigenthume bes Staates feinen Reftzug ausschmudt, bann aber biefes gurudhalt, um ben öffentlichen geftzug minber glanzeub ausfallen zu laffen. Das vollftanbige Regifter von Alkibiabes Frevelthaten, bauslichen sowohl als öffentlichen, von feiner übermutbigen Berachtung ber Befege, von ber fnechtischen Ehrfurcht, welche bie Bunbesgenoffen ihm erwiefen u. f. w., enthalt bie befannte Rebe bes Pfenbo-Plutarch ftimmt mit bem Inhalte berfelben völlig überein; nur ftellt er bie Thatfachen offenbar in ein für Altibiabes viel au auns fliges Licht: val. Andoc. p. 124. mit Plut. Alcib. 16., und Andoc. p. 127 sq. mit Plut. Alcib. 12. Die Befdulbigungen wiber Alfibiabes Lebenswandel find großentheils einer Schrift bes Antiphon entlehnt: Athen. XII, p. 525. Plut. Alcib. 3. Dag er eine Rlage gegen ihn felbft, die fcon angebracht und niebergefcrieben mar, eigenmächtig ausgelöscht habe, erzählt Athen, IV, c. 18. Mode war Alkibiades Epoche machend: Athen. XII, p. 534.

gen Mitias Angriffe gebraucht, nichts weiter, als übermüthte ges Hohnsprechen (16.); und Mitias selbst deutet auf demage gische, um nicht zu sagen tyrannische, Mittel hin, woduch er auf die Volksversammlung zu wirten verstand (13.). Ue brigens läßt Thutydides seinem triegerischen Talent volle Gerechtigkeit widerfahren (15.) 1).

Die Mysterienverlegung und der Prozes der Dermotopiden sind schon durch die Natur der Sache selbst in tiefes Dunkel gehüllt, welches durch die Untersuchungsbe börden eines dem okratischen Staates begreislicher Weise nicht völlig gehoben werden konnte. Selbst Thukptides gesteht, in diesem Punkte nicht überall klar zu sehen (VI, 60.). Wir werden den muthmaßlichen Grund tieser unten kennen lernen. Nur die äußerste, die ignoranteste Anmaßung könnte es demnach über sich nehmen, hier Gewischeit und volle Austärung zu geben: zumal unsere Dauptquelle außer Thukpdides die Vertheibigungsrede eines Mitangeklagten ist, der überdies lange Jahre nach dem Greignisse redete, und also doppelt Ur

lux X, 7. Das Urtheil der Sokratiker über ihn, den man gewöhnlich neben Kritias dem Sokrates zum schwersten Borwurfe machte, sindet sich Kenoph. Memorad. I, 2, 12 sqq. Plato De rep. VI, p. 494. Bon den Rednern für ihn Isocrat. De digis 2 sqq.; gegen ihn Lysias Adv. Alcid. Endlich Demosth. Midian. p. 562 (R.).

<sup>1)</sup> Ueber sein Aalent vgl. die schöne Darstellung von Cornelins Repos, die mit den Worten schliest: ut, si ipse singere vellet, neque plura bona comminisci neque maiora posset consequi, quam vel fortuna vel natura tribuerat. Bas Aimaos und Theopompos vorzüglich an ihm bewundern, das ift die ungemeine Bielseitigkeit seines Geistes und Körpers, womit er es in Athen den Athenern, in Bootien ben Bootiern, in Lakedamon den Lakedamoniern, in Ahrakien den Ahrakiern, in Persien den Persern, Jedom in seiner Ledensweise zuvorzuthun wuste (Ibid. Alcid. 11. Plut. De adulat. p. 52 C. Alcid. 23. Bortresslich stellt ihn selbst das Bappen seines Schildes dar: ein Blick schlenderader Liebesgott (Plut. Alcid. 16.).

fache und Gelegenheit besaß, die Wahrheit zu emstillen. Das Einzige, was ich zu thun verspreche, ist die Widerlegung die bisher gewöhnlichen Ansicht, welche ganzlich unhaltbar scheint, und die Anbahnung eines neuen Weges, der vielleicht zum Ziele führen könnte.

Die gewöhnliche Anficht, welche fcon Ffotrates in feiner Rebe vom Zweigespann aufgestellt und noch Dropfen kurglich verthelbigt hat 1), betrachtet all biefe Borgange als ein Rantes Spiel ber oligarchischen Partei, mit bem 3wede, ben Allibiades, der ihrem Plane hauptfächlich im Lichte geftanden, aus ber Stadt zu ichaffen 2). Auf die Auctorität eines Rotrates wird wohl Miemand viel Gewicht legen. Behanptet er boch in berfelben Rebe. Allibiades habe por der Abfahrt nach Guratus seine Gegner widerlegt (3.): während es doch gerade fein Unglud war, daß er fie nicht vorher zu widerlegen brauchte 3). Den Rotrates, welcher alle oligarchichen Tendengen des Allibiades hinwegläugnet, wiegt die entgegenftes hende Einfeitigkeit des Luffas auf, der felbft in der lufandris fchen Schlacht Affibiades jum Mitfchuldigen bes Abeimantos machen will 4). - Meine Gegengrunde find folgende.

A. Die Namen der Angeklagten, die wir beim Ansvolldes finden, gehören, soweit sie näher bekannt sind, fast ohne Ausnahme oligarchischen Kreisen an. Unter denen, welche gleich Anfangs durch Andromachos angezeigt wurden, befindet sich neben Alkibiades selber noch Panaitios, den wir als einen Hauptanführer des aristophanischen Ritterchores ken-

<sup>1)</sup> In der mehrermahnten Abhandlung über Ariftophanes Bogel und ben Prozes ber hermotopiben.

<sup>3)</sup> Chambeau (De Alcibiade p. 39.) will sogar ben Rifias solcher Umtriebe verbächtigen!

<sup>3)</sup> Thucyd. VI, 29.

<sup>4)</sup> Lysias Adv. Alcib. p. 150. (Taucha.).

men 1); Meletos, nicht ber Anfliger bes Gotrates, fonbem ein Anderer, ber unter ben Dreifigen, namentlich beim Prodeffe bes Lean, eine bedeutende Rolle fpielt 2); und Poligimtod: vielleicht berfelbe, beffen Sohn Lytios nachmals bei Ze nophon als Befehlsbaber ber Reiterei bient 3). Die Athener aber, die in der Anabafis angesehene Boften betleiden , gewiß fammtlich migvergnügte Emigranten 4). Der Poly finatos, filt welchen bie bekannte Rebe bes Lyfias geschrieben ift, gehörte felbft zu ben Bierhunderten. -Unter den Musterienfrevlern des Tentros erscheint vor Allen Antiphon; Rephisoboros, später vielleicht ebenfalls Unterfeldberr bes Ze naphon in der Anabafis 5); Phädros, wohl der bekannt Freund des Sokrates; Diognetos, wahrscheinlich ber Brudn bes Ritias 4); endlich Andotibes felbft. Die Naariste klaat pornehmlich den Alkibiades und den Abeimantos an, deffen Rame genug fagt; Lydos den Alumenos, den wir bei Blaton finden als Freund bes Sofrates und Phabros 7). lippos, der zugleich als Verwandter der Angeklagten auftritt, könnte ber berühmte schönrebende Spfophant fein, Gorgias Sohn 6), ber in ben Wespen ein Opfer ber bemofratischen Richter heißt .). Stephanos ber aus bem Menon bekannte Sohn bes altern Thutvbibes. Unter benen, welche Teutros bes Hermen

<sup>1)</sup> Aristoph. Equitt. 243.

<sup>3)</sup> Andoc. De myst. 94. Forchhammer Die Athener und Sottrates G. 81 fg.

<sup>3)</sup> Xenoph. Anab. III, 3, 12.

<sup>4)</sup> Bgl. Xenoph. Anab. III, 1, 4 sqq. Pausan. V, 6, 5. Forchhammer a. a. D. S. 37 ff.

<sup>5)</sup> Ibid. IV, 2.

<sup>6)</sup> Lysias Adv. Poliarch.

<sup>7)</sup> Plato Phaedr. p. 227. — Afumenos Bater bes Euryrimachos, ber im platonischen Symposion auftritt.

<sup>8)</sup> Aristoph. Aves 1692 sqq.

<sup>9)</sup> Id. Vespp. 421.

frevels beschuldigt, tomte Alliftbenes ber Bater bes Relbheren Demofthenes fein 1); Euphiletos ber Bater ober Cohn bes Charbabes, welcher lettere nach Rleon's Sturz mit Laches ansammen in Sicilien commandirte 2). Den Erprimachos tennen wir als eine von den Personen des platonischen Gastmable. Theodoros vielleicht der Vater des Profles, welcher gleichfalls zur Zeit von Rleon's geringerer Macht ein Keldherrnamt be-Tleibete 3), ober auch vielleicht ber bekannte Sophiff im Theatetos. Polpeuttos fonnte der Sohn des großen Themiftotles fein 4). De nestratos erscheint in der Anarchie als Hauptbenunciant 5). Bon Diokleides wird eine Menge Berwandter des Andokides angezeigt: er felbft, fein Bater, fein Schwiegervater, fein Better Charmides 6); weiterhin noch Taureas, Rifans, Rallias Albmaons Sohn, Cuphemos, Phrynichos ber Tanger, Rifias Bruder Gufrates, endlich Kritias. Unter ben beiben Senatsgliedern, die zugleich mit diesen verhaftet werden follten, ift Aphepfion fonft nicht befannt; Mantitheos tritt noch fpater als Freund bes Altibiades und Gefandter an ben Grofheren Andotibes felbft hat als Hermenftürmer u. A. ben Lufiftratos benuncirt, ber in ben Wespen mit Bhrunichos und Antiphon zusammen in eine Hetarie gefett wird 8). fieht, wir find in der vornehmsten Gesellschaft, die damals leicht aefunden werden konnte. Daher auch die vielen Ramen auf ippos, als Charippos, Alexippos u. f. w., was bekannt-

<sup>1)</sup> Thucyd. III, 91. IV, 66.

<sup>2)</sup> Thucyd. III, 86.

<sup>3)</sup> Ibid. III, 91.

<sup>4)</sup> Plut. Themist. 32.

<sup>5)</sup> Lysias Adv. Agorat. 55 sqq.

<sup>9)</sup> Ariftoteles Sohn, nicht ber berühmte Sohn bes Glauton. Ob biefer Ariftoteles ber befannte Dreifiger war, fleht babin.

<sup>7)</sup> Xenoph. Hell. I, 1, 10. I, 3, 9. Lysias Pro Mantith.

s) Aristoph. Vespp. 1301 sqq.

lich meist auffinkratische Ramen waren, nicht befremben bir fen 1).

B.: Um diefelbe Beit, wie Alfibiabes m Athen, ge riethen auch feine Gaftfreunde ju Argos in ben Berbacht, & was gegen bie Boltsberrichaft im Schilbe zu führen (VI, 61.). Mis Allibiades gefloben war, wandte er fich zuerft nach Gill (VI, 88.); offenbar, weil feine frühern Berbindungen ihm bei den eleischen Staatsmännern noch am erften eine gunfige Anthrahme versprachen 2). Rurg barauf ward er nach Spatt Memlich eingelaben, unter Buficherung eines freien Geleites !). Wer wird glauben. daß die Lakedamonier einem Reinde in athenischen Oligarchie, alfo einem Reinde ihrer innigften Ber banbeten, also entgegengetommen waren? --MIS er ivater mit bem Berfprechen, Athen perfifche Bulfe zu verschaffen, a feiner Rucklehr arbeitet, da find es die Vornehmen, mit we den er Unterhandlungen anknüpft, und feine ausbrückliche Be dingung ift die Einführung eines pligarchischen Regimenis (VIII. 47 ff.). Der Antrag auf Allibiades Burildberufung ift durch Kritias gestellt worden, alfo einen Dligarchen ben gang ungweibentigem Rufe +). Es ift freilich mabr, Allibiabe bat die oligarchische Partei, beren augenblickliche Soffnungelle figlieit: er bald einsah, kurz barauf wieder, und nun für imma

<sup>1)</sup> Id. Nubes 60 sqq. Sehr merkwürdig ift es, daß eine ziem liche Anzahl sonft unbekannter Inculpaten bei Suidas als Dichter bet altern Komödie ober Aragodie vorkommen: so Archippos, Aristomenes, Diogenes, Rephisodoros, Philonides, Polyeuttos.

<sup>2)</sup> Plutarch rebet von Argos: nach ber frühern Rotiz bet Abrithbies in hohem Grade unwahrscheinlich (Alcib. 23.). Einer andern Angabe zusolge wäre er von Elis zunächst nach Aheben gegangen: Corn. Nepos Alcib. 4.

<sup>3)</sup> Thucyd. VI, 88. Alfo nicht, wie Plutarch ergablt, nach bem er falbft ben Lakedamoniern feine Dienste angeboten hatte (Ibid. 23.).

<sup>4)</sup> Plut, Alcib. 33.

verlassen. Weiterwendsch ist seine Potinit überall. Indessen, wäre seine Fincht von den Oligarchen veranstaltet worden, so wäre eine Verdindung zwischen ihnen gav nicht mehr möglich gewesen. Oligarchische Parteien sind wicht im Stande, wie demokratische, alle Schwid auf den einen oder andern Rathgeber zu wälzen. Uederdieß erklärt Allibiades selbst zu wiedescholten Malen, daß ihn die demokratischen Parteihäupter versigt haben: sowohl in Sparta (VI, 89.), was man vielleicht für Täuschung ausgeben könnte, als auch den Lichenern gegentiber, die doch sedenfalls genau davon unterrichtet waren (VIII, 47.).

C. Hiermit stimmen benn auch directe Neuherungen wes Thuky did es überein. Schon VI, 15. wird gesagt, duß bie nolloi sein hoffahrtiges Leben als eine Borsmese der Aprammei betrachtet, und eben deßhalb ihn gestürzt haben. Will man das aber auch nur auf sein spätetes Schicksal deuten, so heißt es VI, 28, seine Gegner seien Solche gewesen, denen er bei der Leitung des Bolles im Wege gestanden (Bestalung row discounted). Das wäre doch nur sehr gezwungen von Oligarchen zu verstehen. Und VIII, 53. werden sogar die Gegner des Allfibiades geradezu unter den Anhängern der Volksherrschaft aufgeführt.

Unter den Verfolgern erwähnen die Quellen befonders Rleonymos und Androkles: Aleonymos hatte den Vorschlag gethan, tausend Drachmen für den Angeber auszuseigen 1); Androkles hatte die erste Demunciation unterstützt und sie here nach vorzugsweise gegen Alkibiades gewendet 2). Belde sind unzweiselhaft demokratische Parteihäupter: Aleonymos aus dem Aristophanes als Liebling des Volkes und Hauptschreier gegen den Frieden bekannt, Androkles nachmals, um die herrschaft

<sup>1)</sup> Andocid. De myst. p. 93.

<sup>2)</sup> Plut. Alcib. 19. Thucyd. VIII, 65.

der Wierbundert einzuführen, von den Diggerchen ermerbei (VIII, 65.). - Defto mehr konnte es befremben, daß wir and den Chariffes und Beifandros bier antreffen. boren gur Untersuchungebehörde; von ihnen geht bie Anficht and, ber Frevel tonne nicht auf Wenige beschränkt fein, fonder muffe eine allgemeine Verschwörung gegen die Boltsberichaft im hintergrunde haben 1). Beifandros bringt auf Die Angeige bes Diofleibes ben Senat zu bem Entfchluffe, freie Burger, fogar Senatsmitglieber auf Die Folter zu fob den 2). Und während Aleonymos taufend Drachmen für ben Angeber bestimmt hatte, fcblagt Beifandros vor, bie Pramie auf gehntaufend zu erhöhen 3). Nun ift bekannt, daß Charis Mes während der Anarchie nächst Kritias die angesehenfte Rolle Inielt 4). Beifanbros ericheint als bas Sammertzeug, um bie Berichaft ber Bierhundert burchzuseben. Nach deren Sturze flüchtet er zu ben Lakebamoniern (VIII, 98.). Man Konnte freilich annehmen, daß beide Männer ihr politisches Glaubensbetenntniß gewechselt batten; ber Renegat ift bann immer ber Eifrieste. Allein, während die Unbeständigkeit eines Therame nes so weit berüchtigt geworden ift, hören wir von Charitles und Beisandros durchaus Nichts bergleichen. Auch scheint Beifandros gerade zur Beit bes hermotopibenprozeffes mit ben Solzgeisern in naherer Verbindung geftanden zu haben 5). Da brangt fich mir benn eine andere Bermuthung auf. Rachdem fich die beiden Oligarchen des Prozesses wirksam ange nommen haben, wird zwar ungehener viel garm gemacht, die gange Bürgerschaft zu ben Waffen gerufen und auf ben Saupt-

<sup>1)</sup> Andocid. l. l. p. 96.

<sup>2)</sup> Ibid. p. 98.

<sup>3)</sup> Ibid. p. 93.

<sup>4)</sup> Bgl. befonders Xenoph. Memor. I, 2, 31. Aristot Pol. V, 5.

<sup>5)</sup> Aristoph. Aves 1551 sqq.

puntten ber Stadt confignirt, ber Senat und bie Protanen für permanent erflärt, auch Berhaftungen vorgenomum, Foltern angebrohet 1): - allein das gange Ungewitter leitet fic burch Andolides Anzeige auf die Saupter weniger Perfonen ab, von denen ein Theil doch icon gefloben und jedenfalls in Sicherheit war. Vorher hatte man eine Menge hingerich-Ift es da wohl ganz unwahrscheinlich, daß Peisandros und Charifles, fo lange fie felbft noch für eurovararos 20 δήμφ galten 2), fich an die Spipe ber Untersuchung gedrängt haben, um fie für die Ihrigen möglichst unschädlich zu machen? daß fie eben burch scheinbare Leibenschaft bas. Bertrauen bes Bolles zu gewinnen fuchten? Bas insbefondere bas binauffleigern bes Angeberlohnes burch Beifandros betrifft, fo hat das in der That gang das Ansehen eines Runftgriffes, fogar eines plumpen Runftgriffes, ber nur bei einer aufgeregten Menge wirken konnte. Alkibiades war zu bedeutend, um auf folche Weise gerettet zu werben. Auch mochten die Oligars chenhäupter Bedenken tragen, für einen fo unzuverläffigen und felbstfüchtigen Freund ernftlich Gefahr zu taufen 3).

Ebenso bunkel und räthselhaft, wie die Theilnahme ber

<sup>1)</sup> Andocid. De myst. p. 98 sqq. Rgi. Thucyd. VI, 60. Plut. Alcib. 20 sqq.

Andocid. p. 96.

<sup>3)</sup> Wenn Andotibes behauptet, daß durch seine Denunciation Riemand das Leben verloren, so ist das schon aus Plutarch (Alcid. 21.), noch gewisser aus Thutydides (VI, 60.) leicht zu widerlegen. So hat auch, dem Thutydides und Plutarch zusolze, Andotides sich selbst mit unter den hermenstürmern angeklagt. Weshald der Redner die später entstellen mochte, sieht Ieder ein. Wären aber viele hinrichtungen auf seine Anzeige erfolgt, und nicht bei Weitem die meisten vorher: so hätten ihm die Richter eine solche Lüge schwerlich durchgehen lassen. Wan bedenke nur, daß er reich, vornehm, mit Kritias verwandt war, daß er vor einem athenischen Volksgerichte stand, und den Lysias zum Gegner hatte.

Disarden an der Berfolaung ibrer eigenen Bartei 1), ift die Bedeutung der verfolgten Frevel felbft. Sollte die Mofterienentweibung, die hermenverftummelung wirklich bloger Musbruch eines truntenen Muthwillens fein? Wenn ich bie Gilaven und Beisaffen, die offenbar der Rlage nur als Wertzeng bienten, ausnehme 2), so können selbst die Rläger das nicht gemeint gaben. Witterten fie boch gleich Berfchwörungen wi-Der Mysterienfrevel muß häufig wiederholt der den Demos. worden fein, wie schon aus den verschiedentlichen Angaben über ben Ort ber Sandlung, mehr noch aus bem Brafens hervorgehet, ideffen fich Andolides bedient (Hocovera, ποιούστας, συμπαρείναι κ. τ. λ.) 3). Ein bloger Schen ware durch solche Wiederholungen langweilig geworden. gleich bedenke man wohl, daß Alkibiades damals kein Knake mehr war; bag felbst Antiphon unter ben Thatern genannt wird, an bessen Reise und Ernsthaftigkeit wohl Niemand zweifeln tann. Auch die Bermenverftummelung ift wiederholt ver fucht worden; einmal, wegen der Gefahr, hinausgeschoben, bann, bei ber erften gunftigen Gelegenheit, wirklich ausge Das scheint benn wieder, bei ber großen Gefahr bes Unternehmens, keinen Spaß zu verrathen. — Ich habe schon früher bemerkt, daß mit der politischen Reaction diefer Beit eine kirchliche auf bas Engste verbunden gehet 5). Mosterien find bas Allerheiligste, gleichsam die Sacramente bes griechischen Cultus; bie reinsten und zugleich ethisch wirk

<sup>1)</sup> So tann ich 3. B. keinen Grund angeben, weshalb ber Sohn bes Kimon, Thessalos, ben man boch eher auf ber oligarchischen Seite 3u sinben erwartete, bie Eisangelie gegen Alkibiabes eingebracht hat: Plut. Alcib. 22.

<sup>2)</sup> Plut. Alcib. 19.

<sup>3)</sup> Andoc. 1. l. p. 88 sqq.

<sup>4)</sup> Ibid. p. 103. Thuc. VI, 28.

<sup>5)</sup> Bgl. oben G. 215 ff.

famifter Beftaribthelle ber Meligion hatter Ach hierzichvandiniant ameh über ihre nilleren Beschaffenheit ibentem ulag ; nalle ibet Borgeit ethalten. : Dafibebarf es benn mobil teinet befonderen Erfldrung, weffbalb eine Religiouspartet; 'die! bein Sofratel rrahe fand, und bie zugleich aus ben abelftokeiften: Reichen: ible fammengefest war, eben bie Dibfterien abgefonbett vont groß Ben Banfen zu feiern wünfchte !). Was biefelbert Manner gegen ben priapifchen Straffengott Bermes zur erinnenuihauten Der ohnehin ale plebeffiche: Goftheit anerkannt mar; leuthtet Db nicht bei einigen Theilnehmern auch ber aleichfalle ein. Gedante mitgewirft bat. burch bas Omen der Seinenftirme rei von dem fprakufifthen fieldzuge abzuschrecken, "febt baben Dienan würde Alfibiades narfiellch nie eingewilligt haben. Bebenfalls, geht aus biefer ganzen Erzählung eine mißtrauische Reigbarkeit ber athenischen Demokratie hervor, welche nur ein Sbuthtom aroffer Schwächer sein konnte 2).

Albibiades floh nach Sparta: nicht der Erste, der fein Baterland durch Parteiränke verloren hatte. Aber Aristeides und Kimon hatten in derfelben Lage für Athen gekämpft; der gleichzeitige Thukydides wenigstens dagegen Nichts ninternehmen wollen. Was that indessen Allibiades? "Ich bin nurme lange ein Freund des Vaterlandes, als ich mit Sichenheit dage

steriis und Krateros.

Thanks of the control of the smoon bee

<sup>1)</sup> Db Diagoras mit in biese Rategorie gehött, 'ift bei ber Durstigleit ber Rachrichten wohl nicht mehr auszumachen "Di Dell'Pretes int seinen Ropf wurde beswegen ausgesest, weil er bie, welche in bie Mysterien eintreten wollten, abhielt: τὰ μυστήρια ηὐτέλιζεν, πᾶσι διηγείτο κοινοποιών αὐτά: Schol. Arist Aves 1073. nach Melanthos De my-

<sup>2)</sup> Wie entsehlich! Derseibe Diotleibes, ber in seiner falfchen Dernuneistion ausgesagt hatte', et habe fich von ben Schuldigen eine großere Summe, als die Pramie bes Staates betrug, versprechen lasten und benuncitre nun, weil ihm dieses Bersprechen nicht gehalten seit berselbe Mensch ward von Staatswegen betranzt als Retter bes Baters landes, und im Prytaneion gespeist: Andocid. De mysei Cl 42. 45.

in leben tann. Micht ber ift ein wahrer Patriot, ber, auf bem Baterlande unvechtmäßig vertrieben, Richts bagegen thut, fondern. ber aus Sehnfucht es wieberzugewinnen Alles an bietet" (VI. 92.) 1). - Bir haben bas Schwanten bet Mibiabes zwischen Digarchie und Demagogie schon mehr be fprochen. Bas ihn aufänglich von beit Oligarchen fern bidt, war u. A. ber Umftand, daß er hier allzu lange auf ben Er folg feiner Arbeit hatte warten muffen. Und in jedem Am genblide wollte er ber Erfte fein 2). Bielleicht auch, weil bie nothwendig damit verbundene Unterordnung unter Sparia mi ber Bergicht auf Die alte Bereschergröße von Athen seinen hochfahrenben Ginne zu Hein buntte. Andererseits war san ganges Auftreten für einen Vollsmann viel zu hoffahrtig. E hatte da Rebenbuhler, die ihm an rückfichtslofer Schlechtiglit ber Mittel überlegen waren. Auch ift es für den eigentlichn Demagogen nicht wohlgethan, fich auf jahrelange Relbiji von Baus zu entfernen. Die Oligarchen hätten ihm gegm die Berbürgung innerer Rube, das Bolt gegen den Glan auswärtiger Siege wohl am Enbe Die Perrichaft gegonnt. Aber fein Schwanten verbarb Alles 3). Alleibiades Bestim mung fchien zu fein , Bielerlei und mit glanzenden Swartun gen anzufangen; wenn es aber halb vollendet war, zu seinem eigenen und seines Baterlandes Berberben wieder umzuflogen. Ich zweiste nicht, daß er auch in Sparta das übermüthige Selbstvertrauen gehabt bat, mas er beute verborben, morgen wieder gut machen zu tonnen.

<sup>1)</sup> Später fand man dieß ganz in der Ordnung: die Bertheidiger des Alkidiades führken namentlich an, Abeashbulos habe es ja ebenso gemacht. Welche politische Blasiutheit! Bgl. Isocr. De digis 6. Lysias Aeurorak p. 148. (Tchn.).

<sup>2)</sup> Plut. Alcib. 2.

<sup>\*)</sup> Diod. XIII, 69.

on the matter of the control of the first and copper control of Revolution der Bierhundert 1), 1976 und auffen

n Was in s So buntel auch die Gründe find, die mithechte: itedifche makopidenprageffes eineminSheil ber briftokratifcheit Battel qu bolierum, Ansehen brachen: fo viel ift gewiß; bag biefes Ann sehen auch nachbergeine Beitlang noch fortgebauert hat. Bie für swoicht der ganglich unangefochtene Oberbefehl des Rikiasu Dafür ber Unftand, baff ju feinen Mitfeldherren Gurmmebon und Demosthenes erwählt werden 4), daß überhaupt die Welde berren bes Sabres 414 großentheils entschieden ariffofmtifche Ramen, führen. Go ber berühmte Charifles (VII., 20:26u) b for Laispobias (VI., 1051), ber: fpater als Gefandier beriBien handert nach Lakedamen auftritt (VIII, 86.); fo Britisten ros (VI; 1951), den poir von früher her als Gegnet des Klepn Jennen 3). - Der furchtbare Schiffbruch : welcher bie demokratischen Eroberungsplane in Sicilien gritten, unufite natürlich die ganze Partei eine Beft lang in Migenedit brinn gen: Bir finden daber unmittelbar barauf, bag eine Bo hörde von bejahrten Männern als engerer-Rath gewählt wirds die f. g. Probulen (VIII, 1.)4); und wenn Thuthbibes especial and the companies of the 12

and the same of the same

- in the second

and the second

<sup>1)</sup> Es ift bochft charafteriftifch, bag man gu jener Beit bie faft nathematifch flingenben Ramen ber Bierbunbert, ber Dreifig, ber Elfer, er Behner 2c. fo gern anwendet. Much in neuern Revolutionszeiten - man ente an bas heutige Frankreich — finden wir Aehnliches : naterlich nur a, wo bie formen febr rafd wechfeln, und feine recht entidieben beannt werben tann.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 416.

<sup>3)</sup> Bgl. oben G. 416. - Bielleicht ift ber Ditrephes, ber, VII, 19. nach Thratien gefchickt wirb, ein und biefelbe Perfon mit bem ligarchifchen Felbheren Diotrephes, ber VIII, 64. gleichfalls nach Thraien geht, und welchen Rruger für einen Sohn bes Ritoftratos balt Dionys. Historiogr. p. 318.).

<sup>4)</sup> Einer bavon erscheint befanntlich in Ariftophanes Lysistrata.

überhaupt fagt, das Bolk sei im ersten Schrecken zu allen guten Anordnungen geneigt gewesen, so ist das, im frühr besprochenen Geiste des achten Buches 1), wohl von aristotat bifchen Andrewungen zu verstehen.

iDie' Weldherren, bie wir 'gu Anfung bes achem Buhe im Ehaligleit finden ; find ebenfalls punfontheile bunt arffolie tifder, wer wenigfens von gemäßigter Gefinnung. .... him Mesi (WIM, 18:) tft in fpaterer Beit einer von bere Behnnie wert igenefeng sible auf die Dreifig folgterig alfo etwa mit Abergeneinen won berfelben Farbe 2). : Phyrpnickelli (25.) in bekenntt Dligarch; Stironibes wahrscheinlich: besonders mit thm Befettindet (VIII, 54.). Onendalles (25.) machmals w teriben Dreifilgen 3). Guttemon (80.0) war mitter ben bemolopiben angeblage 4). Ariftobates (9)) friebeint WIII; & Me Partolgenoffe bes Theramones, ifpaner als Welfelbhen bit Milliades und als Sieger in die Arginifenfolacht Di Shum bidibes (18:119.) ift ein Manniber gentäfigten Bietet, wie der hogen das Gifde vies Krieges gwiftben ben Dligarden un Demagogen fit bet'Mitte-fieht: "Gublich Leon und Diome den j' bie 'all 'gemäßigte Demokrateit' gentigfam belaint fin (19.123.), the man per at a HIV) white the area

Die Dligarchenherrschaft 6) ift entschieden burd Allibiades zuerst angeregt, und im Heere zu Samos vorbent tet worden. Thutydides nennt insbesondere die Trierarcha,

2. C 18 15 18

19 1.17.1

4.1 (110)

<sup>1011 1) &#</sup>x27;Bal.i oben &. 245.

<sup>3)</sup> Lysias Adv. Eratosth. 55.

<sup>3)</sup> Xenoph. Hell. II, 3, 2. Wenn es nicht berfetbe if, ist nach Vita Thuc. anon. § 2. mit Antiphon zufammen hingerichtet wurd.

<sup>14)</sup> Andocid. De myst. p. 18. (Reiske).

<sup>5)</sup> Xenoph. Hell. I, 4, 9. I, 5 sqq.

<sup>, 6)</sup> Bgl. S. Büttner Gesch ber politischen hetarien in Iche (1840). Wilh Bisch er Die oligarchische Partei und die hetairin in Athen (1836).

bei welchen der Entschluß zur Umwälzung am frühesten reif wurde (VIII, 47.). Gang natürlich, bei Mannern, auf deren Schulter hauptfachlich die Laft bes Krieges rubete, und bie zu gleicher Reit Baffen in ber Sand batten. "Dom arge Ben Haufen dos Beeres wurde die gange Sache burch Musficht auf perfifchen Gold einigermaßen erleichtert (48.). Babrend das Wolf in Athen durch den Tod ober Mificredit seiner bisherigen Führer, eine Folge der fprakufifchen Riederlage, wib lig rathlos mar, jugleich in Angft wegen ber Butunft, und vielfach irre geleitet durch die Oligarchen, Die fich in alle Mem= ter eingebrängt hatten 1): treten bie oligarchischen Betärien, bie schon immer zur Unterftützung ihrer Mitglieber bei: Wahlen und Prozessen eristirt 2), jest auf Beisandros Rath jum Sturge der Demokratie zusammen (54.). Diese vereinigte Macht war um fo bedeutenber, ale bie talentvollften Manner bes barnelis gen Athens an ber Spige ftanden. Antiphon hatte ben Mani entworfen : ein Mann , "ber teinem feiner Beitgenoffen in Athen an mannlicher Tugend nachftand, ebenfo ausgezeichnet burch feine Plane, wie burch bie Mittheilung berfelben;" ba= bei feit langer Beit entschiedener Gegner ber Bolfspartei. Beifandros und Phronichos waren nach Aufen bin die vornehme Auch Theramenes wirkte im ften Beforberer bes Blanes. Anfang mit (68.). - Bei ber Flotte war der Berrath que erft angesponnen; hierauf wurden die Bundesgenoffen von Athen im oligarchischen Ginne revolutionirt (64 fg.), und erft nach feiner oligarchischen Rundreife, allenthalben verflärkt, hob Beisandros in Athen felbst die Bolksherrschaft formlich Die Klubs hatten inzwischen durch Ermordung einiger Demagogen und burch Bearbeiten ber öffentlichen Meinung

<sup>1)</sup> Bgl. u. A. VIII, 66.

<sup>2)</sup> Bgl. Hesych. s. v. Δεκαδάρχης. Hüllmann Staatsrecht bes Atterth. S. 144 ff. Idem De Atheniensium ξυνωμοσίαις έπι δίκαις και άρχαϊς. K. F. Hermann Staatsalterth. §. 70. 164.

ben Schlag vorbereitet (65.). Einschückterung war bas vor nehmfte Mittel ber Verschwornen; wer irgend wibersprach, wurde auf eine paffende Weise aus bem Wege geräumt; Rie mand wagte es, ben Mördern nachzuforschen; ihre Angah galt für weit größer, als fie wirklich war, da die koloffale Ausbehnung ber Stadt jeden Ueberblick ber bemotratifon Eine Menge Abfälle von der liberalen Bertei erichwerte. Seite zur pligarchifchen bewirkte, daß Reiner bem Andern mit trauete. (65 fg. 69 fg.). Dieg ift immer bas Sauptmittel ge wesen, durch welches eine numerisch kleine Partei, die aln einig und fest auftritt, die Mehrzahl tyrannisiren kann. Dm es giebt wenig Menschen, die fich in hoffnungslose Gefahr # fturgen wagten; ber Muth ber Meisten berubet wefentlich a ber Sicherheit, von ihren Rebenmannern nicht verlaffen # Bertrauen auf die Berbindung felbst ift bie Gel werden. jeder Berbindung. - Die Hauptpunkte der neuen Berfaffung waren folgende: daß die Volksversammlung nur aus fünftm fend Bürgern, und zwar ben wohlhabendften, befteben; bif Riemand, außer im Rriege, Gold empfangen; daß der Gr nat, Die f. g. Bierhundert !), nicht von Unten ber und die reet, sondern von Oben ber und indirect 1) gewählt wahn follte. Welch eine Veranderung gegen bas bisher übliche Bob nenlood! Das Volt erwählte fünf Manner, Diefe hunden; und von den hundert gesellte Jeder fich felbft brei Andere # (65. 67.). Je geringer bie Anzahl ber zu Wählenben if desto mehr muß sich die Wahl auf dieseuigen concentrium,

<sup>1)</sup> Dffenbar eine Restauration ber Beiten por Rleifthenes.

<sup>2)</sup> Man pflegt bie inbirecten Bahlen als ein Segenmittel gegen Demokratie zu betrachten. Das ist an und für sich nun freilich nicht wahr; soviel aber gewiß, daß jede indirecte Bahl durch die bestehent und organisirte Sewalt, sei es nun der Regierung selbst oder ir gend einer Faction, leichter influirt wird. hier trasen Registung und Faction zusammen.

welche ohnehin schon am bochften fteben. Bu senen fünf Großwählern tonnte man alfo wohl nur die Häupter ber zur Zeit gerade herrschenden Partei nehmen. - Sonft war das Regiment ber Bierhundert, wenn auch gewaltsam, boch nicht übertrieben : fie nahmen mur wenig hinrichtungen, wenig Gins kerkerungen und Verhammungen vor (70. 86.). Much wirde es fehwer halten , ihren Friedenbantragen an die Latedamoniet gleich Anfange einen verrätherischen Charafter nachzuweisen:1). Wie erkünstelt übrigens und nur auf Ueberraschung beruhend ihre Stellung im Sanzen war, feben wir bentilch aus bet obliten Rede VIII, 76. Ohne Zweisel würde Thukydides, hatte er noch die lette Foile anlegen konnen, eine größete Rebe hieraus gemacht haben. Denn alle Kaben feines Ber tes treffen bier zusammen : Die Aussichten ber beiben Parteien im Innern , ihre verfchiebenartige Stellung gur alten Grofe von Athen, ber Gewinn bes Reindes aus diefem Zwiefpalte: endlich bas Berhältniß zum Perferkonige und zur Geemacht.

Die bemokratische Partei hatte inzwischen den Alkibias des zum Oberanführer gewählt (81 fg.), und dieser, durch Ersahrung gewißigt, den Weg der Mäßigung und Vater landsliebe eingeschlagen, den er von seht an nicht mehr ver lassen sollte. Er war es, der den schon beabsichtigten Zug nach dem Peiräeus hintertrieb, der die Person der oligandssichen Abgeordneten schützte, der eine Versöhmung aller innern Insistigkeiten, wenn nur erst die Kriegsgesahr bestanden wäre, in Ausstaht stellte (82. 86.). Ein wirklicher Bürgerkrieg würde in diesem Augenblicke Alles rettungslos den Lakedämoniem überliefert haben (96.).

Unter ben Oligarchen andererseits hatte die ursprüngliche Eintracht nicht lange Bestand. Theramenes und Aristotraces, die innere Schwäche der Faction bemerkend, erklärten lant,

<sup>1) 48. 56. 63. 70</sup> fg. 86.

man folle die Fünstausend wirklich zusammenrusen. batte man fie. mur. im. Allgemeinen verheifen, um ben Ramm Dilgarchie que vermeideun man hatte aber nicht einmal die Befenen bestimmt, welche au biefer Rabl gehören follten (92fg.). Store abtrilnnigen Degierungemitglieber banbelten bierbei nicht fo febr aus Rechtsgrunden, als wegen ber Elfersucht auf im Collegen, welche bie meiften, aus einer bemotratión Berfaffung hervorgegengenen Oligardien zu Grunde richtet. Bieber will nicht mehr bem Andern gleichstehen, fondern ohn Weiteres der Erste fein (89.) 1). Setzt glaubten die Ultus, welchen die Umkehr verschlossen war, ein Phrynichos, Ante phon, Beifandros n. A., teinerlei Rückfichten mehr nehmm au durfen. Das Beer in Samps war verloren für fie; im einene Bartel fing an audeinanderaufallen : fo fcbickten fie bem Gefandte nach Latedamon, um auf jede, irgend erträglich Boise Frieden zu schließen. Die Befestigung ber Hafenate belle won Getionen sollte ihnen schlimmstenfalls eine Buflucht garahren (90.). So lange es möglich war, hätten bie Die ganden ber alten Größe von Athen gern forigenoffen, ober bit Studt wenigsbens unabhängig erhalten; ehe fie aber ber @ neuerten Demokratie als Opfer fielen, wollten fie lieber but auswärtigen Keind in die Thore laffen (91.). Und doch hatte man die neue Berfassung bem Bolte eben bamit annehmlich mir machen gefincht, baf fie bie auffere Gefahr befetigen wurde! Bie Tayin fticht hiergegen bas Benehmen ber Vollsvartei ab 675 fa.).! - Als die Gefahr des Berrathes an eine latede monische Flotte ganz nahe schien, brach Theramenes los: bit Ritter waren gegen ihn, aber bie Schwerbewaffneten, b. f. Der Wittelftand, die f. g. Fünftausend, für ihn (92.). Einf weiten gelang es ben Machthabern noch, durch Bersprechungen den Aufruhr zu beschwichtigen (93.); allein der Beruft

<sup>1)</sup> Bgl. bie übereinftimmenbe Bemertung von Arift ateles: Polit. V,3

्रात्य । जा अनुस्थितिकार अस्तानीद्रम् ।

... "So the Title 18 513

von Euböa, da man stündlich einen Angriff der Peloponnesier auf den Peiräeus erwartete, sührte die Absehung der Vierhundert herhei. (95 st.). Es ward eine gemäsigte Mischung von Obigarchie und Demokratie errichtet - alle Gemalt der Bolkse versammlich sollte den Fünstausend gebühren, zu deiten seder Schwerbewassnete Zutritt erhiebt; kein Annt sollte bezahlt werden. Allkolades und seine Ankönger empfingen ihre bürgerbichen Rechte wieder. Thukydides urtheilt, in der ersten Zeit dieser neuen Bersassung sei der athenische Staat ganz besonders gut verwaltet wolden (97.). Uebrigens versteht es sich von selbst, dergleichen schnelle und vorübergehende Umpössungen sind überall nur in einer tiefgesunkenen Zeit möglich. Wie sie ein Symptom von getinger politischer Lebenskraft sind, so tragen sie andererselts nicht wenig dazu bei, die nach vorhandenen Reste derselben vällig zu untergraben 1).

<u>trans</u> and the constant area is

and the group of partiers at course also

<sup>1)</sup> Diefe gemäßigte Berfaffung foeint benn auch in ben nachften Sanren, wordber freilich Zenophon's Belleniten als Sauptquelle blenen, fortgebauert zu haben. Daß fie formell vor ber Unarchie aufgehoben mare, tefen wir nirgende. "Unter' ben Fetoberren ber Jahre 411 ff. treten Atti biabes, bet abergegangene Oligard Theramenes, bie Demos Fraten Thrafybulos und Thrafyllos hervor. Unter ben Abgeordneten bes Altibiabes, bor welchen Pharnabagos ben mit Athen gefchloffenen Bertrag beschwört, finbet fich Diotimos (X enoph. Hell. I, 3, 12:), be-Fannt nachmals als marmer Unterftuger bes Sprafybulos gegen bie Drei-Big (Lysias adv. Phil. 15 sq.). Bon ben Gefandten, welche mit Pharnabagos Bewilligung an ben Großherrn gefchickt werben follen, ten= pen wir namentlich ben Manntheos, einen Freund bes Altibiabes auch mit biefem in bennehermotopibenprozes verwickelt (vgl. Digid,i MIII); 68.); ferner Theagenes, wie ich vermuthe, ber "fpateren Birifiger (Xenoph, Hell. I, 3, 13.). - + Durch Alfibiabes Giege wirbabiefe combinirte Partei immer ftarter, und ftarter, bis zw Ruetebe bes Relbherrn felbfi. Mus ben mistrauifchen Bortebrungen jeboch, melde bei ber Landung von: feinen perfonlichen Anhangern getroffen werben, fieht man boutlich ein, wie wenig Wurzeln ber gange bamalige Buftanb noch gefchlagen batte (Ibid. I, 4, 18 sqq.)... Gleichwoht ift es volltome men glaubwürdig, wenn Diobor biefe Mudtehr ungemein glangent gut-

and Flager as it also

malt, faft wie die eines Königs: indem die Angefebenern ihn als den beften Schirm gegen jebe Pobelheerschaft anfaben, ber Bemos gie gleicher Beit alle bei Bertreter ber außerften Democratie, alle beibe aber als ben singigen Rettungsanter ber athentichen Große (D.i.o.d. XIII, 68 m.).

Ποβεί μέν, έχθαίρει όξι, βουλέκριο δ' έχεισι... Damais foll ibn bas gemeine, Bolt, jur Berjegung ber Demagogen, jun Sturge ber Berfaffung und jur Tyrannei ermuntert baben. Die Regie rung abet, hierburch inAngft gefest, schickte ihn jur Rlotte jurud (Plut Alcib. 34'sh.). - Far bie gange Stellung bes 20fibiabes ift es febr charatterififf, bas er ju Unterfelbherren ben Konon und Ahrasphulos, weiterhin ba Abeimantos und Ariftofrates erhielt (Xenoph. Hell. I, 4, 10. 21.). Die erftern Bwei notorische Unhanger ber Boltsbertfchaft; 'Abeimanto extremer Dligauch, Ariftotrates früher mit Therainenes jugleich wa ben Bierhundert abgefallen (Thucyd, VIII, 89.), enblich unter bei arginufischen Felbherren hingerichtet (Xenoph. Hell. I, 7, 2). Ra fieht, Alfibiabes will bie Parteien verfohnt halten. Dabei ift et ju aleich ben alten Grunbfasen ber athentichen Bolitit burdiaus angemeffen, bas bie bemofratischen Anführer ber Alotte, bie ariftofratischen ben Lanbbeere vorgefest werben. — Allein gleich ber erfte Berluft, welchen bie Athener unter Allibiabes guhrung ju erleiben hatten, fturzte ibn wieber; bas Treffen bei Rotion. Gerabe has unbeschräntte Bertrauen, welches ber Demos in fein Zalent feste, ließ jebes Miflingen aus befer Abficht ertiaren (Plut. Alcib. 35.). Es murben Stimmen lant, bie ibn iprannifder Abfichten, welche er mit Gulfe ber Latebamenic und Perfer burchzuseben hoffte, anschulbigten (Diod. XIII, 73.). Un ter feinen Gegnern wird namentlich Thrafpbulos genannt, ber ibm bie Unwürdigleit feiner Gunftlinge, fein Schlof in Thrakien u. I. m. jum Borwurf machte (Plut. 1. 1. 36.). Soviel ift nicht zu lengnen, baf ber Steuermann Untiochos, bie nachfte Beranlaffung bes Unfalles, von Alters her ein unbebingter Anhanger, ja Schmarober, bes Affibiabes gewesen mar (Ibid. 10.).

An seine Stelle wurden zehn neue Fethherren geset (Kenoph. Hell. I, 5, 16.). Doch war die gange Beränderung des Commandes eine rein personische: benn die gerechte Mitte ift auch unter diesen zehn worderrichend. Konon, bessen großer Reichthum aus Lysias (De bonis Aristoph.) erhellt, teon, Diomedon, Ahrasyllos sind mis als gemässigte Demokraten, Aristotrates als gemäßigter Disgarch schon länger bestannt; Peristes vermuthlich der Sohn des großen Peristus, den die Memorabilien im Gespräche mit Sokrates schildern. Sokrates sehn gute Possungen auf die Amtssührung der Zehn (Kenoph. Memorab. III, 5 px.). Wan war so eistig bebacht, die Bersöhnung der Partien

zu erhalten, bağ felbft ber minber bebentenbe Auftrag, nach ber Argie nufenfchlacht bie Beichen zu fammeln und ben Ronon ju retten, bem Dligarchen Theramenes und bem Demotraten Thrafpbulos gemeinschafts lich ertheilt wird (Helt. I, 6, 36.). - Man hat es von jeher rathfels haft gefunden, bas bie Dehrzahl ber gehn Felbherren , unmittelbar nach ihrem glanzenben Siege, mit Abfehung, balb barauf mit hinrichtung beftraft wurben. Das Rathfel toft fich, wenn wir ihre Parteiftellung in's Auge faffen. Bir begegnen bier, am Schluffe bes Rrieges, bems felben Bufammenhalten ber ertremen Parteien gegen bie gemäßigte Mitte, bas wir fcon tury por und nach bem Anfange bes Kampfes gefunden haben (vgl. oben G. 409 fg.). Un bie Stelle ber Behn - Ronon allein war im Amte geblieben - werben Abeimantos und Philoties gefest: Abeimantes ber muthmafliche Berrather im Bellespont, Philoties ebenfo leibenichaftlicher Demagog, von welchem nachmals ber berüchtigte Borfchlag ausgegangen ift, jebem gefangenen Peloponneffer ben Daumen ber rechten Band abzuhauen. Mis Rlager tritt junachft ber Demagog Archebemos auf (vol. Aristoph. Ranae 419. 588. Lysias adv. Alcib.), balb auch Theramenes. Der Genat beweifet fich mahrenb ber gangen Berhandlung als entschiebener Feinb ber Angeflagten ; und ber Senat war bamals, icon por ber wirflichen Ginfebung ber Dreifig, unzweifelhaft oligarchifch gefinnt. Ramentlich batten bie berüchtigten Dligarchen Chremon und Satyros bamals gewaltigen Einfluß im Genate (Xenoph. Hell. II, 3, 54. Lysias adv. Nicom. 14. Adv. Agorat. 20.). Als Organ bes Senates bient Kallirenos, welcher fpde terbin zu ben Latebamoniern flob, um enblich mit Thrafpbulos wieber beimautebren (Xenoph. Hell. I, 7, 39 sq. Diod. XIII, 103.). In ber Bolfeversammlung felbft larmt auch ber Pobel gegen bie gelbherren. Ihr vornehmfter Bertheibiger ift Gurpptolemos, ein Bermanbter und intimer Anhanger bes Alfibiabes (Xenoph. l. 1 I, 4, 19. 7, 12.); indirect, wenigstens burch ehrenwerthe Beigerung, an ber Ungefetlichteit Theil zu nehmen, auch Sofrates (Ibid. I. 7, 18.). -Balb nach bem Tobe ber Belbherren fam die Athener Reue an. warfen bie hauptsächlichsten Schulbigen in's Gefängniß; woraus biefe aber unter bem Gewirr ber Unruhen, welche bem lpfanbrifchen Frieben voraufgingen, flüchteten.

Die athenischen Felbherren im helles pont hat man mitunter sammtlich bes Berrathes geziehen, etwa mit Ausnahme bes Konon. Man hat insbesondere die schrosse Krt, mit welcher Tydeus und Menandros den guten Rath des Alkibiades verschmäheten, als verrätherisch dezeichnet. Allein diese Männer urtheilten mit Recht, wenn sie irgend eine Einmischung des Alkibiades zuließen, würde jeder Erfolg auf dessen

Rechnung jebes Diflingen bagegen auf bie ihrige tommen. fant, bas Lufanbros nach ber Schlacht nur ben Abeimantos verfcont bat, fpricht mobl genugend bafur, bag biefer ber einzige Berrather mar. -Die furchthare Rieberlage mußte natürlich ber Bollspartei in Athen ben Zobesftos verfeben. Manner, wie Rleigenes, ber fleine Barbier, ber fcon au Allibiabes Bertreibung mitgewirft hatte (Aristoph. Range 708 sqq.), und Ricophon, tonnten feine Rettung bringen. sonnene Schreien bes Lettern und feine tprannifche Gewaltsamkeit (Aeschines De fals. leg. 76. Xenoph. Hell. II, 2, 15. adv. Agorat. 8.) mußte unter biefen Umftanben fogar ben größten Che ben thun. - Der erfte Schritt ber Dligarchen, bie Ernennung von funf Ephoren als gubrer ber Bolteversammlung, brachte bie Leitung ber höchsten Staatsgewalt in ihre Ganbe. Aritias und Eratofthens maren barunter. Dies mar jugleich ber Unfang jener confequenten Rade bilbung lakebamonifcher Inftitute, welche bie gange Staateverweltung ber Dreifiger burchbringt. Als ben zweiten Schritt tonnen wir bie Re babilitirung ber Atimen ansehen; wozu gewiß um bes allgemeinen Rie bens willen auch mancher rebliche Baterlanbefreund feine Buftimmung gegeben bat, bie aber jur Beit nur ben Dliggrichen forberlich fein mußte. Da tonnten benn Berrath und hunger leicht bas lebrige thun. Dreifig entfprechen nachmals ber latebamonifchen Berufie, fetbit in ber Angabl ber Mitglieber. Aritias und Charifles, tonnte man fagen, spielen bie Rolle ber Konige. Die Dreitausend find ben Spartiaten analog; bas übrige Bolt follte ju Perioten erniebrigt merben. bas Rabere hiervon liegt jenfeit ber Granze meines Buches. Bgl. bie verzügliche fleine Schrift von Scheibe Die oligarche Ummelgung ju Athen und bas Archontat bes Eukleides. 1841. — Ich flige nur noch bingu, ber frubere Aufenthalt bes Rritias in Theffalien, wer die Penes ften aufwiegeln ju helfen, ber ihm fo vielfach jum Bormurfe gemacht worben, ift mabricheinlich baburch ju erflaren, bag er bier einer aufkommenden Aprannei förberlich zu werben bachte. Hier also bas erfte Symptom ber Bereinigung von Oligarchie und Aprannei, welche von nun an z. B. ber latebamonischen Politit immer eigen bleibt.

Es ift übrigens merkwürdig, wie sehr ber Berlauf ber erften oligarchischen Reaction bem ber zweiten, unter ben Dreisigern, parallel geht. hier, wie bort, wird der Anfang des Berrathes bei der Flotte gesponnen. Gerade wie Peisandros, so bewirtt auch Ensandros, ehe er vor Athen selbst rückt, den Abfall und die Umgestaltung der athenischen Bundesstädte; mittlerweile bereiten die Oligarchen zu Athen-Alles vor, und Bysandros Erscheinen giebt endlich den Ausschlag. Die Bestreiung geht in beiden Fällen von den ech ten Athenern au perhalb Athens

on the state of th

§. 7

## Eafebamon.

Dag die Lakedamonier eine gewisse alterthümliche Religio= fitat langer bewahrt haben, als die Athener, ift fcon oben erinnert worden 1). Go erfahren wir auch, daß fie in einem gerechten Rriege um ber Berechtigkeit willen zu siegen hoffen (VII, 18.); daß fie, ungeachtet bes allgemeinen Miftrauens, arglos mit Eiden zu überzeugen benten (IV, 86.). zweifle ich nicht, die Lakedamonier haben in ihren wirklichen Verhandlungen, ebenso wie beim Thukydides, die Worte Recht, Bietat u. f. w. weit mehr im Munde geführt, als Die Athener. Und bergleichen ift niemals gang ohne Grund. Die Berschwiegenheit, welche fie in Staatsfachen beobachten (V, 74.), ift feber ariftofratischen Regierung gemein; fie bat, mit ber bemotratischen Deffentlichkeit verglichen, ihre Starten und ihre Schwächen. Allein, was einen unzweifelhaften Bor= zug bilbet, bas ift bie Ehrfurcht ber Lakedamonier vor bem Gefete (V, 60.). - Aber Die athenischen Gefandten fcon fagen voraus, daß die Lakedamonier, wenn fie in's Ausland tamen, ihren eigenen Gefeten nicht minder Sohn fprechen würden, als den andern hellenischen (I, 77.). Selbst in Brafibas Beit war die Ernennung bes erften auswärtigen Statthalters eine gesetwidrige (IV, 132.). Wir hören fpater, daß fich mit Ausnahme des hermokrates alle Reldherren der peloponnefischen Flotte von Tiffaphernes bestechen laffen, um eine Soldverringerung ihrer Mannschaft zuzugeben (VIII, 45. 50.). Eine andere Entwicklung des lakedamonischen Staas

. .

aus. Die oligarchische Behörbe sucht sich beibe Male burch einen Reeeurs an ihre, wenigstens etwas mehr bemokratische Grundlage zu retten: bort bie Dreitausend, hier bie Fünftausend. Beibe Male folgt auf den Parteienkamps eine gemäßigte Mischung von Demokratie und Oligarchie.

<sup>1)</sup> Dben G. 214 fg.

tes, welche insbesondere ben oligarchischen Charafter besselben verschärfte, wird tiefer unten erörtert werden 1) 3).

<sup>1)</sup> Rapitel XV, §. 3.

<sup>3) 3</sup>ch babe fcon früher bemertt , bas fich gleich vom Anfange bei peloponnefischen Arieges an eine altborifche und eine junaboris fde Partei unterfcheiben laffen. Thurbbibes felbft hat uns leiber nicht viel bavon berichten tonnen, weil bas bebeutenbfte Bervortrein berfelben erft in bie letten Rriegsjahre fallt. Brafibas vereinigt bid Bom Altibiabes hat die junge Partei außerorbentlich viel Im icarfften aber wirb ber Contraft zwifchen Rallifrati: bas und Enfanbros. Enfanbros Bablfpruch lautet: 200 ber tim nicht hinkommt, ba foleicht ber Ruchs bin (Plut. Lysand. 9.). bie Rinber mit Burfeln betrogen werben, fo bie Danner mit Gibn (Ibid. 3.). Rallitratibas hingegen, wenn er ben Feind angreifen will, und ibn übermachtig finbet, balt bie glucht boch fur fcmablic, un meint, fein Lob werbe bem Baterlanbe feinen großen Schaben thm (Xenoph. Hell. I, 6, 32.). - Bir baben eine abnliche Bielfeitigfeit a Epfandros zu bewundern, wie an Altibiades. Go ging er mit langen Barte einher und alterthumlich frifirt (Plut 1.), von Jugend auf in frengfte Beobachter aller hertommlichen Inftitute, nur übertrieben bemuthia gegen Borgefeste (Ibid. 2.). Dies mußte ibn zu Latebamon empfet-Anbererfeits verftand er fich bei bem jungen Kpros fo beliebt ju machen, bag biefer, als er ju feinem Bater in's Innere bes Reiche binaufreifte, bem Enfanbros ingwifchen feine Satrapie fcheint übertragen an baben (Ibid. 9. Xenoph. II, 1, 15.). Kallifratidas hatte webs Malent, noch guft, ben Bofling ju fpielen : er vermunichte biefen gam gen Krieg, ber bie Latebamonier ju Bulfebittern ber Barbaren mache ftatt ju beren Besiegern (Xenoph. I, 6, 6 sqq. Plut. 6.). — 🕾 fanbros Charatter hat manche ehrenwerthe Seiten: fo fehr er ben Staat bereicherte, fo unbeftechlich war er felbft, und ertrug feine Armuth mit Burbe (Plut. 2. 31.). 216 ibm Roros eine Gnabe anbot, forberte a für fich Richts, nur eine Bulage für feine Solbaten (Xenoph. I, 5, 6. Plut. 4). Dief flicht allerbings gegen bie Babgier 3. 28. bes Gr lippos febr ab (lb. 16.). Allein wo fein Chrgeis in Frage tam, ba glaubte Epfandros fich an Richts gebunden. Um feinem Rachfolger Rab litratibas au ichaben, ftellte er bas von ben perfifchen Subfibien noch porrathige Gelb ohne Beiteres bem Apros gurlid. Much feine Intriguen, um bie Bunbesgenoffen bem Rallifratibas abwendig ju machen, Bie einfach und ebel, wie gefestich und aranzen nabezu an Aufrubr. vaterlandsliebend erscheint hiergegen bas Benehmen bes Kallifratibas

Xenoph. I, 6. Plut. 6.). — Wenn man bie frühere Berfaffung der Lakebamonier im vollsten Sinne bes Wortes eine Aristofratie nene ren fann, fo gehort Epfanbros unter Diejenigen, welche ju ihrer Umvandlung in eine Oligarchie am meiften beigetragen haben. on heraklibischer Abkunft, aber arm (Plut. 2.): folche Manner find am leichteften ju Ummaljungen geneigt. Wir werben tiefer unten feben, daß gang im Sinne biefer Partei ber nikische Frieden zu einer wesentlis then Beschränkung ber Königsmacht benust wurde. Enfanbros war fo Febr von ahnlichen Ideen ergriffen, bag er fpater fogar bamit umging. bie Erblichkeit bes Thrones umzustoffen (Ibid. 24.). Geine Gunftlinge waren weber bie Abligften, noch bie Reichften, fonbern bie Baupter ber oligarchischen Rlubs. Er hat bie Mehrzahl biefer Klubs gegrunbet (Diod. XIII, 70.); in ihrer Leitung mar er Deifter, nahm aber auch an ihren Mordthaten reichlichen Untheil (Plut. 5. 13.). Geine Graufamteit ift bekannt: wie er j. B. nach ber Schlacht im Bellespont breis taufend gefangene Athener nieberhauen ließ (Ibid. 13. Xenoph. II, 1 fin.). Als in Milet bie Parteien Freunbichaft ichließen wollten, lobte er bieg zwar öffentlich; insgeheim aber tabelte er bie Dligarchen, und beforberte burch Berrath bie Rache am Demos (Plut. 8). Ralle von Athen foll er ben Borfchlag gethan haben, alle Bewohner ber Stadt in die Sklaverei ju verfeten (Ibid. 15.). Kallikratibas hatte auf einen ahnlichen Borfchlag, ben man gegen bie befiegten Methymnaer gemacht, die icone Untwort gegeben, fo lange er ben Dberbefehl hatte, follte tein Bellene gum Stlaven erniebrigt werben (X en oph. I, 6, 14.). Scenen, wie fie unter ben Dreißigen ju Athen ablich maren, burfen wir in Enfandros Beit burch bas gange reactionirte Griechenlanb poraussehen. - Auch auf bie firchliche Reaction mußte er vortrefflich einaugeben, wie u. A. feine prachtvollen Beihgeschenke nach Delphi zeigen (Plut. 18.). Als er zu Sparta in Ungnabe gefallen war, machte er eine Botivreise nach bem ammonischen Tempel (1bid. 20.). es ihm jeboch mit biefer Frommigfeit Ernft fein Connte, fieht man beutlich genug aus ben Beftechungeversuchen, womit er Delphi, Dobona und Ammonium anging (Ibid. 25 sq.). — Bas bie Infanbrische Partei am meiften charatterifirt, ift bie Ginfuhrung eines Schabes in Late-Die Unterschleife bes Gylippos maren bie Beranlaffung, bas fich ein gewaltiger confervativer Sturm gegen Enfanbros erhob, in meldem er nur fo eben bie Erlaubnif burchfeben tonnte, bag ber Staat ebles Metallgelb befigen burfte (Ibid. 16 sq.). ' Balb nachher murbe ein Freund bes Felbheren , bei bem man privatim bas verbotene Gelb fand, hingerichtet (Ibid. 19.). Mit feinen finanziellen Reuerungen fteht es in Bufammenhang , bag Enfandros hauptfachlich und am liebsten als Flottenführer auftritt. - Beilaufig noch Folgenbes. Das fpartanische Gis

fengelb ift urfpranglich nichts weniger, als eine positive Inflitution bet Gefehgebers. Alle Boller beinabe, wenn fie bem Stabium bes Saare und Romabenlebens, alfo bes Pela- und Biehgelbes entwachfen find, fangen mit Eifen und Aupfer an. Je bober nun bie Birthichaft fleigt, je größere Bablungen alfo nothig werben, ju befto toftbarern Detalm muß man übergeben. Roch beutzutage bat bas bochfteultivirte land in Europa, England, größtentheils Golbeireulation, Rufland und Schweben, was Metallgelb anbetrifft, größtentheils Aupfercirculation. So lange Sparta auf einer niebern Birthichafteftufe beharrte, war feit Gifengelb burchaus natürlich; jest aber nicht mehr. Dan wirb nun bie Bebeutung ber lpfanbrifden Dagregel richtiger wurdigen konnen. & fanbros war überhaupt ein tuchtiger Staatswirth, wie man 3. B. bit erneuerte Sanbelsbluthe von Ephelos auf ibn gurudbatirte (Plut. 31.) Abeopomp ift ein warmer Lobrebner bes Lusanbros, feiner Arbeitfam teit, feiner Dienftfertigteit gegen Bebermann, feiner Dagigung und Enthaltsamteit (Theopomp. Hell. fr. 21 sq. Eyss. Wich). - Die schönfte Bereinigung ber alte und jungborischen Partei erblicht wir nachmals im Agefilaos.

und Chataden deski genomban, and and esteem boten in und Allen ether ether boten between between the esteem between between the esteem boten ether ether esteem between the esteem the esteem and esteem the este

Sunfzehntes Kapitel.

A. 150 1 180

3weiter Sauptfaden — Umwandlung ber auswärtigen Politik.

Der eigentliche Rern biefer ganzen Geschichte fie bie Ausfuh! rung des berühmten Gegenfabes in 1, 69 fg. 20as de Athe ner groß gemacht, bas follte in feiner Uebertreibung ihr Ber derben werden. Und andererfeite, bas Berlaffen ber attobris fchen Grunbfage mußte anfänglich ben Latebamoniern ihren Sieg verschaffen, hernach aber im weitern Wortfchreiten 'fle gleichfalle ju Grunde richten. Babrend ber attheiliche Muth in Perifles Beit aus ber Berrichaft liber ihre Empfindungen und Entschlüffe hervorging (II, 39 ff.), ftutte 'et fich'ifpater fast nur auf Die Unfalle ber Gegner (VI, 11.). 29tt' habeft fest zu betrachten, wie bie Athener gleich vom Anfange bes Rrieges an überall im Rachtheile find, wo fie bem Rathe bes Berifles unfolgsam werben; bis thre größte nuperifleische Uniternehmung ihre Macht unwiederbringlich in's Berberben flürzt: 47, 1 The contract their

. **§. 1.**.

Archibamischer Krieg.

Buerft begegnet uns hier die Miederlage der Athenet vor Spartolos, wo fie auf ähnliche Art von den Bottifiern

nen itt Gode. 👉

Wie die Athener im Alebermuthe des Glückes immer be abstäckigty spirmachen sie unch damals wieder einen Bersuch, mit Hilfe einheimischer Parteiungen Bootien zu erobem. Die blutige Riederlage von Delion vereitelt diesen Bersuch. Es ist bewunderungswirdig, wie schon in den beiden delischen Reden auf die früheren Schlachten von Koronea und Denophei zurückgewiesen, alle Frolgen des gegenwärtigen Kampsündwardsgesagt werden (IV, 93 ff.) 1).

" Die erften Jahre hindurch hatten bie Satebamonier iti fruchtlofen Blünderungszügen bas attifche Gebiet verwil flet (bgl. V, 14.): eine Kriegsmanier, beren althergebracht Bolleehumlichkeit aus Archibamos Rede beutlich hervorleucht (II. 11.). Wir tennen die Grunde schon, weghalb bie Ache net: att threm eigenen Beerbe am schwersten verwundbar fein Die Lakedamonier hatten ihre unzufriedenen Untermufften. thanen in der Nähe, die Athener in der Kerne. neen fcabete felbft bie bauernde Befetzung von Detelea mit dadurch so febr, daß fle mit dem Abfalle der Rolonien zusam mentraf (VII, 27.). - Die erste Regung nun eines verät berten Strebens ber latebamonischen Rriegsmanner finde ich in ihrem, freilich erfolglosen Angriffe auf Bakunthos (II, 66.). Dann in bem gleichfalls halb ober gang migglückten Bugt nach ben akarnanischen Städten Aftakos (II, 33.) und Sme

barquf wurden mit Aristophanes Rittern als brittes Preisstud Aristophmenes Olopoppol gegeben, in welchen F. Rante (Vita Aristophp. COCLXXXIII.) eine Anspielung auf bas Wehtlagen ber sphatterischen Gefangenen sucht.

<sup>1)</sup> Sehr merkwürdig ist es in Pagondas Rebe, wenn er darauf hinweiset, wie die Athener ihren Gegnern bisher dadurch überlegen weren, daß sie von Anfang an jedes Unternehmen mit dem Eußerken Rachdrucke verfolgten. Jeht machten endlich einmal auch die Segner Ernst. Rur hüte man sich, die Beränderung allein auf threr Seite zu suchen!

tos (II, 80 ff.). Die früheften Unternehmungen ber Art find alle nach Weften gerichtet, zumal gegen abtrünnig geworbene Sben dabin gebort die von Korinth betriebene Unterftützung ber Amprakioten (II, 80.). Offenbar noch ein Ueberreft alter Bietatbibeen. Diefe Buge haben mefentlich noch einen befensiven Zwed: burch Wegnahme ihrer westlichen Stills punkte wollen sie die Athener an der Umtreuzung des Pelo-Auch bald nachher scheint in bem tühnen vonneses hindern. und kaum vereitelten Sandfreiche bes Brafibas auf ben Beis raeus ein gang anderer Beift zu walten, als in ben früheren Einfällen nach Attifa (II, 93. III, 51.). Es tam aber por Allem darauf an, daß die Arcana ber athenischen Große 1) bem Feinde befannt wurden. nur glaube Reiner, dag bier bloß von einem Rlügerwerden des Einen Theiles die Rede fei! Es giebt viele Stellen in ber Geschichte, wo eine große Macht burch fo einfache, scheinbar so nabe liegende Mittel gefturzt wird, daß man fragen konnte, warum benn vorber Riemand darauf gekommen ift. Rur ber Laie wird also fragen. In Berifles Zeit hat es tein Lakedamonier ernftlich gewagt, Die thrakischen Tributlander anzugreifen. Wenn es Giner gewagt hätte, es wurde ihm sicherlich Richts geholfen haben. In bemfelben Mage, wie die Lakebamonier fähiger wurden zur Benutung gunftiger Umftande, haben fich bie Umftande felbst auch günftiger gestaltet.

Wie langsam übrigens die Fortschritte der Lakedämonier auf diesem Wege sein mußten, erkennt man recht deutlich bei dem Ausstande von Mithlene. Schon vor dem Kriege hatten die Lesbier um eine Unterstützung zu ihrem Plane nachgesucht; hatten sie aber nicht erhalten, weil Sparta hier das entgegengesetzte Versahren anwandte, wie Athen bei Kerkpra

<sup>1)</sup> Ich habe biefen Ausbruck ben bekannten arcanis imperii bes Tacitus nachgebilbet.

Später wurden wenigstens Abgeordnete von (III, 2. 13.). Sparta und Theben hingefandt (III, 5.). Endlich im vier ten Rabre bes Rrieges brangen die Mitvlenäer burch (III, 4.). Dennoch wurde ihnen teine andere Gulfe zugeftanden, als wie der das bolgerne Schwert eines Zuges nach Attika (III, 15. 25.); und als man fich auch zur Absendung einer Fflotte eid lich entschloß, ba machte biefe burch ihr furchtsames Zauden das Verderben von Mitvlene unvermeidlich (III. 27. 29 fl.). Trot bem bot fich noch manche andere fcone Gelegenheit bar: es konnten die reichen Bundesftädte in Jonien aufgewiegelt, tonnte der perfifche Satrap gewonnen werben (III, 31.) 1), konnte zulett ein Bersuch geschehen, fich hier mit bem Reinde auf der See zu meffen (32.), wo ein Sieg für biefen wenig Bortheil, eine Niederlage unendlichen Nachtheil gebracht batt. Alles diefes konnte geschehen, - es geschah aber Nichts bavon, weil die Lakedamonier, des neuen Terrains ganglich me gewohnt, auf das erfte Miglingen gleich wieder nach Saufe ftrebten (31.). — Die Expedition ber Peloponnefier nach Rerkpra ift bagegen kaum als ein weiterer Fortschritt anzuse Sie reihet fich ganz natürlich an die früheren Rolonial züge in den westlichen Meeren an (III, 69. 76 ff.).

Ein höchst charakteristisches Ereigniß jedoch febe ich in dem Plane der Lakedämonier, nach dem trachinischen Hera: klea eine Pflanzung zu führen (III, 92 ff.). Diesem Unternehmen lag die Absicht zu Grunde, von einem sesten Standpunkte aus sowohl in Euböa, als in Thrakien die Hülfsquellen der Athener abzuschneiden. Was die Festigkeit dieses Standpunktes im Gegensatze mit den frühern Plünderungszügen anbetrifft, so ist dieser mißlungene Versuch der Vorläuser eines gelungenen, nämlich der Besetzung von Dekelea (VI, 91.). Bei diesem Zuge waren die Athener anfänglich voller Besorg-

<sup>1)</sup> Gine fcone Borbereitung auf bie fpatere Beit bes Rrieges.

niß (III, 93.); boch schien die Zeit hierfür noch nicht reif zu auch mochte es an ber Nähe ber feindfeligen Theffalier liegen (V, 51.), daß der Reim des Bangen so frühzeitig erflickt wurde 1). - Noch viel unglücklicher lief ein anderer Bug ber Lakedamonier ab, ber wieber gegen Alarnanien, insbefondere aber gegen bas meffenische Raupattos gerichtet war (III, 100 ff. 105 ff.). Selbst im günftigen Falle hatte ein folches Unternehmen wenig helfen können. Durch Aufwiegelung ber athenischen Unterthanen follte Lakebamon groß werben; hier aber gab es keine Unterthanen, fondern wirkliche Bunbesgenoffen von Athen, welche beffen Starte nur wenig zu erböben vermochten. Wie ungeschieft man überhaupt die fen Rampfplat erkoren hatte, ward in ber Folge icon baraus Klar, bag Akarnanien vom fünften Sahre bes Krieges an eine ziemlich gewiffenhafte Neutralität beobachten konnte (III, 114.). Durch folde mifflungene Versuche mußte Sparta Hug werben. Den Plat, wo die wirklichen Erfolge zu ernten waren, hatte das belle Auge des Brafidas in Thratien aufgefunden, seine edle Gewandtheit vortrefflich zu benutzen gewußt. Nähere tiefer unten. Immer ift es merkwürdig, daß die brei auf einander folgenden Repräsentanten von Lakedamon, Brafidas, Gylippos und Lyfandros, feder auf feine Art, auf eis ner andern Stelle und mit einem anbern Bunbesgenoffen bie Macht der Athener ftufenweise herabskürzen, der Gine in Thra-Kien verbündet mit dem makedonischen Könige, der Andere in Sieillen mit Sprakus, ber Dritte auf ber See und in Aleinaffen mit bem Großberrn.

<sup>1)</sup> Ein athenischer Gesandter zu Pharsalos, der nur mit den leibe eigenen Peneften, nicht mit den Junkern verkehrt, wird von Aristo = phanes erwähnt: Vespp. 1270 sqq.

### §. 2.

Frieden bes Rifias. Innere Reform bes latebamonifchen Bunbes.

Deffenungeachtet war nach bem Tobe bes Rleon, ba mir im Rriege hoffen konnte, feine fchlechte Berwaltung fortpufehen, und des Brafidas, der feine ruhmvolle Siegesbahn hatte verfolgen wollen (V, 16.), immer noch ein Friede möglich. Die Athener wurden inne, von welcherlei Gefahrn fle unwingt waren; fie fingen an ju fühlen, bag fie ben Gipfel ihres Glüdes hinter fich hatten (V, 14.). Dieg gab im 3m nern, wie wir gesehen haben, ber Partei bes Mifias Die Dber band. Man konnte fich immerhin auf bas Beispiel bes Bei tles berufen, der ja auch, sowie Euboa abgefallen war, mit Sparta Krieben geschloffen hatte. In Lakedamon war et umgekehrt zumächft der Eigennut eines Königs, welcher der Frieden berbeiführte. Alle Diejenigen unterftütten ibn, bem Berwandte auf Sphakteria gefangen waren (V, 16 fg.). Dam aber lernten bie Latebamonier erft jest bie mabre Bebeutung bes Rrieges einsehen; lernten einsehen, daß fie im Innern if res eigenen Landes und Bündniffes fich erft unaugreifbar ju machen batten, ebe fie nach Außen bin fich mit Erfolg versu den konnten (V, 14.). Wer daher auch Alles zugiebt , was Mitias ben Athenern über die Portheile des Friedens einredet (V, 46.), - obwohl auf Rifias die Warnung des Berifles II, 63. ju geben scheint - ber muß boch eingesteben, batte ber Krieg mit Sparta ununterbrochen fortgebauert, batte nimmermehr ben sprakufischen in dieser Ausbehnung binzugefügt 1).

<sup>1)</sup> An ben großen Dionysien bes Alkaos (Marz 421) ift Ariftophanes Frieden aufgeführt. Seit dem Ende des Jahres 422 hatten die Unterhandlungen begonnen: am 4. April 421 wurde der Frieden felbst beschweren. Das aristophanische Stück ist im Sinne der Friedenspartei geschrieben, um das Bolk nach den Segnungen besselben noch lü-

In die Zeit des niklichen Filebens nur fallt die große Verwirrung der Bündniffe: eine Verwirrung, wie Fie Aberall eintreten kann, sobald eine Zeit voll großer Entwicklungen momentan durch viele und kleine Menschen geleitet wird. Dier pflegt die Inkrigue mehr zu leisten, als die Tapkerkeit. Wer zum Ränkeschmieden am besten taugt, der pflegt das Centrum

fterner zu machen. Wir haben bie Ginleitung ber Komobie fcon frühet Tennen gelernt (S. 320 fg.). Der ehrliche Binger, Trygaos, fommt auf feinem Roffafer im Dinmpos an. hermes empfangt ihn barich genug, eroffnet ihm bann aber boch, mittelft einer Bratenfpenbe milber geftimmt, bag bie Gotter nicht ju Daufe find, bag fie bem Rriege, aus Born aber ber Bellenen Streitsucht, unbeschränkte Macht verlieben, und bie Fries bensgöttinn in eine tiefe Rluft geworfen haben. Balb erscheint ber Rriegebamon felber, einen ungeheuern Morfer fchleppend, worin er bie letten Ueberrefte von Griechenland germalmen will. Aber feine zwei vornehmften Mörferteulen find verloren gegangen: Rleon und Brafibas find nicht mehr. Che nun eine neue Reple fertig wird, fucht Trognos mit bem Chore zugleich, ber aus allen hellenischen Orten gusammenges fest ift, bie Kriebensgottinn an's Licht zu ziehen. Eros mancher Bin= berniffe von Seiten triegeluftiger Privaten und Bolferichaften gelingt es enblich. Die Friebensgottinn, von ben Jungfrauen Opora und Theorig begleitet, tehrt jur Erbe jurud. In begeifterten Berfen wirb nun bie Lieblichfeit bes Friedens befungen , bie Luft feiner Erntefeier , feiner Beinlefen und hirtenreigen; bie tiefe Sehnsucht, welche ber ganbmann binter ben ftabtischen Mauern nach feinem Moft und Obft, feinem Reis gen = und Delbaume, feinem Brunnen und Beilchenbeste gefühlt habe Dier erreicht bas Luftspiel feinen bochften Schwung: wie es allmählig vom Stalle aus gen himmel geftiegen war, fo fehrt es allmablig jest zur Erbe zurfict. Mit ber Opora will Arpgaos felbft, mit ber Theoria foll ber attifche Senat Bochzeit halten. Rach bem Opfer folgen junachft bie berrlichften Gebete und Jubellieber. Beiterbin giebt es eine Reihe ber ichnurrigften Auftritte: ein Belmbufchbinber, ein Pangerfcmibt, ein Bangenichafter fturmen herein, und flagen bitterlich über ben Ruin ihres Abfages. Defto frober ift ber Senfenschmibt. Trugaos nun, um die Erftern ju troften, fchlagt ihnen vor, die Belmbufche als Rehrwebel, die Bangen als Baunpfahle, Die Panger gar als Rachtfluble Unter Sang und Brautzug' fchlieft bas unvergleichliche Stud, bas feines Einbruckes auf bie murbe geworbene Menge gewiß nicht verfehlen fonnte.

ber gangen Bolitt in Sanden an haben. Damals war es Altibiabes, ju andern Beiten Detaviames, Confiantin d. Gr., Alberoni u. A. Ein energischeres Auftreten Athens wäre schon durch das Gleichgewicht verhindert worden, werin Allibiades und Riffias ftanden; ebenso burch die Unschlüffigleit, womit Allibiades felbft swiften ben außerften Barteien bin und fa schwankte. Die Art und Weise übrigens, wie Alfibiades nach Außen zu wirken suchte, reihet fich junachft an Die frühem Berfuche gegen Bolos an. Hatte man damals die Anechte ber Lakebamonier emporen wollen, so bachte man fest ihr Bundesgenoffen zum Abfall zu bringen, und in Argos zu gleich bem borischen Stamme ein anderes Baupt aufzuseten. Aber Lakebamon war weber verhaft, noch verachtet genug, um von feinen Bunbesgenoffen wirklich fcon verlaffen zu merben. Auch mochte bie athenische Oberherrschaft wenig Loden des mehr für diese haben. Im Allgemeinen war auch das große Gewicht, das Allibiades hierbei auf die Landmacht legte, wenig im Geifte ber perifleischen Politif. Die Schlacht bei Mantinea wies biefe Miggriffe ebenso energisch zurud, wie früher die bei Delion 1).

<sup>1)</sup> Die Kriegsunternehmungen bes Alkiviades sind in materieller hinsicht viel großartiger, als die perikteischen (Plut. Pericl. 18.). An die Auswiegelung des gangen spartanischen Bundes, oder gar an die Eroberung des gewaltigen Siciliens hatte Periktes niemals denken mögen. So bewundert auch Plutarchos die Größe des Planes, worden Alkibiades den gangen Pelaponnes in Bewegung gesetz; er bewundert die Schlacht dei Mantinea, deren Berlust den Athenern wenig schaden, deren Gewinn dagegen sie allmächtig machen konnte (Alcid. 15. Bgl. Isocr. De digis 6.). Aber auch die Feldzüge der alexandrinisschen Zeit sind scheinder viel großartiger, als die der kimonischen; ganz dasselbe könnte man von den sullanischen und casarischen urtheilen, im Gegensage zu denen der Scipionen; von den napoleonischen im Gegensage zu denen des großen Friederich. Die Siege der erstern Art sind viel entscheidender; ganze Reiche werden hier durch eine Schlacht ge-

Bielmehr find gerade in fener Erwitrung der Binds niffe einige Hauptursachen bes endlichen Sieges von Lakedsmon nachzuweisen. Es waren vonnehmlich der Uebelftände, welche die äußere Machtentwicklung des lakedimonischen Staates bisher zurückehalten hatten. Schon Thukydides hat fie vollständig zusammengestellt, obgleich sie den Neuern hier new borgen geblieben (V, 14.).

Buerft nämlich bie geringe Subordination, fa die Ungleichartigfeit, bie im gangen Bunbesmefen ber Lates Die Berfaffungen ber einzelnen Sigadämonier berichte. ten waren wesentlich verschieben. Elis mit seinem Rathe der Sechehundert (V, 47.) hat in der That den Lakedamoniern gegenüber ein beinabe bemotratisches Audsehen. Mantinea ift entschieden demokratisch (V. 29.). Auch im achäischen Paträ müffen die Demokraten geherrscht haben, weil ihnen Albibiabes bamals burch Errichtung langer Mauern eine fichere Berbindung mit Athen verschaffte (V, 52.) 1). Roch von Aus zem war es zwischen einzelnen lakebamonischen Bundesgliebern zum Kriege gekommen (IV, 134.). - Run haben wir schon früher bemerkt, daß die Ueberlegenheit der Athener gang vorzugeweise auf ber Gleichartigkeit und Concentrirung ihrer Buns destraft beruhete. Go lange ber Rrieg dauerte, mußte Sparta

wonnen, bort höchstens einzelne Provinzen. Allein man tausche sich nicht! Es ist eben kein größerer Helbenmuth, sondern nur eine veräns berte Kriegsmanier. Rapoleon z. B. hat auch sein eigenes Reich in wenig Monaten erobern sehen, zum andern Male sogar in wenig Worden. Wer immer Alles daran seht, der kann freilich Alles gewinnen, aber auch Alles verlieren. In den blühendern Zeiten des Boltes, wo die helben nicht für ihre Person, sondern für das Baterland Krieg süheren, darf nicht Alles auf Ein Spiel gewagt werden.

<sup>1)</sup> Als bei biefer Gelegenheit einige Patraer bie Beforgnis ausssprachen, Athen werbe sie verschlingen, antwortete Alkibiabes: Ja, viels leicht allmählig, und von den Kapen her; Sparta aber auf einmal, und vom Ropfe her (Plut. Alcib. 15.).

rebellelich : unt alle : Weife ifchie. Bundesgenoffen : pat: febanen fie den: " Bett faber fcheint, ber Frieden, bald fagar bas Binde niff mit den damaligen confervativen Machtbebern von Aba hauptsächlich in ber Absicht geschloffen zu sein, was man nach Mußen nicht gewinnen tonnte, gegen bie Allierten zu gewin wer. Alebalich fa auch von Seiten Athens (V. 14.). Dahr bie beruchtigte Claufel, daß Athen und Sparta allein jedn Bufat in die Friedensacte aufzunehmen das: Recht hattm (18., 29.). Daber auch fofort eine weit verbreitete Opposition gegen Sparta, woran die felbständigern und minder olige Mich conflienirten Bunbesgenoffen (V. 31.) feit ohne Auf nahme Theil haben (27 ff.). Wie beträgt fich nun Sparts hiergegen? Es ift ein Sauptgrimbfat aller Staateffingheit, gut mit bem Rachbar zu fieben, aber beffer unch mit ben Rachbar des Nachbarn; d. h. alfo, wer die mittlern Theile eines Staatsgebaubes beherrichen will, ber muß bie untem # emancipiten fuchen. Go finden wir benn auch bie Lakedame nier bemühet, die Unterthanen ihrer Bunbesgenoffen frei p machen: Die Bepreaten gegen Glis (31.), Die Parrhafter go gen Mantinea (29. 33. 81.). Wir finden fie ferner bemibt, bie Berfaffung berfelben oligarchischer zu formen, wie es ihnm namentlich in Achaja (V, 82: vgl. 52.), in Sityon (81.), eine Zeitlang fogar in Argos gelingt.

B. Von diesem Argos nämlich hatte den Lakedand niern die zweite Gesahr gedrohet. Seine alten Ansprüche auf die Herrschaft im Peloponnes hatte Angos nie vergessen; jest aber, da ein langer Friede seine materiellen Kräfte gestäckt hatte; da die Zwistigkeiten im Innern des lakedamonischen Bundes und Alkibiades Ränke die schönste Gelegenheit dazus bieden schienen: jest meinte es, ungeschent damit hervortnetm zu können (V, 28. 40.). Allein Argos war schon früh duch unglickliche, zum Theil sehr materielle Umstände von allen Hellenen am weitesten vorgerlicht auf dem Wege des nationalien Berfalles. Wie wenig man zugleich in Argos die Forde

rungen der Beit zu wildbigen verstand, beweiset das sonders bare, ganz veraltete Kusträgalerbieten, welches den Lakedämsniern offenbar auch lächerlich erschien (V, 41.) 1). So war denn von Argos weder eine aufgesparte Kraft des Alterihmemes, noch ein gewandtes Gingehen in die neuen Verhältnisse zu erwarten: eben die beiden Elemente, deren Vereinigung den Lakedämoniern Sieg und Herrschaft erringen sollte. Die des modratische Insubordination der Argeier (V, 59 fg. 65.) und ihr furchtsamer Wankelmuth (40.) woren nicht geeignet, wound die Lakedämonier einmal zur That schritten, ihnen Wiederstand zu leisten. Eine Herrschaft ist noch niemals durch Räufe und Gold, sondern immer nur durch Blut und Eisen erobert word den. Die Schlacht bei Mantinea machte all diesen Gefahren Lakedämons ein Ende (V, 75.).

C. Orittens endlich mußte das völlige Gleichgewicht, das zwischen Königthum und Oligarchie berrschte, diese wöllige Getheiltheit ber Staatsgewalt febes energifche Bans beln ber Latedamonier verhindern. In der letten Perlibbe waren es die Ronige gewesen, beren Baghaftigleit ober Beftechlichkeit Alles gelähmt hatte: ich gebenke bes Pleiftvanat (II, 21. V, 16.), des Agis (V, 59 ff.), ja schon des alten Archibamos, wie er fich im erften Buche bes Thutybibes aus-Bahrend bes nikischen Friedens num erfolgt gerabe in diefer hinficht eine tiefgreifende Staatsreform, in hohem Grabe erleichtert burch bie fcwantenbe Stellung bes Ronigs Pleiftoanar (V, 16.). Jedem Könige wird von fest an, wenn er in's Feld zieht, eine Commiffion von gehn Spartiaten an die Seite gestellt, was natürlich auch die Rriegsoperas tionen, bisher ben vornehmsten, beinah einzigen Spielraum ber königlichen Macht, gang in die Banbe bes Senates und

<sup>1)</sup> Selbft in Rrofos Beiten war bergleichen nicht mehr völlig ans gebracht gewesen : Herod. I, 82.

vach Oben hin stärter wird, war sie schon früher durch Ermach Oben hin stärter wird, war sie schon früher durch Ermardung von zweitausend der tapfersten Selvten nach Unten zu sicherer geworden (IV, 80.). — Wir sehen auf diese Art, daß die Lakedämonier ihre Friedenbungse vortresslich zu benuhen verstanden. Auch in rein militärischer Hinsicht. So hatte man zu Ansange schon die verdienten Helvten des Brasidai mit der Freiheit beschenkt, die auf Sphakteria gefangenn Spartiaten dagegen zu Atimen erniedrigt (V, 34.).

In der athenischen Politik finden wir abnliche Bewegun gen, feitbem Nitias burch bie Schlacht bei Mantinea gega Allibiabes wieder gehoben war. Wie Lakedamon jest im Pt loponnese vollkommen Herr wird 2), so wollen es die Athena Daher die Unterjochung von Mes auf bem Meere werden. Ing. alfo bes letten unabhängigen Inselstaates. Grundfabe, welche bier ben athenischen Abgefandten in bat Mund gelegt werden, find biefelben, wodurch jedes herrschmit Reich seine Berrschaft errungen hat. Sie tragen auch Dai nothwendig in fich, daß fie überall fiegen muffen, bis ein Stärkerer ihnen im Wege fteht. Diesem werden sie dam freilich ebenso nothwendig und vollkommen unterliegen. — Ils eine Verbindung der alten Ideen von Seeherrschaft und in neuen Ibeen von Landherrschaft, Beibes jum Roloffalen ge steigert durch die Verwegenheit des Alkibiades, haben wir im Bug nach Sprakus aufzufaffen.

<sup>1)</sup> Man erinnere sich nur an die Zeiten der ausgebildeten venetischen Aristotratie, wo ja auch der Landselbherr immer von einigen Proveditoren begleitet wurde.

<sup>2)</sup> Doch finden wir Mantineer felbft noch vor Spratus im athenifchen heere: VI, 29. 43. 61. 67 fg.

### **§. 3.**

#### Rrieg in Sicilien.

Den fleilischen Faben sehen wir schon in ber Rebe ber terfpräer zu Athen vorbereitet (1, 36.). Auch I, 44. vird direct versichert, daß die Athener icon bei der Aufnahme Kerkpras in ihr Bündniß an die Ueberfahrt nach Stalien und Bicilien gedacht haben 1). Wenn Perifles fo eindringlich abath von allen Erweiterungen bes athenischen Machtgebietes, o ist das vorzugsweise schon auf diese sprakufischen Plane anuwenden (I, 144. II, 65.). Gleich zu Anfange bes Rrieges rscheint Sprakus mit allen übrigen borischen Sikelioten als Bundesgenoffinn von Sparta, boch ohne weiter thätige Sulfe Im fünften Kriegsjahre eröffnen bie u leisten (VI, 10.). Athener ihre Reindseligkeiten: schon damals mit ber Abficht, Sicilien für fich zu erobern; mochten fie auch zunächst mur ine Abschneidung der Communication zwischen Diefer Insel, mb Lakedamon im Sinne haben (III, 86.) 2).

<sup>1)</sup> Der sicilische Feldzug eine alte Lieblingsibee ber Athener: Diod. XII, 54. Plut. Alcib. 17. Natürlich nur ber ertrem bemos ratischen Partei, welche balb nach Perikles Tobe entschieben an's Ruser gelangte. In Aristophanes Babyloniern war schon heftig gegen Sorzias polemistrt, bessen Beredtsamkeit ben Krieg unmittelbar entzündet atte (Ranke V. Aristoph. p. CCCXXXVIII sqq.). Thukybibes auß inbessen bie praktische Wirsamkeit bes Gorgias ziemlich gering anschlagen, weil er mit keinem Worte seiner gedenkt.

<sup>2)</sup> Sicilien verhalt sich zu Athen in wirthschaftlicher und politischer binficht vielsach, wie Nordamerika heutiges Tages zu England. Es ift amentlich einer ber größten Rohproducenten jener Zeit gewesen: Korn ind Pferbe ein Paar hauptproducte von Sicilien (Thuc. VI, 20.); vie denn auch der sicilische Kase selbst bei den Komikern eine große Rolle pielt. Auch die bukolischen Gedichte, worin Sicilien immer ausgezeich, et war, weisen auf die Eigenthümlichkeit eines hirtenkandes hin. Wennibrigens det Peloponnes nach Thucyd. III, 36. bedeutender Zusuhr

Der ganze ficilische Krieg scheibet fich in brei Hauptmas fen, welche ben brei Perioden bes Krieges im Mutterlande parallel geben. Die erfte, von Thutpbibes selbst ber leontie nische Krieg genannt (VI, 6.), reicht vom Sommer bes fünften bis zu bem bes achten Jahres. Sier kam unter den Sikelioten ein allgemeiner Frieden zu Stande, wohurch die Athener zum Rückzuge veranlaßt wurden (IV, 65.). Charafter nach entspricht fie ben früheren Streitigleiten zwifchm Athen und Sparta und bem erften Drittel bes großen pelo ponnefischen Arieges selbst, bem f. g. archibamischen Rrige Rleine Unternehmungen auf die unwesentlichen Punkte be Sanzen, Blunderungezüge, geringfügige Unftrengungen felbf auf Seiten ber Athener, mangelnbe Gintracht und Enischlof fenbeit auf Seiten ihrer Gegner bilden die Haubtmomente die fer Beraleichung 1). - Wie ferner in Bellas die Reit nach dem nikischen Krieden vornehmlich dazu benutzt wurde, die lie entschloffenen entschlossen und die Ungerlisteten für große Dinge geruftet zu machen, so auch in Sicilien die Beit nach bem Krieben von Gelar welchen die Athener nur einmal mb vergebens zu unterbrechen suchten (V, 4 fg.). Aus der fois nen Rebe bes Hermofrates zu Gela geht als Hauptresulint bervor, daß Sprakus bermalen noch in ungeschwächter Ruft stand (IV, 59.); daß die Zwietracht der Sikelioten Athm ben Weg bahnen mußte, daß die wahren Plane ber Athene auf Unterjochung ber ganzen Infel zielten (60 fg.), daß abn bie Vereinigung Siciliens, welche burch Mägigung und med

von Lebensmitteln bedurfte, fo ift bas ein ficheres Beichen, daß feint gewerbliche Kultur boch nicht fo gang geringfügig fein konnte.

<sup>1)</sup> Alfibiades war immer gegen die kleine Kriegführung in Sichtlien gewesen (Plut. Alcid. 17.). Auch der Erprias spricht die Anscht aus, die vielen kleinen Erpeditionen nach Sicilien könnten Richts helbsen: es musse einmal etwas Orbentliches geschehen: p. 392 B.

felseitiges Nachgeben möglich war, sie leicht vereiteln konnte (61 ff.) 1). — Wenn die Athener hiermit unzufrieden waren, so ist das sehr begreislich (IV, 65.); Thukydides selber giebt uns den Grund an. Ihr übermäßiges Glück habe sie auchger blasen, ihnen Jegliches erreichbar scheinen lassen. Darum ist es auch so schön, daß sich Hermokrates Rede unmittelbar an die Triumphe der Athener von Pylos und Kythera anschließt; also an die Mittagshöhe der athenischen Ueberlegenheit über Lakedismon. Als die Athener nachmals ihre großen Unternehmungen gegen den Peloponnes vereitelt sehen, wendet sich ihre Thastenlust auf den eigentlichen sprakusischen Feldzug.

Die Vermessenheit bes athenischen Bolkes war auf den höchsten Grad gestiegen. Die Meisten, wie Thuthbides sagt, waren völlig unbekannt mit der Größe der Insel und mit der Stärke ihrer Bevölkerung; sie wußten nicht, daß sie einen Krieg begannen. welcher nicht viel geringer war, als der gauze peloponnesische (VI, 1. 6.). Nicht bloß Sicilien dachten sie zu unterwerfen, sondern Italien selbst und das ferne Afrika (VI, 15. 90.). Die Karthager waren schon lange in Furcht gewesen (34.) 2). Umsonst sinden wir Nikias bemüs

1 dr 3 - 51

<sup>1)</sup> Sanz ähnlich, wie in Sicilien, hatten sich auch die Challibeer, um gegen Athen sicher zu sein, mehr concentrirt, und ihre ganze Stärke nach Olynthos geworfen (Thuc. I, 58.). Ebenso die Mitplender (Id. III, 2.), späterhin auch die Rhobier. Man lernte den Athenern das Geheimnis ihrer Macht ab. — Uebrigens wurde die Bereinigung der Sikelioten zu Gela gewiß nicht wenig durch das Gerücht beschleunigt; daß Hyperbolos auf Aussendung von hundert Arieren nach Karthage (Chalkedon?) antragen wolle (Aristoph. Equites 1299 squ.).

<sup>2)</sup> Karthagische Projecte schon in Aristophanes Rittern erwähnt: 174.1299 ff. Aristophanes war heftig bagegen. Auch Ifotrates in seiner Friedensrebe spricht bavon, freilich mitten unter Aeußerungen, die seine historische Unwissenheit auf's Deutlichste beurkunden. Man wollte bis an die Sauten bes herakles erobern (Plut. Nicias 12). Die Knaben safen in ben Ringschulen und bie Greife in ben Berkstatten und

Bet, bon' bem toloffalen Plane abzurathen. Seine erfte Rate Mart und liber die unfichere Natur des mit den Beloponnesim bestehenden Kriedens auf: wenn er sie auch mit Unrecht der Manken bes Altibiades zuschreibt. Bei bem ersten Berlufte werben felbst die Lakedamonier, weil der Friede ihnen ungine Rig und nichts weniger als unbeftritten ift, über Athen hefil len. Um fo mehr, als ihnen die oligarchischen Barteiungn der Albener felbst ein gefährliches, gefährliches Sulfemitt barbieten (VI. 11.). Gine Menge ihrer Bunbeggenoffen bit überhaupt noch nicht einmal Frieden geschloffen. richtet und, wie noch gar nicht alle abtrunnigen Untertham on Athen wieder bezwungen waren (10.); wie man me der die Best 1), noch die Kriegslasten völlig verschmerzt batt Auch später wiederholt Thukvbides, der sprakufick (12.). Bug, ben Perifles nimmermehr gewagt hatte, fei mit font . theren Rraften, als die perilleische Zeit befessen habe, unter nommen worden (VII, 28.). Dieß war ber verwegenste St wenn man die Hoffnungen, die er aufregte,

Marktplägen, um Karten von Sicilien auf ben Sand zu zeichnen (Ibid. 1. 1. Alcib. 17.). Selbst die Conservativen wagten es nicht, den Ritid zu unterstügen, damit es nicht scheinen sollte, als fürchteten sie die Urtosten der Arterarchie (Thuc. VI, 24. Plut. Nicias 12.). Rur Sokrand und der Astrolog Meton warnten vor dem Juge (Id. Alcib. 17.).—Inat hat uns Rom bewiesen, daß eine einzige Stadt die Welt beherrichen kann, aber zugleich dewiesen, daß sie als Stadt es nicht kann; inden mit zeber Berdopplung des Staatsgedietes auch der Staat selber sich word doppeln mußte: erst durch Aufnahme der Plebesjer, dann der kattus, dann der italischen Bundesgenossen, zulegt des ganzen Ordis terrarun. Daß aber Athen auf dieselbe Art sich etwa die Bundesgenossen sien hätte ein verleiben sollen, wie nach Mitsory of Greece XII, 5: nach Plut. Pericl. 17): dazu war in hellas die Abschleifung der Rationalitäten noch lange nicht weit genug gediehen.

<sup>1)</sup> Obwohl Nifias hier boch wohl etwas übertrieben hat: 1941. Thucyd. VI, 26.

Hilfsmitteln vergleicht, die ihm zu Gebote ftanden (VES1.). Vielen Zeitgenoffen, wie Athenagoras Rebe zeigt, idemirdie zanze Sache Anfangs geradezurungläublich vor (361) zum Mien

Deffenungeachtet dürfen wir, das Unternehmen, nicht bloß für eine Thorheit halten. Abgesehen von feinen perfonlichen Wünfchen, hat Alkibiades vollkommen Recht, jutue er Diesen Rrieg für eine nothwendige Folge des bisherigen Nation nalcharakters und der bisherigen Bolitik von Athen erklätt. Das Unternehmen eröffnete fo viel gunflige Ausfichten, daß-Athen nicht Athen hatte fein muffen, um Verzicht darauf que leiften. Ein bisher fo raftlofer Staat, plöglich in Rube vers waltet, batte fich innerlich verzehren konnen: (NI. 18.) 1). Much Hermofrates fowohl, wie Cuphemos ertennen es and daß Athen nur feine gewohnte Politik in Bezug auf Sicilien fortfete (76. 84.). Es fehlte wenig, fo hatte Athen ben: Sieg davongetragen, den Sieg mit all feinen unberechenbarer Folgen 2). Selbst Thutvbides ift der Anficht, der sprakufifche Bug fei weniger im Plane verfehlt gewesen, als in der Ausführung, wo der rantevolle Eigennut der Einzelnen, die allgemeine Sache verderbt habe (II, 65.) 3). Wir begegnen hier einem der tiefften Entwicklungsgesetze überhaupt: daß die felben Rrafte, Die ein Bolt auf ben Gipfel feiner Größe gebracht, es in ihrem weitern Fortwirken auch wieder herabstilrgen; ein Gefet, bas fcon von Gerobot als Haupffaben feiner Geschichte angewandt, von Ariftoteles aber zuerft im turgen. Worten ausgesprochen ift 4).

<sup>1)</sup> S. oben S. 256 fg.

<sup>2)</sup> Daß gleichwohl an teine bauernbe Unterwerfung Siciliens zu benten war, lehrt bie Rebe bes Ritias: VI, 11. Light VI, 86.

<sup>3)</sup> Bgi. VI, 91. 103 fg. VII, 2.

<sup>4)</sup> Aristot. Polit. V, 7, 16.

: Who . Wuthbibes fiber bie innern Berbaltniffe pon Sicilien foon aus ber Art feiner ursprünglichen Re Ionifirung hervorgeben läßt, haben wir früher betrachtt. 1). Bu wiederholten Malen ertiart er, von allen borifchen Gias wer fei ber fpratufifche Athen am ahnlichsten gewefen. benbalb fei Athen bauptfächlich burch Spratus gefturgt worden (VII. 21. 55. VIII. 96.) 2). Die Reben bes Hermotrati und Athenagoras liefern eine weitere Ausführung bazu. waren die Bollsredner in Sprakus nicht weniger voll Effe fucht auf einander (VI, 38.), nicht weniger bemühet, im Gegner ftatt bet Wiberlegung herunterzumachen (39.), fint ber Belehrung einzuschlichtern (36.). Es ift ungemein damb teriftifch, daß Athenagoras feine ariftottatifchen Gegner nicht blog für bas, was fie thun, fondern auch für bas, mas fit wünschen, züchtigen will. Man muffe fich, meint et, in Voraus gegen seine Reinde schützen (38,). Und doc if di game Rebe nur gehalten, um Bortebrungen gegen ben abe nischen Angriff, wie Hermotrates fie empfohlen batte, ju bie Auch das Volk von Sprakus war im Glüde tertreibén! nicht weniger zügelloß, als das athenische (VII, 73.); abn von Oligarchen und Tyrannen doppelt ftart gefährdet (VI, Gelbft bie auswärtige Politik beiber Staaten war eint ähnliche. Roch war allerdings biellnabhängigkeit ber kleinem Sitelioten wenig bedrohet; zugleich aber und eben barum auf teine zusammenhängende Opposition gegen Spratus vorhat den (VI, 20.). Desto gewisser konnte man für die Butun ben Sprakusiern die Herrschaft ihrer Insel voraussagen 3). Wie

<sup>1)</sup> Dben G. 192.

<sup>3)</sup> Bgl. VIII, 26. 28 fg. 45. Auch bei Aenophon erscheinen in Sprakufier in Afien als die bisciplinirteften und bei ben Bunbesgenoffen von Athen beliebteften Peloponnesier: Xenoph. Hell. I, 1.

<sup>3)</sup> VI, 11: vgl. IV, 64.

Athen früher bie Staaten unterjocht, welche ihm ihre Rettung vor ben Perfern verbantten, fo tam Spratus gur Beberrichung von Sicilien, nachdem es die Athener baraus vertrie Dag ben kleineren Sikelioten nur Gine Babl blieb, von Athen oder von Sprakus unterjocht zu werden, ift in Hermotrates Rebe zu Ramarina mit fcneibenber Scharfe ausgesprochen (VI, 78. 80. 85 fg.). Auch Euphemos fagt, mit der Furcht vor Athen werde zugleich die heilfame Dagis gung der Parteien wegfallen (89.). Diese Richtung der sprakufischen Politik war aber längst vorbereitet; und da die Lakedamonier nur durch Annahme athenischer Grundfage Athen befiegen konnten, fo war es für fie von bem größten Gewichte, daß fie in Sprakus eine Lehrmeisterinn berfelben antrafen. Mit großer Kunft hat Thutybides die Reden des Hermotrates und Athenagoras, welche ben innern Zustand von Spratus charafterifiren, unmittelbar zwischen die beiden Hauptgemälbe vom Innern Athens gestellt, die in den Reden des Nitias und Allibiades und in dem Prozesse der Hermotopiden enthalten find.

Ungleich tiefer noch eindringend und allgemeiner zugleich ist die Schilderung der sicilischen Staaten in Alkibiades Rede zu Athen (VI, 17.). Die Bewohner dort sind zwar in große Städte dicht zusammengedrängt, aber von gemischter Abstammung; immer noch leichtstunig in der Ausnahme frischer Einwanderer, daher zu Parteizwisten doppelt aufgelegt. Eben als Einwanderer können sie das Land noch immer nicht als ihr wahres Vaterland ansehen. Jeder wünscht hier nur reich zu werden; mißlingt ihm das, so hat er Nichts mehr, was ihn an diese Stätte sessen könnte 1). Darum auch Alles volsler Zwietracht, und voller Schein statt des Wesens.

<sup>1)</sup> Bgl. bie gang übereinstimmenbe Bemerkung in Plut. Ti-mol. 38.

gendhnliche Kenntnis bes Seekrieges überhaupt und ber großgriechischen Küsten insbesondere verräth (37.) 1). Wenn schon Hermokrates die gewisse Hossung des Sieges ausspricht (33.), so erscheint bei Athenagoras auch die Zuversicht, das da Kampf viel rascher in Sicilien, als im Peloponnes musse entschieden werden (37.) 2). — Wie merkwürdig aber, das gerade Nikias, der beständige Gegner dieses Zuges, durch die ungeheuern Mittel, die er dazu forderte, sein Wisslingen erk recht verderblich machte!

Plane immer noch weniger verfehlt gewesen, als in der Austschlerung (II, 65.). Schon Hermokrates erwartet, daß die nuwillige Unentschlossenheit des Nikias den Sprakussern nicht wenig zu Hilfe kommen werde (34.) 3). In der That kann es befremden, wenn der gemäßigteste, sa verzagteste Athena setzt die verwegensten Plane aussühren sollte (VI, 68.). — Statt einem Einzigen das Commando anzuvertrauen, wurde es an Orei vertheilt, an Nikias, Alklibiades und Lamachos. Daß die beiden Exstern zusammen gewählt wurden, lag schan in dem Gleichgewichte ihrer Parteien begründet. Auch mocht man hossen, durch die Vorsicht des Nikias und die genialt

<sup>1)</sup> Bgt. VII, 21.

<sup>2)</sup> In VI, 34. turz der Srund angegeben, weshalb Athen bisher gegen Sparta glücklich gewesen war, ebenso aber gegen Sprakus verlieren mußte. hier ist die strengste Parallele möglich. Bgl. VII, 55. — Bon der Rede, welche Kikias vor seiner ersten Schlacht hält (VI, 68.) ik schon früher gesprochen worden. Bgl. S. 161. Ich sich süge noch hinze, daß diese Betrachtungen dem historiker wichtig genug scheinen, um str VI, 69. beinahe mit denselben Worten zu wiederholen.

<sup>3)</sup> Bei der Abfahrt von Athen betrug sich Riftias wahrhaft lied bisch; er sah vom Schiffe zuruck, wiederholte fortwährend, Alles ge schehe gegen seinen Rath, und entmuthigte so auch die Uedrigen (Plut. Nicias 14.).

Rühnheit bes Alkibiabes eine heilfame Michung hervorzubrius gen. Lamachos war ein tapferer Haubegen, aus Ariftophanes zur Genuge bekannt; fonft wegen feiner Dürftigkeit ohne bebeutenden Einflug 1). Er war nothwendig, um bei dauerns ber Meinungsbifferenz zwischen ben beiben Andern ben Auss schlag zu geben. — Die Kriegsplane ber brei Feldherren werben uns VI, 47 ff. vorgelegt. Mitias hatte ben feinigen fcon in feiner erften Rebe (VI, 11.) angebeutet. Er will ben nächften Borwand bes Buges, Unterftütjung ber Egeftaer gegen Gelinus, wirklich burchgefett, Die Feinde Athens burch eine große Demonstration geschreckt, und, wenn es angeht, ben eis nen ober andern Meinen Bortheil behauptet wiffen. : Lamachos rath jum augenblicklichen Angriffe, ber in ber erften, unvor bereiteten Befturjung ben Feind in ihre Banbe liefern werbe. Allfibiades, wie gewöhnlich, schwankt in der Mitte zwischen Er will mit ben einzelnen Sikelioten unbeiben Ertremen. terhandeln, - Die Intrigue war ja überhaupt fein Lieblings feld, und hier glänzte er allein, während er bei Rriegsthaten mit Andern hatte theilen muffen, - und bann allmablia auf Sprakus losgehen. Diese Anficht mußte die Oberhand gewins nen, fcon weil fie die mittlere war. Riffas Borfchlag batte den ganzen Krieg aufgegeben, daher konnte Lamachos ihm niemals beitreten; andererfeits wollte Alfibiades boch auch vorfichtig und zaudernd zu Werte gehen: also wird ihm Nitias nicht allzu heftig opponirt haben.

Alls Allibiades num abgerufen war, der Einzige, der den jetzt beliebten und ganz auf seine persönlichen Talente berechneten Plan durchführen konnte: da wollte das Unglück Athens, daß Nikias noch immer seine ursprünglichen Entwürfe damit zu verbinden suchte. Er geht zu Schiffe nach Egesta: das ist

<sup>1)</sup> Daher auch nach Allibiades Entfernung Riklas de facto ber einzige Felbherr war: Plut. Nicias 15.

aber gerade die politifch und militärisch unbedeutendfte Ruft von Sicilien 1), worauf fich mir eine einzige, Kleine griechifche Stadt befindet, Simera. Selbst wenn er biese gewommen batte, ber Arieg im Großen ware kaum baburch afficirt wor ben. Das Sauptziel biefes Buges, worüber ber gange Commer hinging, war die Erpressung einiger Geldmittel (VI, 62.). Man darf fich in der That über die Spöttereien der Spratte fier nicht wundern (63.) 2). Erft im Winter rudten die Athe ner vor Spratus felbst, wo fie nun freilich mit vieler Ge fchiedlichteit und nicht ohne Glud operirten. Doch untheilt Hermstrates mit Recht, daß die Sprakufier als Aufänger ge gen die gelibteften Truppen der Welt ehrenvoll bestanden bit ten. Auf seinen Borschlag werben Katt funfzehn Keldhemn brei erwählt, und ber Winter jur Ausbildung eines fowern Rufvolles benutt (72.). Gleicherzeit auch nach dem Pelo vonnes und in Sicilien umber Gefandte zur Bundesverfit kung ausgeschieft. -- Alle einzelnen Lichter, welche die Lugt bes ficilifden Rrieges zu erhellen bienen, werden bei Gelego beit der Unterhandlungen in Kamarinä wieder in einen neuen, vortrefflichen Brennpunkt zusammengebrochen. Weil in Git lien ber höchste, aber auch letzte Versuch ber athenischen De gemonie gefchah, fo wird hier noch einmal auf die gange aus wärtige Politik ber Athener ein Blid zurückgeworfen. Gemälde empfängt hier seinen Abschluß, wie es in ben erfin

<sup>1)</sup> Wohl verstanden! im Alterthume. Damals war es natürlich daß die West = und Ofitiste überwagen, weil sie den Aulturtändern Ant thago und Griechenland gegenüber lagen. In der neuern Geschicht sind die Barbarenländer geworden; die Kultur hat sich auf die Rordseit des mittelländischen Meeres übergesiedelt, daher auch in der neuern 3eit die Rordsste Siciliens entschieden die Hauptrolle spielt.

<sup>2)</sup> Als sich Ritigs hernach so forgfältig verschanzte, außerte och motrates nicht ohne Big, er scheine bloß beshalb gelandet zu sein, m ben Kampf zu vermeiden (Plut. Nicias 16.).

Wechselreben zu Sparta begonnen hatte. Die äußere Möge-Lichkeit und die innere Berechtigung der athenischen Herrschaft darzulegen (VI, 76 fg. 82 fg.); den Beweiß zu sühren, daß die Athener, gleich den meisten Befreiern von Außen her, Andern nicht die Freiheit, sondern nur eine neue Anechtschaft bringen wollen; endlich zu zeigen, daß und wie jetzt sürAthens Größe die letzte Stunde herannahe 1): dieß sind die Zwecke, welche Thukydides von zwei verschiedenen Seiten her in dies sen Reden aussührt.

Die große, bringende Gefahr, in welcher Spratus jest schwebte, wird durch Alkibiades Rede zu Sparta geschildert (VI. 91.). Bu gleicher Beit aber wird ben Latedamoniern bier auch der Weg gezeigt, wie fie retten konnen: Eröffnung und nachdrückliche Betreibung des Krieges im Mutterlande; Unterftütung ber Sprakufier burch Bulfstruppen, vornehmlich aber burch einen Feldherrn, ber fie zu Gintracht und Gehorfam führe; endlich Gile und Entschloffenheit in ber Ausrichtung des Blanes (91 fg.). Wie Manches biervon dem unmittelbaren Einflusse des Allibiades zuzuschreiben ift, ertennt man daraus, daß er die Ephoren erft mühfam überreden mußte, nicht durch Gefandte, fondern durch Rriegsmänner ben Sprakusiern beizustehen (88.). Waren boch auch vor Rurzem erft die gerechten Erwartungen der Melier so bitter getäuscht worben (V, 106 ff.). Alfibiades Verrätherei hatte schon früher begonnen : schon auf seiner Berhaftungereise hatte er bie Unschläge ber Athener gegen Meffene vereitelt (VI, 74.). Sparta

<sup>1)</sup> Dieß Lette findet sich u. A. barin ausgesprochen, baß hermotrates auch ohne Hulfe von Kamarina zu siegen hofft, Euphemos aber ohne dieselbe nur Riederlagen erwartet (80. 85 fg.); sowie der Athener auch bei seinen wahren Absichten in 86. sein Berberben selbst prophezeiet.

follte den Sieg erringen, indem es von Athen lernte; wie merkwürdig, daß gerade der athenischste Athener dieser Icht, um mich so amszudrücken, ihr Lehrer wurde! — Das wichtigste Moment der Hilse lag ohne Zweisel darin, daß kaledamon den größten Mann, den es augenblicklich besaß, den Sprakussern als Feldherrn zusandte. Die Art und Weise, wie dieser Mann, der zu so hohen Dingen berufen war, gerade im Augenblicke der Entscheidung unscheinbar und sill über's Meer eilte (VI, 104.), hat etwas ties Ergreisendes, und ein begeisterter Vorleser wird die bezüglichen Stellen die Thythybides nicht ohne erwartungsvollen Schauer recitim können.

Der erhabene Ton, aus welchem Gylippos fofort ju ba Athenern rebete 1), war auch äußerlich ein Zeichen, daß der Wendepunkt des Krieges gekommen fei. Die Develde die Mitias erläutert dieß ausführlich (VII, 8. 10 ff.). mehr mußte bieß ber Rall fein, als bie zahlreichen Billferel fer aus bem Beloponnes erschienen waren (VII. 19.), als beinah gang Sicilien an die Sprakufier fich angeschloffen batt (33.)! Als Demosthenes zur Unterflützung ber Athener nach Sieilien abging, wollte er, so wie früher in Pplos, so auch nun wieder burch Befetzung eines festen Punttes an ber late nischen Ruste dem Feinde eine gefährliche Diverfion machm Allein während jenes Polos die Lakedamonia (VII. 26.). pormals fo fonell jum Frieden gestimmt hatte, blieb bigi neue Befetung völlig ohne Frucht 2): ein sicherer Beweis, wenn es beffen bedürfte, daß in ber Staatsverwaltung nicht

<sup>1)</sup> VII, 3: vgl. VI, 103. — Im Anfange fibrigens verlachten bie Sprakusier selbst ben Mantel und Stab bes Gylippos, wie sie ibre seine Rauhheit, Strenge und habgier immer klagten (Plue Niciss 19. 28.).

<sup>2)</sup> Auch waren Pylos und Kythera noch immer in ben Hanben ber Athener: VII, 57.

bie Mauern, die Baffen und die Gunft ber Lage ben Ansschlag geben, sondern bas Meifte auf bie Beit und ben ver anderten Sinn ber Menfchen ankommt. Roch beutlicher muß dief werden, fobald wir die Ankunft ber zweiten Expedition in Spratus (VII, 42.) mit ber Ankunft ber erften zusammens halten. Beibe waren an Bahl und Ausruftung ziemlich gleich; und doch, wie unendlich verschieden an Erfolg, und felbst an augenblicklichem Eindruck auf die Feinde! Wer über das Berhältniß der politischen Naturgesetze zur Willfür der Einzelnen schreiben wollte, ber mußte an folden Geschichten vorzugsweise zu lernen suchen. — Demosthenes nahm fofort ben alten Plan bes Lamachos wieber auf (42.), um im Falle bes Miglingens ben bes Nitias burchzuführen. Allein auch bazu konnte fich die Baghaftigkeit und nachher der Aberglaube bes Mikias nicht entschließen (48. 50.) 1). Den Sprakuffern mit ihrer steigenden Zuverficht war es bald nicht genug, ben Feind zu vertreiben, sondern fie begehrten bie völlige Vernichtung beffelben (56. 73.) 2). Wie es geschehen konnte, daß eine fo große Kriegsmacht in so geringer Zeit vernichtet wurde, sucht Thutydides damit zu erklären, daß gerade die überspannte

<sup>1)</sup> Die lette Seeschlacht, die Rikias allein lieferte, war gegen seinen Willen durch die Unterselbherren herbeigeführt, die vor Ankunft des Demosthenes etwas Großes zu thun dachten (Plut. Nicias 20). Als Rikias nachher den Rückzug verzögerte, mochte Demosthenes, deffen erster Rath so sehr verunglückt war, ihm nicht allzu lebhaft widerspreschen (Ib. 24.). Rach der vorletten Seeschlacht und Eurymedon's Tode verlangten die Athener zu kande abgeführt zu werden. Aber dem Riklas schien es unpassend, so viel gute Schisse zurückzulassen. Daher er auch das lette Seetressen nachlieferte (Ib. 24.). Der lette Flußüberzgang des Riklas hat mich immer an die Beresina erinnert.

<sup>2)</sup> Satten boch auch die Athener förmlich ben Beschluß gefaßt, im Fall bes Sieges alle Sprakusier und Selinuntier als Sklaven zu verskaufen, die übrigen sicilischen Städte tributär zu machen: Diod. XIII, 2.

Berwegenheit der Athener beim ersten Misslingen dem entgegengesehren Ertreme weichen mußte (21. 66.). Alfo dieselbe Gigenthämlichkeit des athenischen Sharakters, welche den Staat Anfangs so hoch erhoben, nachmals in diese verhängnisvolle Gefahr verwiedelt hatte: sie wirkte noch in dieser Gefahr weiter, und beschleumigte und steigerte das endliche Verderken. "Dieses waren die Ereignisse in Sicilien" (VII, 83.) 1).

## §. 4.

#### Deteleischer Rrieg.

Während der Fortdauer des sprakufischen Krieges benuti Thutybibes bie Kampfe im Mutterlande nur bagu, um bm allmählig auch bort entftehenden Bruch ber beiben Sauptmächt Doch ist die Besetzung von Dekelea auch einauleiten 2). unmittelbar vom größten Gewichte. Alfibiades verfichert ausbridlich, daß die Athener felbst fich vor dieser Magregel gang besonders gefürchtet haben. Die früheren temporaren Ginfalle in Attita wurden hierdurch permanent gemacht, alfo ungleich Das ganze Landgebiet, mit feinen Aeckern und Silbergruben, war für Athen fest verloren (VI, 81. 91.). Die Befatung von Detelea konnte fich mit Bootien, Demi gangen Norden und felbst mit Cuboa fehr bequem in Verbindung se Dazu kam, daß mehr als zwanzigtausend athenischt Ben. Stlaven zum Reinde überliefen (VII, 27.); daß auch die Bu fuhr aus Guboa, flatt auf bem Landwege, jest viel umftand: licher zur See erfolgen mußte (28.). Für eine fo bicht ge brangte Bevölkerung, wie zu Athen, tein geringes Uebel.

<sup>1)</sup> Das Thuthbibes mit ben ersten sieben Buchern einen hauptabe schnitt habe machen wollen, beweiset Ferb. Rante auch burch bie Bieberkehr bes Gebantens von I, I. in VII, 87: Vita Aristoph. p. CCCXVI.

<sup>2) \$8</sup>gl. VI, 105.

bie Mauern, die Baffen und bie Gnuft ber Lage ben Ansschlag geben, sondern das Meiste auf die Zeit und den vers änderten Sinn ber Menfchen ankommt. Roch beutlicher muß bieß werden, sobald wir die Ankunft der zweiten Ervedition in Sprakus (VII, 42.) mit ber Ankunft ber erften zusammenhalten. Beibe waren an Bahl und Ausruftung ziemlich gleich; und doch, wie unendlich verschieden an Erfolg, und felbst an augenblicklichem Eindruck auf die Feinde! Wer über bas Verhältniß der politischen Naturgesetze zur Willfür der Ginzelnen fcreiben wollte, ber mußte an folden Gefchichten vorzugeweise zu lernen suchen. — Demosthenes nahm fofort ben alten Blan bes Lamachos wieber auf (42.), um im Falle bes Miglingens ben bes Nitias burchzuführen. Allein auch bazu komite fich die Baghaftigkeit und nachher der Aberglaube bes Mifias nicht entschließen (48. 50.) 1). Den Sprakuffern mit ihrer steigenden Zuverficht war es bald nicht genug, ben Feind zu vertreiben, fondern fie begehrten die völlige Bernichtung besselben (56. 73.) 2). Wie es geschehen konnte, bag eine fo große Rriegsmacht in fo geringer Zeit vernichtet wurde, fucht Thutybibes damit zu erklären, daß gerade die überspannte

<sup>1)</sup> Die lette Seefchlacht, die Rikias allein lieferte, war gegen seinen Willen durch die Unterselbherren herbeigeführt, die vor Ankunft des Demosthenes etwas Großes zu thun dachten (Plut. Nicias 20). Als Rikias nachher den Rückzug verzögerte, mochte Demosthenes, bessen erster Rath so sehr verunglückt war, ihm nicht allzu lebhast widerspreschen (Ib. 24.). Rach der vorletten Seeschlacht und Eurymedon's Tode verlangten die Athener zu kande abgeführt zu werden. Aber dem Riskias schien es unpassend, so viel gute Schisse zurückzulassen. Daher er auch das lette Seetressen nachlieferte (Ib. 24.). Der lette Flußüberzgang des Rikias hat mich immer an die Beresina erinnert.

<sup>2)</sup> hatten boch auch bie Athener förmlich ben Beschluß gefaßt, im Fall bes Sieges alle Sprakusier und Selinuntier als Sklaven zu verskaufen, bie übrigen sicilischen Stäbte tributär zu machen: Diod. XIII, 2.

gelab, zur ungehörigen übereilt, nachläffig mit Absicht, ober aus Erschöffung von der Uebereilung, sicher und sorglos aus Berkennung der Absicht des Feindes bei seiner klugen Jögerung — dazu gleichgültig geganguten Rath aus Eisersucht und zu großem Gelbstvertrauen—: lauter Ausgehrten und Genossen, oder wenigstens Zeichen der hinsinkenden Demokratie; die Lakedämonier mit guten Schiffen und reichlich mit perpischem Gelde mit anderen Subsidien, die Athener mit Richts als Wassen und Schiffen und gestattet; jene im Rücken durch Aleinasien gedeckt und im Besige eins bequemen hafens und einer reichen Stadt, diese an einem slachen Wirzusches ohne hafen und Stadt war, und genöthigt, erst nach Schiffunziehn Stadien weit zu gehen, um sich Lebensmittel zu verschaffen jene dem Commando unbedingt zu solgen gewohnt, diese ohne franzischt. Dies war die Lage der Parteien, die vor Aegospotama sich feindlich gegenüberstanden" (Scheibe a. a. D. S. 19.).

Es ift merkwürdig, daß die drei vornehmften Riederlagen ber Atte ner, zu Spratus (VII, 40.), zu Eretria (VIII, 95.) und im helles pont, fast auf die nämliche Beise veranlast find: indem die Athens. Deim Effen gerftreut, durch den Feind überfallen werden.

# Sechzehntes Kapitel.

Dritter und vierter Sauptfaden — Seemacht und Bundesherrschaft.

**§. 1.** 

Seemacht!).

Nach dem Ausbruche des peloponnessischen Krieges suchten die Lakedämonier, was ihnen an wirklicher Kraft abging, durch großprahlerische Bestellungen zu ersehen; denn anders kann es kaum genannt werden, wenn sie eine Flotte von sünshundert Schissen unter ihre Bundesgenossen repartiren wollen?), während im Perserkriege die gesammte Macht der Hellenen nur vierhundert Segel betragen hatte (1, 74.). Sie vergaßen, wie es Landmächte so oft thun, daß die Schisse immer noch leichter zu haben sind, als die Mannschaften. — Späterhin lesen wir von Kaperbriesen, welche der lakedämonische Staat austheilt (V, 115.). Dergleichen Mittel werden immer der

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu bie vortrefflichen Untersuchungen von Boch in bet Staatshaushaltung Ah. 1, S. 268 ff. Auch ganz neuerlich in ben Artenichen gur Geschichte bes athenischen Seewesens. K. G. Kruege'r Dionysii Historiogr. p. 286 sqq.

<sup>2)</sup> II, 7: vgl. IV, 17 med.

schwächern Seemacht, die auf den großen Flottenkampf ver zichten muß, am meisten nützen; indem ihr der Gegner die meisten Handelsschiffe zum Plündern darbietet. So neuerdings zwischen Frankreich und England im Revolutionskriege. — Von der Größe der athenischen Seemacht redet Perikles II, 62: daß es keinen König und kein Volk gebe, welches de Schiffsahrt der Athener ein Hinderniß könnte in den Wgstellen 1).

Das erste Aufammentressen der beiden Klotten wird um H. 83.ff. geschildert. hier schlugen unter Unflibrung bei Bhormion 2) 20 attifche Schiffe 47 peloponnefische in bi Rlucht; ohne daß fie andere Bulfe gehabt hatten, als ihre Ge wandtheit, ihren ruhigen Diensteifer und ihre Kenntnif ba Meeresnatur. Je unbegreiflicher ben Lakebamoniern Diefe Rie berlage erscheinen mußte (85.), besto weniger glaubten fit turg barauf unter Anführung bes Brafibas fürchten zu bur fen; zumal fie jett bem unverstärkten Reinde 77 Segel entge genstellen konnten (86.). In ben Reben ber beiben Abmirale (87. 89.) pocht ber Lakebamonier auf die überlegene Bahl und die angeborene Tapferteit der Seinigen, wogegen ihre Unerfahrenheit fich mit jedem Kampfe verringern muffe; aud barauf, bag bie latebamonische Flotte immer ein Sandbeer als Das anfängliche Miglingen erklärt er aus Michalt befige. mangelhafter Ruftung; baraus, bag fle nicht fowohl zu einn

<sup>1)</sup> Wenn wir die peloponnesische Seemacht im Laufe des Arieges ber athenischen gleichkommen, zuleht sogar überlegen werden sehen, so glaube boch Riemand, daß es sich hier bloß um militärische Borgange handele. Wenn irgend etwas, so ist die Seemacht ein Product der verwickeltsten Boraussehungen; wo sie zunimmt, da muffen Gewerbsteis und handel, Städtewesen und Unternehmungsgeist der Bürger vorher zugenmmen haben.

<sup>3)</sup> Den Ariftophanes auch mit zu ben Schwarzhintrigen gabit: Lysistr. 805.

in a grand of the control of the con

## Sechzehntes Kapitel.

Dritter und vierter Sauptfaden — Geemacht und Bundesberrschaft.

**§. 1.** 

Seemacht 1).

Nach dem Ausbruche des peloponnesischen Krieges suchten die Lakedämonier, was ihnen an wirklicher Kraft abging, durch großprahlerische Bestellungen zu ersetzen; denn anders kann es kaum genannt werden, wenn sie eine Flotte von fünshundert Schissen unter ihre Bundesgenossen repartiren wollen?), während im Perserkriege die gesammte Macht der Gellenen nur vierhundert Segel betragen hatte (I, 74.). Sie vergassen, wie es Landmächte so oft thun, daß die Schisse immer noch leichter zu haben sind, als die Mannschaften. — Späterhin lesen wir von Kaperbriesen, welche der lakedämonische Staat austheilt (V, 115.). Dergleichen Mittel werden immer der

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu die vortrefflichen Untersuchungen von Bbcth in bet Staatshaushaltung Ah. 1, S. 268 ff. Auch ganz neuerlich in den Artunden zur Geschichte des athenischen Seewesens. K. G. Kruege'r Dionysii Historiogr. p. 286 sqq.

<sup>2)</sup> II, 7: vgl. IV, 17 med.

wetheibigen, die Letteren aber auf ihrem eigenen Boben bie Landung erzwingen mußten (IV, 12.) "Auch fuchten wenige Stunden fpater die Lakedamonier vom Lande her eine Sw ichlacht, die Athener von den Schiffen her eine Landschlacht am liefern" (14. 9.). — Bon ber größten Bebeutung abn 🙀 es, daß die Athener, deren leichte Klistenraubzüge bisha immer gekungen waren, im Winter bes 3. 424 bei einm Montichen Ange nach Sitvon eine Nieberlage erleiben muften Ein bebenklicher Wendepunkt in der Geschicht (IV, 101.). des athenischen Glückes! -Bahrend bes ficilischen Krieges mußten bie Sprakufier ihre Marine faft von Grund al neu schaffen 1). Denn seit Gelon's Siege waren Die Siklie ten vor überseeischen Feinden ficher, und nur auf innere 3mi fligkeiten beschränkt gewesen. Dief batte ihnen erlaubt, ihr früher bedautende Seemacht (I, 14.) verfallen zu laffen. Höchf intereffant ift es zu seben, wie unter Gplippos Leitung bie Flotte ber Sprakufier wieder auflebt, wie fie allmäblig ba athenischen gewachsen, bann fogar überlegen wird. Ausgug verträgt biefe Gefchichte aber nicht 2).

Witten unter ihren Unfällen entwickelten die Athener je boch, weit entfernt, jeho schlaff zu werden, vielmehr ihn größte und bewunderungswürdigste Thätigkeit (VII, 28. VIII. 15.). Deren bedurfte es benn freilich mehr, als je; indem aus VII, 31. erhellt, daß die Peloponnesser um diese Zeit wohl schon ziemlich überall den athenischen Schiffsstationen gleiche oder ähnliche gegenüberstellen konnten. Und was nech viel wichtiger ist, so hielt ein Officier von anerkannter Tüchtigteit, wie Konon, es jeht nicht mehr für rathsam, mit 18

<sup>1)</sup> Bal. indessen IV, 25. — Rach Diobor (XII, 30.) batten bie Spratufier noch im Jahre 430 hundert Trieren ausgeruftet.

<sup>2)</sup> VII, 21 ff. 38 ff. 52. 60-71. Für die materiellen Urfachen bes Berfalls ber athenischen Flotte ift besonders wichtig VII, 12 fg.

Seefchlacht, als zu einer Laubschlacht ansgesegelt waren z ende lich auch aus der Ungunst des Schiekfals. Der Athener aus dererseits vertraut vor Allem auf die frühere Gewahnheit des Sieges, welche den eigenen Muth hebe, den Feind in Angstsetze, jedenfalls aber ein Ausweichen ihnen selbst moralisch unsmöglich mache. Wie schön diese Reden die Natur und den Verlauf des ganzen Krieges abspiegeln, habe ich früher schon angedeutet. Was den Ausgang betrifft, so gewährte diese Tressen auf keiner Seite Entscheidung: die Athener zwar kämpfeten mit größerm Ruhme, die Lakedämonier aber waren doch auch froh, keine Niederlage erlitten zu haben !):

Ihre höchste Stärke erreichte die Seemacht von Athen im Sommer des vierten Jahres, wo sie bis auf 250 Segel vergrößert, die Staatskasse freilich durch solche Anstrengungen nicht wenig erschöpft wurde (III, 17.). Auf ähnliche Weise giebt Thukhdides an, zu welcher Zeit die athenische Landmache ihren Sipfel erreicht (II, 31.), und bei welcher Gelegenheit andererseits die Lakedämonier das schönste Heer in's Fild genfandt haben (V, 60.). Von jener athenischen Landmacht wurde freilich der Kern der Schwerbewassneten bald hintkeggerrasst (III, 98.).

Den frühesten Vortheil errang die lakedmonische Flotte im Sommer des fünften Jahres (427.), zwar ebenfalls mur durch bedeutende Ueberzahl und mit großer Furcht vor einer nachkommenden, gleich starten Abtheilung der Athener (III, 76 ff.). Sie hatten auch sofort nach dem Mißlingen der lesbischen Unternehmung eine Verstärtung ihrer Flotte beschlossen (III, 69.). Die höchste Ueberlegenheit der Athener zeigte sich dessenungeachtet erst später, bei dem Kampfe um Phlos (J. 425.), wo die Athener sich auf dem Lande, und zwar auf seindlichem Lande, gegen einen Seeangriff der Lakedmonier

<sup>1)</sup> Bgl. IV, 25

## §. 2.

## Bunbesherrschaft 1).

Bon den Vorgängen im Innern des peloponnessschaften Blindnisses ist oben schon die Rede gewesen. — Beim Mukbruche des Krieges war die öffentliche Meinung unter den het lenen, wie es auch wohl kaum anders sein konnte, mit greger Entschiedenheit für Lakedämon (II, 8.). Ja, die Meisten erwarteten auch damals, weil sie es wünschten, daß Acha

ges wesentlich mitwirken, hat Thurbbibes gleichwohl nicht viel berihm tonnen, weil fie erft in ben letten Jahren bes Rampfes beutlich bemme treten. 1) Die immer baufigere Anwendung von Golbtruppen, buth bie es möglich wurde, fowohl in weiter Kerne, als auch ben Binin burch mit Rachbrud Arieg ju führen (vgl. IV, 80.). Die Solbner mut ben immer nothwendiger, je mehr fich, in Folge allgemeingültiger wirt Schaftlicher Raturgefete, ber freie Mittelftanb verlor, der gur Baffenabung Duffe batte. Sang befonbere wird bieß in Zenophon's Beiten fichtbat: ich exinnere an das Lob bes Soldnerwesens Xenoph. Hipp. 9. 🕦 Hell. V, 2, 21. - 2) Es ift ein allgemeines hiftorisches Gefet, bif im Laufe jeber Boltsentwicklung bie perfonliche Ausbilbung bes einzelnen Solbaten immer geringfügiger, bie tattifche Ausbilbung ber Raffen im Dan vergleiche bie homerifchen Belben mit bet mer bebeutenber wirb. hopliten ber Perferzeit, biefe wieber mit ben Peltaften bes Iphiltralti ober Epaminonbas, endlich gar mit ber Phalone ber matebonifon Die romifche Legion fehrt von bem Uebermaße biefer Richtung Peere. wieber einen Schritt gurud. Sang analog in neuerer Beit: bie Ritte, bie Bogenschüßen bes funfzehnten Jahrhunderts, Die gandefnechte, bit stehenden heere seit Sustav Abolf's Kriegen, die Truppen des großn Briedrich, endlich bie Beeresmaffen ber Revolution, wovon ja beutip tage ebenfalls eine Rudtehr vielfach ju bemerten ift. In bie Beiten bis peloponnefifchen Krieges, jum Theil aus bemotratifchen Grunben, fill ber Uebergang vom Soplitenspfteme jum Peltaftenspftenti obwohl die volle Ausbildung bes lettern erft bem Sphitrates gebort, und felbft noch Tenophon gegen ben Werth biefer Reuerung merkwurdig blind war: Xenoph. Hell. IV, 4, 16.

<sup>1)</sup> Ueber bie Geschichte ber athenischen Bundesherrschaft vgl. bit musterhafte Auseinandersehung von Boch Staatshaushaltung 34 l, S. 427 ff. Krüger l. l. p. 326 sqq.

Teinen langen Widerstand würde leisten können (VII, 28. VIII, 2, 24.). Eine ähnliche Erwartung bildet die Grundlage von Athenagoras Rede im sechsten Buche: sie ist daraus zu erklästen, weil Athen nach der blogen Zahl der Hüssmittel seinen Gegnern natürlich nachstand, die Wirkungen der Einheit aber und Concentration im Voraus meistens nicht hoch genug ausgeschlagen werden 1).

Die wirklichen Bundesgenossen beider Parteien werden 11, 9. aufgeführt. Gin ahnlicher Ratalog findet fich fpater noch einmal (VII, 57 ff.), unmittelbar vor ber Rataftrophe, und nach wefentlicher Erweiterung bes Rriegsschauplages. Die Berbundeten Athens hielten nicht fowohl des Rechtes wegen ober aus Berwandtschaft zusammen, sondern theils aus Bufall, theils aus Gigennut ober aus Zwang: bunt gemischt aus jedem Stamme 2), aus jeder Landschaft, mabrend bie Gegner, mit Ausnahme ber Bootier und etlicher Miethefoldaten, alle aus borischem Samen entsproffen waren. dem athenischen Bunde war der peloponnesische geographisch beinah umzingelt (II, 7.) 3). Uebrigens waren die Bündniffe . nicht auf Bellas eingeschränkt. Go wußten die Athener von der Gulfe der sieilischen Barbaren mehrfach Ruten zu ziehen. Sie knüpften Unterhandlungen an mit bem fernen Rarthago und Etrurien (VI, 88.), die bei bem lettern nicht gang er-

<sup>1)</sup> Daher auch 3. B. im Anfange bes neuern Revolutionstrieges die Gulfsmittel Frankreichs viel zu niedrig tarirt wurden. Ebenfo die von Kranz I. gegenüber Karl V.

<sup>2)</sup> Das es ben Athenern gar nicht mehr auf ben Stammesuntersschied ber Jonier, Dorier u. s. w. ankam, zeigt hermokrates: 1V, 61.

<sup>3)</sup> Man beachte wohl die schöne Symmetrie, womit die Aufgahlung der sammtlichen Bundesgenoffen streng von Often nach Beften fortschreitet (II, 9.). Gine Symmetrie, welche bei Dichtern und Bildnern in Thukvoldes Zeit bereits abnahm.

folglos blieben (VI, 103. VII, 57.). Auch sahen die Athener im Ganzen den odrysischen Sitaltes 1), die Lakedämmin den Perdikkas von Makedonien für ihren Verbündeten an, de ren inconsequente und launige Politik ihre Hülfe allerdings nicht viel werth machte. Die schöne Rede, worin Brastoskir alle Zeiten die sich gleichbleibende Natur des Varbarnskrieges schildert, ist ohne Zweisel aus den eigenen strategischen Ersahrungen des Thukbdides hervorgegangen 2). Durch sie er

<sup>1)</sup> Sitaltes, und mehr noch fein Gobn, scheint ben Athenern viel von seiner Freundschaft vorgerebet zu haben. Auch versprachen fie groß Maffen von Bulfstruppen um Golb. In Ariftophanes Acharnen (Januar 425) tommt ein Gefanbter vor, Theoros, ber an ben Sitalis gefchiett mar, und bem Bolte vielen Bind vormachte. Diefe Gefandt Schaft trifft in die Archontate bes Diotimos und Stratofles (428-425): F. Ranke Vita Aristoph. CCCLI sqq. Theores erscheint in bm Bespen als Boltefchmeichler (43 fg. 599.), baber ihn ber Chor gur Be kampfung der Oligarchen aufforbert (418.); als Parasit und Freund bei Rieon, boch aber als Achseltrager (1237 ff.). In ben Wolken gar als Meineidiger (399.). — Rach Schöll's glücklicher Bermuthung (Leben bes Sophotles S. 162 ff.) ware bie Trilogie, womit Philotles ben Ic nig Debipus übermant, bie Panbionis gemefen. Diefer finstere Mann, ber als Aeschyleer, b. h. wohl conservativ Gefinnter, bem peloponnes fcen Rriege abgeneigt fein mußte, tonnte leicht barauf verfallen, ben Bunbe mit Teres eine mythisch traurige Prognose zu ftellen. Bgl. oben **E**. 127.

<sup>2)</sup> Unter Barbarenkrieg verstehe ich hier Romabenkrieg. So kriegerisch überhaupt das Romadenkeben zu sein psiegt (vgl. Gibbon Hist. of the Roman empire: Ch. 26.), und so start sie besonders in der Desensive sind, so ist ihr Angrist doch nur für jugendlich unreist und für altersschwache Kulturvölker gefährlich. Die Stärke der Romaden ben besteht im stürmischen Anlaufe; läßt sich der Feind dadurch zersprengen, so ist er die sichere Beute ihrer Geschosse und ihrer Schnelligkeit. Gegen wohldisciplinirte, schwerbewassnetz Infanterie= oder Cavallerie massen vermögen sie wenig: Berheerung des platten kandes, Abschneidung der Jusher, Aushebung kleiner Corps — mehr haben die Absalier gegen Brasidas, die Rumidier gegen Kom, die Kosacken gegen Friedrich der sind sie kund Rapoleon niemals ausrichten können. Desto gefährlischer sind sie stür solche Gegner, deren Kusvolk nicht die Seelenstärke der

ennen wir die Ursache, warum sene nordischen Bundesgenofen bei so gewaltiger numerischer Stärke im Ganzen doch so venig austrugen (IV, 126.). Erst wie die Hellenen alt werden, tritt die sugendliche, materielle Kraft des Nordens bedeuender hervor. Zuerst im Jason von Pherä, dann im Philippos, endlich in Alexander d. Gr.

Bon der Unmöglichkeit der Reutralität in diefer tiefbewegten Zeit ift schon oben die Rebe gewesen 1). hauptsächlich hierzu beitrug, war die innere Zwietracht, von ber im Berlaufe bes Rrieges nur fo wenige Staaten verschont Hier mufite fich die obfiegende Partei an ihrer eiges nen Sicherheit an Athen ober Lakedamon anschließen (III. Daber finden wir bei ben halbbarbarischen Stämmen 82.). Des westlichen Continentes die Möglichkeit der Reutralität noch Das waren die Ueberrefte der ursprüngli= por (III. 113.). chen Bündniflofigkeit bei ben Hellenen! - Im Allgemeinen war es Charafter der lakedamonischen Politik, jeden Unentschiedenen als Freund zu behandeln; der athenischen umge-Kehrt. So ging Plataa zu Grunde, weil es die intereffanten Neutra-Litatevorfchlage des Archidamos nicht annehmen durfte (II, 72 fg.); Melos, weil ihm von den Athenern nicht einmal der unschuldigfte

sigt, einem surchtbaren Anblide und Geschrei Stand zu halten. So pflegen bie heere altgewordener Bölker den Angrissen der frischen Romabenwelt zu unterliegen: die Römer den Hunnen, die Byzantiner und Perser den Arabern, die Chinesen den Mongolen, die hindus den Tartaren. Um sich zu vertheibigen, pflegt man alsdann das wenig ehrenvolle Mittel großer Mauern anzuwenden: medische, chinesische Mauer, Pictenwall, Pfahlgraben des Behntlandes 20 Kräftige Staaten, wie Desterreich und Rußland, gebrauchen lieber die lebendige Mauer einer Militärgränze. Die Gesahr, welche andererseits junge Kulturvölker, deren Bildung noch nicht ganz sest geworden ist, von den Romaden laufen, wird sich am besten erklären durch eine Betrachtung der ungrischen Einfälle im neunten und zehnten Jahrhundert.

<sup>1)</sup> I, 32: vgl. I, 120. VI, 76 ff. Oben G. 243.

Friede gegönnt wurde (V, 94 ff.) 1). Ich brauche wohl kam zu erinnern, wie fast nothwendig diese Grundsätze aus da entgegenstehenden Natur der beiden Staaten hervorgingen. Athen, das immer weiter strebte, mit rücksichtsloser Gewaltssamseit weiter strebte; Sparta, das nur erhalten wollte, gen Alles zögernd von der Zeit erwartete. Athen, das die nech kräftigen Staaten von Hellas zu untersochen dachte; Sparta, das erst nach der Zerrüttung von Athen die schon gesunten Hellenenwelt beherrschen sollte. Uebrigens leuchtet es ein, das Athens Versahren nur so lange nügen konnte, als seine Macht zugleich im Steigen war. Denn die Mehrzahl der Menschaft unentschlossen. Als aber das Sinken begann, da kommt seine Politik nur die Zahl und den Ingrimm ihrer Feindt vermehren helsen.

Die erste Veränderung im Innern des athenischen Bund nisses bestand nun darin, daß einige abtrünnige oder zweiselhafte Alliirte lieber geradezu verjagt, ihre Städte aber mit athenischen Kolonisten besetzt wurden. So erging es Potisda (II, 70.); so auch dem altberühmten dorischen Aegisna<sup>2</sup>). Einigermaßen mochte auch der Grund mitwirken, dem zusammengepreßten Athenervolke durch Kolonisation einige Geleichterung zu verschaffen 3).

Der erste förmliche Abfall geschah von Mithlene: gu einer Zeit, wo Athen freilich von der Pest geplagt, und zu vielfacher Theilung seiner Seemacht gezwungen war, wo 20 tedamon jedoch den zweckmäßigen Schauplat feiner Angrisse

<sup>1)</sup> Die grausame Ermorbung der neutralen Seeleute, welche von den Lakebamoniern-berichtet wird, geschah nur zu Anfang des Arieges, und mag aus der allgemeinen Robbeit ihres damaligen Kaperwefens her zuleiten sein (II, 67.).

<sup>2)</sup> II, 27: vgl. I, 67.

<sup>3)</sup> Plut. Pericl. 34.

kennen wir die Ursache, warum sene nordischen Bundesgenoffen bei so gewaltiger numerischer Stärke im Ganzen doch so wenig austrugen (IV, 126.). Erst wie die Hellenen alt werzden, tritt die sugendliche, materielle Kraft des Nordens bedeutender hervor. Zuerst im Jason von Pherä, dann im Philippos, endlich in Alexander d. Er.

Bon der Unmöglichkeit der Reutralität in diefer tiefbewegten Zeit ift schon oben die Rede gewesen 1). hauptfächlich hierzu beitrug, war die innere Zwietracht, von ber im Berlaufe bes Rrieges nur fo wenige Staaten verschont Hier mußte fich die obfiegende Partei zu ihrer eiges nen Sicherheit an Athen ober Latedamon anschliefen (III, Daher finden wir bei ben halbbarbarischen Stämmen Des westlichen Continentes die Möglichkeit der Reutralität noch Das waren die Ueberrefte der ursprüngli= vor (III, 113.). chen Bundniflofigkeit bei ben Bellenen! -Im Allgemeinen war es Charafter ber lakedamonischen Politik, jeden Unent schiedenen als Freund zu behandeln; der athenischen umge-Lehrt. So ging Plataa zu Grunde, weil es die intereffanten Reutra-Litätevorfchläge bes Archidamos nicht annehmen durfte (II, 72 fa.); Melod, weil ihm von den Athenern nicht einmal der unschuldigste

sigt, einem furchtbaren Anblicke und Geschrei Stand zu halten. So pflegen bie heere altgewordener Bölker den Angrissen der frischen Romabenwelt zu unterliegen: die Römer den Hunnen, die Byzantiner und Perser den Arabern, die Chinesen den Mongolen, die hindus den Aartaren. Um sich zu vertheidigen, pflegt man alsdann das wenig ehrenvolle Mittel großer Mauern anzuwenden: medische, chinessische Mauer, Pictenwall, Psahlgraben des Zehntlandes zu Kräftige Staaten, wie Desterreich und Russand, gebrauchen lieber die lebendige Mauer einer Militärgränze. Die Gesahr, welche andererseits junge Kulturvölker, deren Bildung noch nicht ganz sest geworden ist, von den Romaden laufen, wird sich am besten erklären durch eine Betrachtung der ungrischen Einfälle im neunten und zehnten Jahrhundert.

<sup>1)</sup> I, 32: vgl. I, 120. VI, 76 ff. Oben G. 243.

seine Zwangsmittel gegründet (III, 37.). Auch mocht hin, wie so oft geschieht, die äußere Härte ein Deckmantel der wern Furcht und Schwäche sein. — Daher ist es von st großem Gewichte, wenn in den Wechselreden des Kleon und Diodotos der Eine beweiset, daß die Bundesgenossen Athan erbitteriste Feinde und nur durch rücksichtslose Gewalt zu sie sein sind (III, 37. 39 fg.); der Andere aber zeigt, daß ist Gewalt hier zu gar Richts helsen kann (45.), eher vielleich die Milde, die sorgfältige Aussicht (46.) 1) und die Begünstigung des Demos gegen die Höherstehenden (47.) 2).

Während also die fernen Zinspflichtigen für dies Mal nach wieder bezwungen wurden, sand der einzige treue Burdesgenosse der Athener in ihrer Nähe, sand das oft erprobt Platäa einen elenden Untergang, weil hier der Feind zu Land auftreten konnte (III, 68.). — Im weitern Verlause da Geschichte wird von den Bundesgenossen zunächst wenig wernommen. Mit großer Genauigkeit aber schildert der Hispitia Ivorien die geringsligigsten Ereignisse, weil sie den kinsit gen Abfall vorbereiten 3).

Weiterhin ziehen Brafibas Thaten an ber makedomischen und thrakischen Ruste unsere Ausmerksamkeit auf sich! Sie finden sich vorbereitet durch die kleine, aber Geist atkinende Rede des Teutiaplos (III, 30.), die zugleich durch

<sup>1)</sup> Schon Perikles hatte amfig bafür geforgt, bag nicht einmal Seerauber ben Bunbesgenoffen nahe kommen follten (II, 32.). Tehnlich kurg nach feinem Tobe (II, 69.).

<sup>3)</sup> Die Bertreibung ber Delier, welche gleich nach bem nitiden Frieden von Delphi aus rückgängig gemacht wird, schreibe ich vornehme lich auch dem Bestreben zu, die Jonier und übrigen Bundesgenoffen eines altgewohnten Mittelpunktes zu berauben.

<sup>3)</sup> III, 32. IV, 52. 75.

<sup>4)</sup> Früheres Auftreten bes Brafibas: II, 25. Dann bem Phor

welleres Bervorbeben von Allibas Bagbaftigtelt ben mächtigen Fortschritt von bier zu Brasidas recht in's Licht stellt. Thratien wurde bas Auge bes Belben wohl baburch gelentt; daß fich hier die abgefallenen Bundesgenoffen Athens ichon oon felbst in ziemlicher Unabhängigkeit erhalten konnten (II. Sier schlug num Brafibas burch seine kluge Chrischteit den Athenern nicht bloß augenblicklich die tiefsten Wunden, jondern untergrub ihre Bundesherrichaft auch für bie Butunft: ühnlich, wie sie Paufanias durch ein entgegengesettes Betras gen vordem befördert hatte 1). Daher wird die erfte Ballte Des Rrieges, Die fo fchon mit ber Geschichte Des Paufanias eingeleitet war, mit dem Brafidas vortrefflich abgeschloffen. -In der Rede vor den Atanthiern (IV, 85 ff.) tritt Brafibas geradezu als Befreier ber Hellenen auf. Die bisherige Poli= tit von Lakedamon wird als falfch anerkannt; anerkannt auch, daß jene Bundesgenoffen die natürlichen Freunde ber Lateblie monier find (85.). Die weise Mäßigung bes Brafibas, ber feiner Partei Mighandlung ihrer Gegner gestattete, wird in einen fehr beutlichen Gegenfat gestellt zu ber ausgearteten Bolitik seiner späteren Nachfolger (86.) 2). Aber bei aller Milbe jugleich die höchste Entschlossenheit geäußert (87.). mit augenscheinlichem Rückblicke auf bas Aehnliche in ber Geichichte ber athenischen Begemonie. Besondere Aufmertfamteit vird auch dem Abfalle von Stione gewidmet, das wenigstens dem praktischen Erfolge nach als die erste abtrunnige Infeltadt gelten konnte (IV, 120. 122.). Die letzte Rebe bes Brafidas (V. 9.) und das folgende Apophthegma dienen wohl

nion gegenüber. Wieder in bem Hanbstreiche auf ben Peiräeus. Dann II, 76. 79. Sein glänzenves Betragen vor Pylos: IV, 11 fg. Richt ihne Wahrheit hat Platon ben Brasidas mit Achill verglichen.

<sup>1)</sup> Bgl. befonbers IV, 81. 108.

<sup>2)</sup> Bgl. IV, 114.

nur dazu, die Ersahrung und Heldentugend des großen Mannes noch einmal zusammenzusassen: eines Mannes, den Thuthbides als ein herrliches Gegenbild aller gleichzeitigen athenischen Staatsmänner scheint betrachtet zu haben. — Der wahn Ersolg dieser Unternehmungen konnte den Lakedämoniern su seizt noch nicht zu Theil werden. Aurzsschtige Familiensozum die auf Sphakteria gefangenen Junker, ja sogar Sifersucht einiger Staatsmänner auf den Brasidas ließen die großen Anfänge nur zu einem kleinen Ende bennzen (IV, 108. V, 13. Gelbst mit seinem Leben erkauste Brasidas unmittelbar weim Richts, als einen zweidentigen Frieden. Aber die Saat, die er gestreuet, sollte nach einem Jahrzehent die reichlichsm Krüchte tragen (IV, 81. VI, 10.).

In den Berwirrungen des nitischen Friedens hatte es mehrmals den Anschein, als wenn durch den Uebertritt et niger Staaten die ganze bisherige Lage der Bündniffe sollte umgeändert werden. Aber es blieb bei dem Scheine: wir denn ein schnelles und inconsequentes Wechseln der Bündnisse nur in der Kindheit und im Greisenalter der Politik belieht sein kann. Am allerwenigsten da, wo ausgebildete Partein im Innern auch die auswärtigen Verhältnisse firirt haben.

Während des Krieges selbst muß sich die Lage der athe nischen Bundesgenossen auch in sinanzieller Dinsicht bedeutend verschlimmert haben. In der angeblich andokideischen Rett gegen Alkibiades wird diesem vorgeworfen, er habe den Trisbut bei Gelegenheit einer neuen Abschähung durchgängig auf das Doppelte erhöhet; d. h. im Bergleich zu dem alten Cassus des Aristeides 1). Ganz so gefährlich wird die Sache mm wohl nicht sein. Perikles schätzt zu Ansang des Krieges den Tribut auf 600 Talente, während er unter Aristeides nur 460 betragen hatte 2). Nun ist er später in seiner höchsten Söhe

<sup>1)</sup> Andocid. adv. Alcib. C. 11.

<sup>3)</sup> Thucyd. II, 13.

grelleres Bervorbeben von Alfibas Bagbaftigfeit ben mächtigen Fortidritt von bier zu Brafibas recht in's Licht stellt. Thratien wurde bas Auge bes Selben wohl baburch gelentt; baf fich hier die abgefallenen Bundesgenoffen Athens fcon von felbst in ziemlicher Unabhängigkeit erhalten konnten (II, 79.). Hier schlug nun Brafibas durch seine kluge Chrischteit den Athenern nicht bloß augenblicklich die tiefften Wunden, fondern untergrub ihre Bundesherrschaft auch für Die Butunft: ähnlich, wie fie Baufanias burch ein entgegengesettes Betras gen vordem befordert hatte 1). Daher wird die erfte babite bes Krieges, Die fo fchon mit ber Geschichte bes Paufanias eingeleitet war, mit dem Brafibas vortrefflich abgeschloffen. -In der Rede vor den Akanthiern (IV, 85 ff.) tritt Brafibas geradezu als Befreier ber Bellenen auf. Die bisherige Bolitit von Lakedamon wird als falfch anerkannt; anerkannt auch, daß jene Bundesgenoffen die natürlichen Freunde ber Latebas monier sind (85.). Die weise Mäßigung des Brafidas, der keiner Partei Mighandlung ihrer Gegner geftattete, wird in einen fehr beutlichen Gegensatz gestellt zu ber ausgearteten Bolitik seiner späteren Nachfolger (86.) 2). Aber bei aller Milbe zugleich die höchste Entschloffenheit geäußert (87.). Alles dieß mit augenscheinlichem Rückblicke auf bas Aehnliche in ber Geschichte ber athenischen Begemonie. Befondere Aufmerksambeit wird auch bem Abfalle von Stione gewihmet, bas wenigstens dem praktischen Erfolge nach als die erfte abtrunnige Infelstadt gelten konnte (IV, 120. 122.). Die lette Rebe bes Brafidas (V, 9.) und das folgende Apophthegma bienen mobil

mion gegenüber. Wieder in bem Hanbstreiche auf ben Peiräeus. Dann III, 76. 79. Sein glanzendes Betragen vor Pylos: IV, 11 fg. Richt ohne Bahrheit hat Platon ben Brasidas mit Achill verglichen.

<sup>1)</sup> Bgl. befonbers IV, 81. 108.

<sup>2)</sup> Bgl. IV, 114.

ben fie vermuthlich baburch bestimmt, buf Chies von allen athenischen Bundesgenossen nicht bloß am wichtigften (15.), fondern auch noch am unabhängigsten war; auf Lesbos wenigftens bie Methymnaer gleichfalls. Auch haben wir frühr fcon gesehen, daß in Chios bamals eine aristotratische Ba faffung eristirte. Samos 3. B. ware aus diesem Grunde wie weniger geeignet gewesen, ben Lakebamoniern als Stutpunk zu dienen. Es war vielmehr von Anfang an das Hauptquarin ber athenischen Flotte (16.), namentlich seit bem Aufflank bes Demos (21.), welcher die Insel den Athenern nur noch Euboa wurde von den Belovonnessem # mebr ficherte 1). lett erstrebt, weil hier die Athener, so gang in der Rabe, an ftartften fcbienen. Wenn fest ein athenifcher Bundesftaat ab fallen will, so finden wir in der Regel, daß er Restungsmatt anlegt. Die Athener im Zeitraume ihrer wachsenden hegeme mie hatten folche Reftungewerke niedergeriffen, um ihre Bin besaenossen wehrlos zu machen. Und dock war der gange Bund ursprünglich zum Schutze gegen bie Perfer bestimmt Die Inselfiabte erbauen sich nach ber Emporung gewefen! gern einen Bufluchtsort auf bem Seftlande. tigften Momente in ber Geschichte bes Abfalls find: ber Auf stand von Chios (14.), Milet (17.), Knidos (35. 38.) Mhodos (44.), Byzanz (80.), Euböa (95 fg.). einer Seeftadt war damals noch wichtiger, als heutzutage benn weil die Schifffahrt mit feltenen Ausnahmen Ruftenfoff fahrt war, fo konnte man von einem festen hafen aus mit leichter Sperrungen eintreten laffen (35.).

In dem Oberbefehl der peloponnefischen Seemacht fol

<sup>1)</sup> Wir sehen daher bei der Revolution der Bierhundert, daß & wos dem demokratischen Athen länger treu bleibt, als Athen selbst. und Lysandros kann die Samier erst nach der Einnahme von Athen unterwerfen.

en auf einander Challibeus (G.), Alfwochos (201), Mindaos (85.), Kratefippidas, Lyfandros, Ruffikrativos und aber-Dem Chalfidens tann man nur uneis nals Lyfandros. entlich bas allgemeine Commando zuschreiben; Die brei letten allen in die Zeit ber renophontischen Belleufen. : Inbeffet ft boch erft fehr fpat eine gaviffe Concentration bei finten eine Wie uneins zu Anfang die ganze Riotte war, wie veder die Bundesgenoffen ber Latedamonier, noch auch bie Interfeldherren bem Afthochos recht gehorchen wollten , febent vir am beutlichsten VIII, 32. Zwischen bem Sarmoften Be paritos und dem Admiral konnte fich eine formliche Giferfucht mobilden (40.). Dazu tam ber häufige Wechfel des Oben befehls. Lange Zeit hielten bie Lakedamonier eine eigene Worte ur Jonien und Tiffaphernes, eine andere für ben Bellespont und Pharnabajos (39.). Diefe Berfplitterung, welche bie Ariegooperationen ungemein hemmte, mußte natürlich feit ber Ernennung bes Rpros jum Bicefonig von gang Borberafien Die erfte große Vereinigung ber peloponnefischen Streitkräfte finden wir 79. Bon jest au werden auch bie Rriegsereigniffe überfichtlicher und eutscheidender. Doch lefen wir noch 84 einige auffallende Beispiele von ber 3wietracht and dem Ungehorfam ber Berbundeten. Freiten, batten fie rinig und gehorfam fein konnen, fie maren minmermehr A Rucchten der Berfer und Althener herabgefunken 1) .. .....

<sup>1)</sup> Seitbem Alkibiades wieder athenisch geworden war, bis zum Inde des ganzen Krieges drehet sich der Kampf größtentheils um den Dellespont und Bosporos. Einigermaßen wird dieß mit dem Abfalle 2001 Eudöa zusammenhängen. Die Kornkammer in der Rähe war für Kthen verloren; das platte Land wurde von Dekelea aus verwüstet: ließ nan sich nun noch den Pontos sperren, so mußte Hungersnoth ausbreschen. Sowie daher Alkibiades Siege in dieser Gegend wieder Bahn geschafft haben, klagt der König Agis, der zu Dekelea befehligte, die Kornzusuchten im Peiräeus würden so stark, daß seine Berheerungen gichts helsen könnten (Xenoph. Hell. I,1, 35.).

Mit ban Berferkonige batten bisber nur einzelne Berhannte, wie Abenistolles (I. 137.), ober verzweiselte Die garchen, wie bie famifchen 1), in Berbindung geftanden. Gleich un Anfange bes Axieges begten beide Parteien Die Abficht, ben Großberen zu einem Bundniffe einzulaben (II, 7.). fehr indes die öffentliche Meinung boch eigentlich damals einer folden Idee auwider war. feben wir aus den Entschuldigun gen des Archidamos (I, 82.). Etliche zwanzig Jahre frühn batte Perfien felbft mit vielem Gelbe die Lakedamonier ju ch nem Einfalle in Attifa nicht bewegen können (I. 109.) 2). Im Sommer bes Jahres 430 aber finden wir zuerft latebamonifche Gefandte nach Perfien unterweges; nachbem fie ber ber fcon mit bem Sohne des Pharnabagos unterhandelt bat Sie wollen befonders um eine Geldhülfe nachfuchen. Beim Sitalles jedoch werben fie aufgehoben, an Die Athener ausgeliefert, und bier zur Repressalie hingerichtet (II, 67.). Eine neue Annäherung an den Satrapen Piffuthnes wird von ferne gezeigt, aber burch die Unentschloffenheit ber Latebamenier vereitzit (III, 31.). Im Winter 425 langt bie enfte Antwort bes Großherrn an, welche benn freilich mur eine deutlichere Billenserklärung ber auch ba noch zaubernden La-Bebamonier forbert. Auch fie fällt ben Athenern in Die Sande (IV, 50.). Ein formliches Bundnig tommt erft nach ber foratufifchen Nieberlage zu Staube 3).

<sup>1)</sup> Thucyd. I, 115. Schol. Aristoph. Vespp. 292.

<sup>2)</sup> Aus dem Gebete in Aristophanes Abesmophoriazusen (331 ss.) erkennt man, das noch damals an den athenischen Festen — denn dergleichen Bolksgebete sind hier offendar nachgebildet — immer ein Fluch vorkam gegen die Meder und Medersreunde. Roch während des olynthischen Arieges war officiell der Haß gegen die Barbaren so groß, das zu den Mysterien keiner zugelassen wurde. Isokrates schreibt die Frende an den troischen Gesangen und homer's Ruhm zum Abeil demsselben hasse zu (Isocr. Paneg. p. 91. Tchn.). Isokrates selbst ist der Anssicht, der gerechteste Arieg sei der von Menschen gegen wilde Ahiere, dann aber der von hellenen gegen Barbaren (Panath. 66.).

<sup>3)</sup> Die Bersuche, welche inzwischen von Athen aus zur Anfnüpfung

gen auf einander Ghallibens (6.), Aftwochof (20.), Mindaros (85.), Kratesupidas, Lysandros, Kallikratidos und abermals Lyfandros. Dem Challidens tann man nur uneis gentlich bas allgemeine Commando zuschreiben; Die brei letten fallen in die Zeit ber renophontischen Sellenifen. Indeffen ift boch erft fehr fpat eine gewiffe Concentration bei ihren eine Wie uneins zu Anfang die ganze Rlotte war, wie weder bie Bumbesgenoffen ber Lakebamonier, noch auch bie Unterfeldherren dem Afthochos recht gehorchen wollten, feben wir am deutlichsten VIII, 32. Broifchen dem Barmoften Bedarites und dem Admiral konnte fich eine formliche Giferfucht ausbilden (40.). Dazu tam der häufige Wechfel des Obers befehls. Lange Beit hielten Die Lakedamonier eine eigene fflotte für Jonien und Tiffaphernes, eine andere für ben Bellespont und Pharnabajos (39.). Diefe Zersplitterung, welche bie Rriegooperationen ungemein hemmte, mußte natürlich feit ber Ernennung bes Rpros jum Bicefonig von gang Borberafien Die erfte große Vereinigung ber peloponnefischen aufbören. Streitfrafte finden wir 79. Bon jest au werden auch bie Rriegbereigniffe überfichtlicher und entscheidender. Doch leien wir noch 84 einige auffallende Beispiele von ber Zwietracht und bem Ungehorfam ber Berbundeten. Freilich, hatten fie einig und gehorfam fein konnen, fie waren mimmermehr m Rucchten der Berfer und Athener herabgefunten 1).

<sup>1)</sup> Seitbem Alkibiades wieder athenisch geworben war, bis zum Ende des ganzen Krieges brehet sich der Rampf größtentheils um ben Hellespont und Bosporos. Einigermaßen wird dieß mit dem Abfalle von Euböa zusammenhängen. Die Kornkammer in der Rähe war für Athen verloren; das platte kand wurde von Dekelea aus verwüstet: ließ man sich nun noch den Pontos sperren, so mußte hungersnoth ausbreschen. Sowie daher Alkibiades Siege in dieser Gegend wieder Bahn gesschafft haben, klagt der König Agis, der zu Dekelea besehligte, die Kornzusuchen im Peiräeus würden so start, daß seine Berheerungen nichts helsen könnten (Xenoph. Hell. I, 1, 35.).

Tissephernes sand sich nun veraulast, einen andern Weg eine zuschlagen. Gerade wie neuerdings der Orient nur durch die Uneinigkeit und das Gleichgewicht der Abendländer sein Leben fristen kann, so auch damals schon. Tissaphernes entwarf den Plan, die Hellenen sich unter einander aufreiben zu lassen. Alkibiades war der Mann, der ihm diesen Plan, wenn auch nicht eingeredet, doch wenigstens klar gemacht und befestigt hatte. Es gehört zu den erfolgreichsten Ideen des geniales Mannes, daß er auf solche Art dem persischen Hose die Polie till vorzeichnete, welche dieser bis an's Ende verfolgt hat (46.).

Was nun die abtrünnigen Bundesgenoffen angeht, so wird schon in der ersten Rede der Athener geradezu, indimi auch von Brasidas prophezeict, daß ihnen die lakedämonische Herrschaft noch schwerer fallen würde, als die athenische Derrschaft noch schwerer fallen würde, als die athenische Es leuchtet von selbst ein, daß sich die kleineren Staaten bei zwei rivalistrenden Großmächten besser stehen, als bei einn überwiegenden (VI, 89.). Auch den Perseen verkündigt Alliebiades die Gesahren der agestlaischen Zeit voraus (VIII, 46.). So haben von seher alle Lieblingsplane sinkender Zeiten, ausstatt der Freiheit und Glückseligkeit, die sie verhießen, nur gesteigerte Knechtschaft und Draugsal zur Folge gehabt.

<sup>1)</sup> Auch Jason von Pherä hatte nachmals die Politik, keine helle nische Macht allzu groß werben zu lassen (Xenoph. Hell. VI, 4, 20.).—Die ganze durch Alkibiades angeregte Politik des persischen Hofes bet nur eine kurze Unterbrechung ersahren, durch den jüngern Kyros, der offendar mit hälfe der Lakedmonier seine Ansprüche auf den Ahron durchzusehen gedachte. Alkibiades wollte diese Anschläge dem Artarenschinkerbringen, und verlangte zu diesem Ende von Pharnadazos Reisemit tel. Pharnadazos aber eignet sich das Berbienst zu, schiedt nach den Könige, und läßt, um unentdeckt zu bleiben, den Alkibiades töbten. Se nach Ephoros Berichte (Diod. XIV, 11).

<sup>2)</sup> Bgl. VIII, 48. und bie geiftvolle Darftellung in Isocrates De pace.

## Beilagen.

•

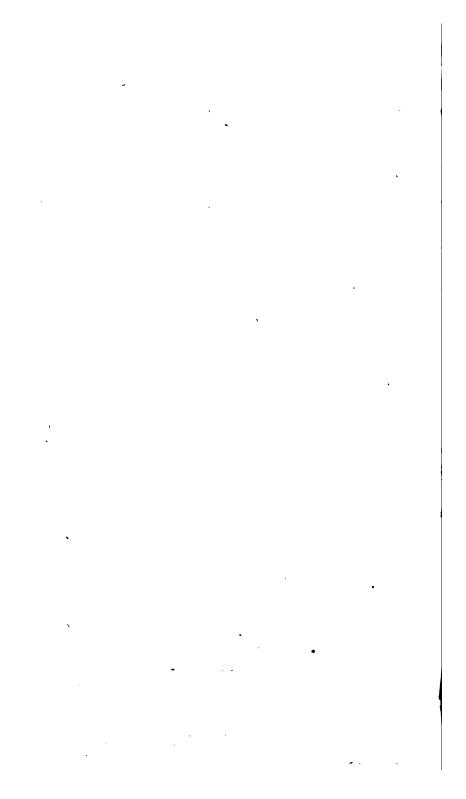

## Erste Beilage.

Vergleichung von Thukhdibes II. 35—46. mit den übrigen Leichenreben und Panegpriken des Alterthums.

Unter den Leichemreden des Alterthums, welche mit der perikleischen bei Thukhdides verglichen werden können, zeichnen sich aus die des Lysias, die des Platon im Menerenos und die des Demosithenes sür die Gefallenen von Chäronea. Berschiedene Stellen isokratischer Reden müssen zugleich in Betracht gezogen werden. Auf die Echtheit oder Unechtheit dieser Schriften kommt es mir setz nicht an 1). — Wie Dahlmann treffend bemerkt, so mußte in senen alten Leichemreden dem souveränen Bolke ebenso sehr geschmeichelt werden, wie heutzutage den Fürstenhäusern. Ja, wohl mehr noch. Das Bolk, das einen Theil von sich selbst begrub, wollte selbst gelobt sein, während bei uns der Nachfolger immer schon leichter zusfrieden gestellt werden kann. Sogar das Unglück des Bolkes

<sup>1)</sup> Dahlmann (Forschungen auf bem Gebiete ber Geschichte Th. I, S. 27.) hatt sowohl ben Lyfias, als ben Demosthenes für echt; und auch ich bekenne, bas mich bie bisher vorgebrachten Gegengrunbe auf keine Weise überzeugt haben.

mußte möglichst vertuscht werben, weil das Unglück, als ein Beichen göttlicher Miggunft, Schande brachte. Diek war die einzige Gelegenheit, wo ber Rebner Frauen unter feinen 31 börern zählte. Alles Lob mußte dem Bolle felbst zufallen: die Themistotles, Rimon, Beritles durften ebenfo wenig ge nannt werden, wie heutzutage die großen Minister und Rilb herren eines burch fie glänzend gewordenen Ronigs. brigens finden fich in der thutpbideischen Leichenrede deutliche Spuren, daß ber Berfaffer ben gewöhnlichen Bergang ba Evitavbien gemifibilligt bat. So schon die Zeitvergendung, welche ber gewöhnlichen Aufgählung aller Kriegsthaten vorge worfen wird (36.); die Wohlfeilheit der Gemeinpläte, die über den Werth der Vaterlandsverthelbigung stehend waren (43.).

Lufias fvielt bekanntlich Epitaphios des Da korinthischen Rriege. Während Thutvbides die Me thenzeit nur turz abfertigt, nach feiner gewöhnlichen Myther Britt mur bas gang Sichere, die hiftorifchen Buftanbe, die ihr gu Grunde liegen, heraushebt, nimmt fie bei Luffas entichie den am meisten Platz weg. Die Bestegung der Amgzonen, die Bestattung ber Sieben vor Theben, die Bertheidigung ber Berakliben gegen Eurpftheus, Diese Haupilichtpunkte ber athe nischen Sagengeschichte, werden mit glänzenden Farben und in Dabei verfährt umfer Rebner toloffaler Größe bervorgehoben. gang, wie ein pragmatifirender Gefchichtschreiber. Go ertlätt er 3. B. die große Macht der Amazonen baraus, daß fie zu erft eiserne Ruftungen und Reiterei beseffen batten. öffentlichen Leichenreden knüpft fich überhaupt der Dipthenprogmatismus ber fpateren Gefchichtschreiber gang natürlich an. Auf nehmen mußte ber Rebner bie Urzeit jebenfalls; tein Wunder, daß er fie, um fie bem Ohre seiner Buhörer genehm zu ma den, gang fo behandelte, als wenn fie gestern erft verftrichen Und alle pragmatische Mitthenverfälschung beruhet märe 1).

<sup>1)</sup> Sang parallel hiermit laufen bie fingirten Gerichtsreben, welche

ja darauf, daß man sich in die Sinnesweise der Worzeit nicht mehr hincindenken kann. — Hierauf geht Lysias, dem herskömmlichen Stile gemäß, zu dem Lobe der athenischen Austochthonie über, und daß Athen zuerst das Recht des Stärskern mit dem gesetzlichen Zustande demokratischer Freiheit verstauscht habe. Weil dieß eine historische Wahrheit ist, so hat auch Thukhdides sie ausgenommen.

Alsbald folgen die Perferkriege. Es ift ein Sauvtunterschied des Lysias gegen Thutydides, daß es ihm auf geschichtliche Treue durchaus nicht ankommt. Go meint er, Dareios habe defihalb von allen Bellenen Athen zuerft befriegt, weil es icon bamale unzweifelhaft bie Sauptftadt gewefen. Den marathonischen Sieg feiert er mit glänzenden Untithefen. Die Athener hatten gedacht, zu fterben fei Allen gemein, ruhmvoll au fterben Wenigen vorbehalten. Gie batten ihre eigenen Ge fete mehr gescheut, als bas Schwert bes Reinbes. benn auch das übrige Bellas den Ginfall ber Barbaren erft zugleich mit ihrer Niederlage vernommen hätte. Von Xerres wird erzählt, er sei auf dem Meere marschirt, und burch bas Land gefegelt. Lauter Dinge, benen man eine gewiffe Schonbeit nicht absprechen kann; freilich keine, die mit ben einfachen Worten des Berodot zu vergleichen wäre. - Die lebhafte Ausmalung der Gefühle, welche bie Athener bei Salamis für fich felbft, ihre Stadt, ihre Weiber und Rinder empfunden, ist echt lysignisch; Thukybibes verschmähet bergleichen, ba es teinesweges für ben Gegenstand ber Schilberung charatterifific ift, vielmehr vom Lefer gar leicht supplirt werden kann. Auch scheint es nicht eben nobel zu sein, wenn der Redner ausruft:

bie Sophisten jener Zeit ben alten heroen in ben Mund legten. So bes Antisthenes Ajas und Obysseus, bes Alkibamas Obysseus gegen Palamebes u. A. m. Auch sie erforberten ein möglichst lebendiges "Bergegenwärtigen" ber mythischen Zeit. hatte boch Euripides schon seine Landsleute gewöhnt, die heroen wie ihres Gleichen zu betrachten.

Welcher Gott hatte bamals die Athener nicht bemitleidet, welcher Mensch nicht Thranen barüber vergoffen!

Bwifchen dem Berfertriege und dem Ende des peloponnefficen balt Lyfias nur ein einziges Factum für erwähnungs werth: als die Manner von Athen Aegypten und Aegina be triegen, und nun der inzwischen gewagte Angriff ber Rorinthier durch die Greise und Anaben unter Myronides Anfülrung zurückgeschlagen wird. Allerdings ein ergiebiges Feld, um rednerische Blumen zu pflücken! Hierauf folgt die Be hauptung, die athenische Begemonie habe nur den Zwed verfolgt, in Griechenland felbit jeden einzelnen Staat unabbangia und frei, bas Sanze aber ben Barbaren furchtbar zu erhalten. In folden Spitaphien schien ber fonft fo leibenschaftliche Rebner alles einheimische Parteiwesen zu vergeffen; baber bie milbe Beurtheilung ber Schlacht von Aegospotami. es wieder echt rhetorisch lügenhaft, wenn die neu aufkommende Perfermacht ziemlich unzweideutig ben Lakedamoniern Schuld gegeben wirb. Gang im Sinne ber fruher besprochenen, pfeubogeiftreichen Geschichtsmanier 1) werden Begemonie von Athen und Bestegung ber Perfer ibentificirt; obwohl boch gerade in ber perikleischen Zeit die Perfer am wenigsten zu leiden bat ten, in ber agefilaischen am meisten 2). - Im scharfen Unterschiede von Thutybides tommt die Gegenwart bei Lyfias ganz turz weg; freilich war sie bei ihm auch das weniast Gr freuliche. Die restaurirte Demokratie wird gepriesen; Die Ma-Rigung, welche in ber Amnestie hervorleuchte. Daneben er halten auch die Bootier ihr Lob, als damalige und jetige Bunbesgenoffen von Athen. Die Gefallenen felbft werder

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 185 fg.

<sup>2)</sup> Das burch Leichenreben bie Geschichte überhaupt gang vorzugsweise verfalscht worden ift, lehren Cicero Brutus 16. und Livius VIII, 40.

nur turz besprochen, wobei er das großmüthige Benehmen des Staates gegen Korinth erhebt. Dann beklagt er die hinsterbliebenen, und schließt mit glänzenden Gemeinplätzen über einen ruhmwollen Tod.

Thutphibes beginnt seine Rebe mit einer historischen captatio lectoris, um die Wahrheit feiner Schilderung zu verbürgen; Lyfias mit einer rhetorischen, es habe ihm an Zeit Er ftellt fich von Anfang an als wetteifernd bar mit ben früheren Leichenrednern. Dennoch ift bas Gange bei Thu= tybibes auch als Lobrede viel geschickter angeordnet. Preisen ber Vergangenheit bei Lyfias hat mit bem Ruhme ber Gefallenen wenig zu schaffen; wohl aber das ber Gegenwart bei Thutybides, weil ja die Gefallenen diefer Gegenwart felbst angeboren. Daburch verliert bie Rebe auch bas Anetbotifche, Rettenartige; fie wird eine Schilberung, ein Spftem. bides übertreibt nicht: er läßt ben Gefallenen ihre menschlichen Schwächen (II, 42.). Intereffant für ben Charafter beiber Männer ift es, dag Thutydides, obwohl Historiter, prattifche Ermahnungen einwebt (43.); Lyfias, obwohl Redner, es ganglich unterläßt, wenigstens nicht gerabegu. Das Lob der Gefallenen ift bei Lyfias fo, dag es zu jeder Beit paffen würde; bei Thukybibes (42 fg.) paßt es durchaus nur auf Die perikleische Bluthe, und wurde z. B. schon gegen Demofthenes Beitgenoffen einen fcroffen Gegenfat bilben. Anrede an die hinterbliebenen ift bei Lyflas zwar affectvoller und unruhiger, auch viel allgemeiner und vager; aber bei Thutpbides freundlicher, was dem ernften Manne unvergleich= lich ansteht, dabei ruhig und mit den feinsten Bephachtungen bes menfdlichen Wefens burchflochten, Die für jedes Gefclecht, jebes Alter besonders berechnet find.

Dag ber Menexenos von Platon herrührt, wird burch einige Anführungen in Ariftoteles Rhetorit außer Zwei-

fel gestellt 1). Die wirkliche Absassungszeit kann wohl nicht bedeutend fpater fallen, als die fingirte. Um des Bublicums willen mußten die neuesten Ereigniffe behandelt werden, die natürlich am meisten Interesse hatten. Alfo gegen Dl. 98, 2: mit bem Frieden bes Antaltibas zusammentreffend. Bon einen an Grunde liegenden Studium des Thutbbides find ziemlich unzweibeutige Spuren votbanben 2). Blaton bat mabrent diefer ganzen Beriode in heftiger Polemit gegen die Schnirt ner gelebt, die ihrer Manier ben Ramen einer Runft vindich Ein gediegener Renner ber alten Philosophie, ren wollten. Bert Brofeffor Rrifche in Göttingen, vergleicht ben Mme renos in diefer Beziehung mit bem Phabros. Gerade wie im Bhabros ber Liebebrebe bes Lyfias eine andere, von bemfelbm Standpunkte aus entgegengehalten wird, um zu zeigen, wie der Redner die Form behandeln muffe, auch vom Inhalt gang abgeseben: so will ber Menerenos eine abnliche Rritif bet Leichenreden liefern. Alfo es beffer machen, aber nur vom Standpunkte ber gewöhnlichen Epitaphien aus. Den Inhalt benkt ber Philosoph burchaus nicht zu vertreten. Das Lob ber athenischen Staatsverfassung, die in Wahrheit eine Arifto-Pratie fein foll, ift entschieden unplatonisch. Damit bieg aba auch Miemanden verborgen bleibe, ift ber einleitende Dialog fo anachronistisch, ja burledt gehalten, wie fast in teinem anbern Werte Blaton's. Gofrates tritt barin auf, und bas Stüd spielt doch lange nach seinem Tode. Gewiß noch law ger nach dem Tode der Afpafia, welcher die Rede felbst zuge fcrieben wird. Dazu fortwährend die bitterfte Fronie gegen

<sup>1)</sup> Im erften Buche wird eine Ctelle des Menexenos schlechtin bem Sofrates beigelegt, im britten Buche aber geradezu bem Sofrates er τφ επικαφίφ.

<sup>2)</sup> Menex. p. 236 B. Auch ber anfängliche Gegenfat von Rebt und That erinnert burchaus an den Eingang des thutydideischen Epitaphios.

die Redner überhaupt, und die Beichenreben insbesondere. Gine höchst anziehende und geistvolle Moine Sehrift!

Die gange Rede ift burchans foftematifch geschrieben, mit einem fichtlichen Streben nach logischem Bufammenhange. Gleich zu Anfang bes Probmions wird bas Gefetz erflart, welches die Feier angevebnet hat 1); zugleich auch die Zwecke der Rede vollständig neben einander gestellt: Lob der Gefallenen, Arbitung bes Alters, Ermunterung ber Jugenb. auf wied bas Hauptthema in drei Theile gesondert: Die 216kunft ber Gepriefenen, ihre Erniehung, ihre Thaten felbit. Da wird denn zunächst ihrer Autochthonie gedacht, wie bie Athener tein zusammengelaufenes Wolf find, vielmehr von ber Mutter felbit, die fie geboren, auch groß gefäugt. Daffelbe Land hat ja nun auch die gefallenen Belden in feinen mutterlichen Schoof gurlickgenommen. Diefes Land ift von jeber ben Göttern am theuerften gewefen : um ben Benis von Attita bas ben Götter gefampft. Hier in Attifa ift bie Wiege bes menfche lichen Geschlechtes zu fuchen. Alle Beweis bafür kann bei Umftand bienen, daß die Natur an den Entitehungsprt eines ieben Geschüpfes auch die Rahrung beffelben verlegt hat: jebe Mutter empfängt nach der Geburt auch Milch für bas Menaes Mun ist Attila notorisch die Heimath des Korus, ber beften Speise für Menschen. Folglich, u. f. w. Götter fetbit haben ben erften Unterricht ber Athener verfehen, wie bie Dirs fterien bezeugen. Alfo gebilbet, find bie Borfahren zum Staute übergegangen: zu einer Aristokratie; benn aristokratisch ist ber athenische Staat von jeher gewesen. Bei der Besetung aller Staatsamter wird allein auf Weisheit und Tugend gefeben. eine natürliche Folge der gleichen Abstammung des Boltes.

Auf folden Grundlagen konnte ein schönes, ein thatenreiches Leben erbaut werben. Bon ber Mythengeschichte will

<sup>1)</sup> Bie es bei folden Gelegenheiten herkommlich mar: Thucyd. 11, 35.

ber Rebner lieber fillichweigen. Der Rampf gegen Ennel pos, die Amazonen, die Bootier, den Enryfibens bat unter ben Boeten so viel foone Bearbeitungen gefunden, dan bie Brofa, bei ber Klirze ber ihr zugemeffenen Zeit, hiergem meafallen müßte. Desto ausführlicher wird er in der eigent lich historischen Periode, die mit bem Bersertriege anbeit. Dier feben wir die "geiftreiche" Geschichtsbebandlung ber frie beren Redner vollkommen ansgebildet. Elegante, überfichtlich Gruppirung des Stoffes: wie g. B. im Perferreiche die Ste fen bes Apros, bes Rambyfes und bes Dareios fcharf gettemt werben, und bei bem letten wieber feine Sandzuge von feinen Musschmudung ber Begebenheiten mit glangenbm Seexilaen. Anethoten: fo g. B. dag die Betfer bei ber Befriegung von Gretria fich an den Sanden gefaßt, und fo von Men 31 Meer eine lange Reihe gebildet haben, um ihre Gegner einge Die Sieger von Marathon find nicht bloß die leib: lichen Bater bes athenischen Bolles, sondern auch die Bater feiner Freiheit; ja der Freiheit von ganz Europa. Sie wann Die Rührer, waren die Lehrer von Griechenland, daß die Berser überwindlich seien, und daß Reichthum wie Menschm sahl ber Tapferkeit weichen muffe. Hiernach bringt der Rib ner noch eine scharffinnige Distinction zum Vorschein; bei De rathon sei die Furcht vor der perfischen Landmacht zerstrat, bel Artemifion und Salamis vor ber perfischen Seemacht. All die britte Epoche bes Perferfrieges wird einerseits die Schlacht von Plataa, andererfeits die Seeguge ber Athener bezeichne, bis zum Eurymedon, bis nach Rypros und Aegypten; bia: burch feien bem Großheren feine hellenischen Bundesgenoffen fammtlich wieder entfremdet, er felbst aber in den Stand ba Defensive gedrängt worden. — Sang auf ähnliche Art werden jett auch die veloponnefischen Kriege abgehandelt. fälle ber Athener in Bootien erscheinen als Versuche jur Bt freiung der Botier felbst; wie auch die öffentliche Meinung feit der Demokratifirung von Theben wohl entschieden urtheilu.

Ge wich die Großunth gerfihmt', womte die Athener Der Ges fangenen von Sphatteria gefdont hatten ; We Grunbfat laute, Die Bellenen bis jum Siege, die Barbaren bis gum Tode ju Der fieilische Krieg und bas Weitere bis gum' Insandrischen Frieden wird als ein eigener, dritter pelopomefifcher betrachtet, bainit Athen bem einen verlorenen zivei gewonnene entgegenseben konnte. Auch Diesen Rrieg fout es in Befreiungsabsichten, für die Leontiner, unternommen haben. Nicht durch Reindesmacht, fondern durch itmere Brois ftigkeit ift Athen ben Beloponnefiern erlegen. Von der Re flauration durch Thraspbulos urtheilt ber Redner, wenn einmal Burgerfrieg fein folle, fo konne jeder Staat um einen folden Burgerfrieg beten. Die Gefallenen biefes Rrieges feien' nicht burch Bag, fonbern burch Berhängniß zum Rampfe ge-Bas weiterhin über ben forinthischen Rrieg gefagt wird, ift burch und burch verfalfcht, ju Gunften ber Athener? Namentlich wird jede wahrhafte Verbindung Afhens mit ben Barbaren gelängnet, mas ber Rebner wieberum burch bie Autochthonie feines Bolles erflären will 1).

Sinen neuen Fortschritt in vieler hinsicht finden wir beim Is fokrates. Und zwar sind es besonders ber Panegyrikos und ber Areopagitikos, Die hier in Frage kommen.

Der Panegyrttos ift während des alynthischen Kiesges geschrieben, nach der verrätherischen Beseyung der Radmen! durch die Lakedämonier. Er beginnt, wie fast alle Reden des Isotrates, mit einer langen, literarisch = polemischen Ginleistung; mit einem glänzenden Lobe der Redekunst, welche das Alte neu, das Neue alt mache; so daß es aussallend sei, wie

<sup>1)</sup> Wo Platon aus eigener Seele die Geschichte behandelt, wie namentlich in der Republik und den Gesehen, da ist zwar auch die reale Wahrheit mitunter verlett, allein die Behandlung doch eine ganz ans dere, als im Menerenos. Von philosophischer Speculation enthält die von mir sogenannte geistreiche Geschichtsmethode der Rhetoren kaum eine Spur.

man den Albleten. Die doch tief water bem Redner frechen, fo ehrentrolle Preife habe ertheilen können. Auch gegen Solde wird gerifert, welche Prunteben in 3fatrates Manier nicht bober schätzen, als bloß praktischen Gerichtstreben, und von beden weiter Richts, als plane Nüchternheit fordern: vermutlich ein Stich auf Lyfias und beffen Schule (val. Isoer. Pr math. 1.). Dabei charaftenifitt es den Jofrates vortrefflich, daß er die feinen Ausbildner der Redetunft höber ftellt, Die Erfinder. - Die Rede felbft will jur Berfihnung von Sporta und Athen, jur Anertennung Athens wenigstens als Seeherrichering, zur gemeinsamen Befampfung ber Barbam quimuntern 1). Die Begemonie, Diefen unseligen Bantapfd, Athen habe das schon gethan, und folle man fahren laffen. wenn irgend ein Staat auf die Obergewalt Anspruch machen könne, so sei es boch eben Athen. Diefes Thema wird mu ausgeführt; Die Welt foll einfeben, daß Latedamon gar bin Recht barguf habe. Afotrates ift viel arlindlicher und fonte Er fängt, wie gewöhnlich, ab ovo matischer, als Lysias. an, mit der Autochthonie von Athen 3), mit der Schenkung des Rorus und der Mensterien durch Demeter; aber Alles unterflüht mit Vernunftgründen und hifterischen Beweisen. Daß 2. B. ber Kornbau von Athen gelehrt fei, erhellt aus den Epftingefrlichten, die schon von vielen Bellenen alliabrlich nach Athen geschielt werden, und dem Befehle bes Omfels

<sup>1)</sup> Lauter Dinge, welche ber Rebner sein ganzes leben hindurch im Auge gehabt hatte: vgl. ben Anfang bes Panathenaitos, ber in mander Ernsicht als eine ftart vermehrte Ausgabe bes Panegpritos gelten kann. Schabe nur, bas bie panathenaische Rebe, mit ihrer Opposition zwischen Sparta und Athen, turz vor ber Schlacht von Charonea etwas zu spat tommt, und die sichtbare Altersschwäche bes 94jährigen Bersufers einen wehmuthigen Eindruck hinterläßt.

<sup>3)</sup> In einer spatern Rebe fest Isotrates mit ber Autochthonie in Berbindung, das Athen von pelopidischen und labbatibischen Graueltheten verschont geblieben: Panath. 46 sag.

nach von allen geschlät werden fakten. Die Bestegung der Barbaren 1), Die Kolonistrung der Inselie, welche Fokrativin die Mythenzeit verlegt, ist ihm ein varbildliches Analogod der spätern athenischen Hegemonie. Wenn Athen der Zusstuchtsort der verfolgten Herven war, wo sie zu Recht zu stecht zu stecht den sich erboten, so schließt Fokrates daraus, daß sier zuerst Recht und Gesetz gegolten habe. Wie mußte dergleichen die Richterwuth der Athener im nachperikleischen Zeitalter Wichterwuth der Athener im nachperikleischen Zusammenhange, daß Athen auch den Verkehr und Handel erfunden hat. Die beliebte Controverse übrigens, ob dergleichen Erfindungen menschlichen oder göttlichen Ursprungs seien, läst Isfokrates unentschieden!

Mit vieler Intelligenz und ebenso vieler Beredtsamkeit wird nun der Kulturwerth großer Volksversammlungen geschilsdert: nur ist es charakteristisch, daß Isokrates hauptsächlich von ihnen rühmt, die Einen konnten ihre Geschieklichkeit da glänzen lassen, die Andern sich an diesem Spiele ergößen. Deshalb geht er auch sosort zu den Schauspielen über und zu den vielen Fremden, die um ihretwillen nach Athen strömen. Hier werde nicht allein in Stärke und Schnelligkeit, sondern auch in Verstand und Bildung gewetteisert. Athen sei bestänzdig, was Olympia 2c. während der großen Spiele sei. Und mehr noch, der Sitz aller Beredtsamkeit und aller Kulztur. Schüler zu Athen werden die Lehrer der übrigen Welt; Athen hat bewirkt, daß, Hellene zu sein, weniger die Abstanmung, als die Bildung und Humanität bezeichnet 3).

<sup>1)</sup> Die Geschichte von Rabmos, Pelops, Danaos betrachtet Isofrates als Beweis, bag bie Barbaren bamals, bis auf ben troischen Krieg, ben hellenen überlegen waren: Panath. 29 sqq.

<sup>3)</sup> Offenbar eine weitere, wenn auch karrikirte Ausbilbung ber thuthbibeischen Mythenbehanblung. Bgl. Isocr. Helena 16.

<sup>3)</sup> Ob bem Rebner hierbei wohl Thucy d. II, 41.: παίδευσις τῆς Ελλάδος vorgeschwebt hat?

Erft nach biefer Auseinandersetzung ber innern Geschicht aeht Afokrates auf bie Rriege Athens über. Epfias batte bit Geschichten von Abraft und ben Herakliben nur zum Ruhme feiner Stadt im Allgemeinen benutt : Riofrates erweiset but aus, Athen habe schon bamals ein Principat beseffen. geistreich mochte ber Dann fich babei vorkommen! Er wendt maleich, was Lysias nicht gethan batte, die Berakidenge schichte zum Rachtheile bes gegenwärtigen Spartas an 1). The ben, Argos und Latebamon find anger Athen bie brei ber nehmiften Mächte von Griechenland; und alle brei haben bi ben mythischen brei Grofithaten ber Athener ihre Unterordnung unter biefe an den Tag gelegt. Go giebt es auch unter bu Barbaren brei Hamptvöller, Die Perfer, Thratier und Che Alle drei sind von den Athenern besiegt worden: die tben. Thrafier unter Eumolpos, Die Stothen im Bunde mit im Amazonen, die Berfer im mebischen Kriege. Diese Paralle len find wahrhaft gludlich zu nennen 2)! Wie mag fich Is trates aber gefreut haben, daß er, mit Lyfias verglichen, bie Thrafier fo gelehrt bingufügen und die Stothen fo foon mit den Amazonen verbinden konnte! Dag übrigens feine mythe schen Partien nicht Früchte ber Religiofität, fondern bloff Gebankenspiele sind, zeigt et recht deutlich, wo er die Athe ner fo hoch über bie Trojahelben erhebt: hier hatte gang Gnie chenland in zehn Jahren eine affatische Stadt erobett; den hingegen eine Stadt in einer einzigen Schlacht ganz Affen be zwungen (vgl. Isocr. Evagoras 16. 24.). — Mit sicht

<sup>1)</sup> Sanz in ber Beise, bie schon Curipides angegeben. 3m Panathenaitos wirb z. B. gezeigt, bas Menelaos während bes troison Krieges sehr zurückgestanden habe hinter Restor und Agamemnon; und auch bies wendet Isotrates zum Rachtheile bes gegenwärtigen Lakthümnons: 26 sog.

<sup>2)</sup> Roch reicher an bergleichen Parallelen und Gegenfähen ift ber Panathenaifos, besonbers 16 sqq.

chem Vergnugen verweilt er bei ber Schilberung ber marathynifchen Beit; hier fliegt ber Strom feiner Berioben am fconften, aber es find fast nur rednerifche Antoscheblasmata, glanzende Antithefen, Die jeder Beit = und Ortsfarbe ganglich ermangeln. Baufig fogar mit entichiebenen Brethumern gemifcht. In der Geschichte des Berferfrieges machen fich zwei Giattle thumlichkeiten bemerkbar: querft nämlich, bag Sfotrates, aus einem gelehrten Streben nach Bollftanblgteit, es nicht verfchmähet, Die egregie dieta feiner Borganger unverandett herübergunehmen. Dier 3. G. das fcone Wort bes Lufias über die Bellespontebrude und den Atbostanal. tras ben Inhalt betrifft, ein fartes Bervorheben ber Gintracht zwischen Athen und Lakedamon, welcher hauptsächlich bet Sieg zugeschrieben wird. — Die nun folgende Schilderung der athenischen Begemonie ift natürlich an Entstellungen der Wahrheit reich; und in fofern hat es großes Interesse, sie mit ber Athenerrebe im erften Buche bes Thulvbides zu vergleichen 1). Go wird Athen 3. B. gegen ben Borwurf ber Graufamteit wider Stione und Delos bamit verthelbigh gegen abgefallene Unterthanen muffe Jeder bart verfahren. Es wird geradezu behauptet, Athen habe die Infeln ale Bundesgenoffen behandelt, nicht als Unterthanen. Dian fieht, Ifo-Krates weiß die Athener mur durch Lügen rein zu waschen. Dergleichen fand aber bamale ebenfo und aus benfelben Grunden bei der liberalen Partei Glauben, wie heutzutage manche Mappleoniaden in Dentschland. Satten die Athener boch allen ihren Unterthanen bafür ben himmel ber Demofratie eröffnet! Diefe Demokratie wird glänzend herausgeputt: es fei unna= türlich, daß die Bielen den Wenigen gehorchten; daß bie an Bermpaen Mermeren, aber perfonlich Gleichen keinen Antheil

<sup>1)</sup> In ber Rebe vom Frieben, wo es freilich barauf antam, bie eigenen Mitburger bes Isotrates gur Mäßigung gu ftimmen, finben wir ine gang anbere, viel ungunftigere Darftellung ber athenischen Politik.

am Regiment hatten g -bas: ein Theil ber Bürger im Bain: lande felbit bes natürlichen Bürgerrechts entbehrte. find die, welche ben Athenen ihre Hegemonie gum Borwuf machen? Dieg benutet ber Rebner, um eine grelle, aber nicht eben untreue Darkellung der Dreifigherrschaft und der lakte Alm Schluft monischen Reaction überhaupt einzuflechten. nimmt er feinen frühern, über alle Barteitampfe erhabenn Standpunkt wieder ein. Welche Thorheit, ruft er aus: wir vertilgen uns gegenseitig, um fleinen Gewinn, währenb in Barbar fich die Bande reibt; und wenn wir vereint handel ten, fo ware es uns leicht, die gange unermefiliche Bente de Perfecteiches devonzutragen. Dieje glufforderung wird unter ftutt durch eine Darlegung der beillofen Schmache, die bn Großherr in allen Kriegen der letten Bergangenheit bewichn Es wird die undriegerische Weichlichkeit feines Bolles, der Uebermuth und Knechtofinn der Großen, ibre abgöttige Berehrung vor dem Könige, ihre Treulofigkeit gegen Fremd, ibre Weigheit gegen: Frinde, endlich die glänzende Gelegenhat bes Augenblicks, um ; die Ermahnungen bes. Redners zu wo ficheten, in ein helles Bicht gefett.

Im Al reopagitikon (8 ff.) 1) entwirft und ber Rebener ein Gemälde der alten Herrlichkeit von Athen, zur Radsahmung und Wiederherstellung für seine Zeitgenoffen. Bei etwas näherer Betrachtung erkennt man fogleich, daß ihm die Leichenrede des Thukybides zum Muster gedieut hat 2). Aber

Diefe Rebe ift geldrieben mahrend ber blubenben Dacht ben Sheben, nachbem bie Lakebamonier Athens, Bulfe gegen ihre geinde av gelprochen hatten (Cap. 28.).

<sup>2)</sup> Photios (Bibl. Cod. 260.) behauptet zwar, die vielen Urbereinstimmungen zwischen Isotrates Panegyritos und Ahutydides Leichenrebe seien nur zufällig; allein das Berhältnis des Areopagitics zwa Ahutydides hat er nicht bemerkt. Auch möchte schon seine Läugnen der für sprechen, daß andere alte Gelehrte allerdings eine Rachahmung fanden.

Motuated fucht feinen Borglinger zu Abeitroffen ;, nutiff batiet ungemein lehrreich, den Gennbe feiner: Abinoldfuncher nuchte forfcom !). Die Amerdnung bes Stoffes bei Aimtybibestift febr einfach: er fpricht flient von ber Stunibveofuffung bir Albener , ibann von:ificenisSiplegewefen, enblich; ven ber Gale monifchen Bielfeltigfeit nibres Bebend überhaupt : inmmer (mit besonderer: Midflicht auf Staut und Kriege dend Motisches beginnt natürlich mit ber Dethofratio (B. ), 2111 Selba eine Schlenbte Demokratie fcheint ihm beffer, male Differdie. in Ge war freilich an die Bolleharschaft ebenfo igenathengewie Beith antage etwa ein Guizet an die conflitutioneller Berfuffing ? ist Durfte nicht ben leifesten Zweifel an ihre Bortrefflichkelt-flich fiern: (29.): Dabei, aft: es wochft charatteriftig fille Ven bilig fanten nub: fonhiftlichen Ginn: bes Shottutes fraibel at inieisbel ben Latebameniern einentlich eine Denvitrifie, gunftebiet bielle (24.). - Das achte Ranket enthwicht Thattalion 39 Bon ben Ahatfachen aber. :welche fcwn Bhuttbibestetwätet find theile die maberen Details ungegeben; fiedle Wie Reiften entwickelige bie der Siftoriter: bem Befer, Atbeckeftos Rou Dybtu De 8 3.12: fagt: "Unfete: Brofaffung tragt ben Minole Bollie herrichaft , well fie jum Befien nicht ber Midtennet, foctobeit Der Mehmahl: eingerichtetrift:#: :: Affubrute &: !!! Die Athies evriditeten. demals thre Staatsberfaffung alder ich, ihn fi fir gues Dem: Mamon: nach. die gemeintiligigfte innbigibilbefie gierveftei mare, bitt ber That aber fich ben Bethelitgeit Jang antere ge geigt hatteymauch erzogen fierbieben Buiger meiftel mit bis Steip Daß fle :Straffofiglen: für Wilderefchaft, "Sefenvilligkeit iffio Freiheit, Redefrechbeit für Bleichheit; und bie Mikati, alles

<sup>&</sup>quot;) 'Ich erinnere an ben tiebermuth bes Theopompos," wilcher geras vezu fagt, bie früheren Siftbeiler fellen ungleich schlecker, die felle Belle genoffen, fethe als bie bom zweiten Range. Ramenetlich in Belug auf vie Reben; benn biefe Kufft habe seitbem bie größten golltschritt geracht (Theopomp. Fragm. 28. Eysson. Wich).

Mei um'then .: effie Blieffeligfeit hielten : fonbern inben ba Staat folche Menfern verabichente und züchtigte, alle Bamer weifer und beffer" 1). Ehnty bibes führt fort: Bei Beinatrochtabanbein gewiefeine Alle nach ben Gefeten bas gleiche Recht; in Bezug aber auf bie Staatbamter wird Ichn nach dem guten Rufe, welchen er in frgend etwas erworde bat : micht wach einer Rangabstufung, fondern nach seiner lind auch tein Armer, Andtiafeit ausgezeichnet. Staate Rugen fringen tann, wird burch die Umscheinbathit isiner duffern Roge bavon abgehalten." Riotrates ami bert bing igu felgender Diatribe : "Was aber bamals für bes hamptfächlichften Mittel zu einer glücklichen Staatsverfaffung soll bour, bag, man von den zwei verschiedenen Arten ba Weichheit, muncher Allen danelbe zu errheilen. oder Jeden daß Begiemende, die beffere andzuwählen verftand. Gleicheitz. maible Guten und bie. Schlechten gleichfteben, wo word, mon a 1: alf . Aligereche; man ang aber bie andere bor, welche Leben mach Bachienst abet und ftraft; und mit ihr wie wolter man ben Strat, wirdem man bie Lemter nicht min Wie wolonisty ifmident, die Besten und Geschickteften zu seinen Geschäft benannabler. So; woffte man alsbann, würden and ide andern Staatsbeamten werdens i Diese Methode hill wen felbsteffer demokratischer, sale bie burch's Love. beim Boofe enticheitet ber Bufall, und häufig temmen felbi Anhanger, den: Digarchie an das Staatsruder: wählt man and bie Paglighen, fo fteht es bem Bolle immer frei, it eifrigfice Frenende der bestehenden Berfaffung zu muthlen." c. Ein Plagiator ift natürlich immer bemührt; burd Ber

anberung ber Worte, Umfellung im Gingelnen, Weitere Wasführung u. f. wi. feine Gebandenarmuth zu versteden. --- Was der abgebantte Offizier Thutpbibes Rap. 39.7 vom Reiegeiss fen beibringt; batt ber gelehrte Professor Portrates fic nicht ber Mühe werth. Thuced. 40. übernbit Berbindung bes Des fentlichen und Banblichen erweitertiet zu einer Chmaktreifif der ehemaligen Alemterverwaltung (9.). So wie ihn abet Thutobides im Stiche läßt, fo verschwindet gleich ber biftorifebe Boben unter feinen Bligen. Er raffemirt in's Blate hinein, indem er blog das Thema, damals fei es beffer ges tvefen, varifet. Dber gar fechlersmacht : 4. 20. baff fich bie mals. weil man die Memternobne Gigennut verfeben nut fie mehr ale eine Laft, beim ale einen Bortbeil betrachtet . Rel ner recht bagu batte bergeben wollen (bgl. Idem Punath. 58.). Um der fustematischen Bollständigkeit willen fingt Sfotrates bem Ravitel von ber Berfaffung noch bie Lehre won ber Bers antwortlichkeit ber Beamten bingu, fart loealifirt natittich (9.). - Bom Stagte foft et alebann gu bem fonftigen Be ben ber Athener über, nerft zu ihrten Borbaltuiffe mis ben Shitern . bannign ihrem Lockalliniffe unter einander ; enblich gu ihrer Geziehungeweifet in Die Melligion hatte Abuttebeet gang meenvähnt gelaffen. Dochftens gebente er belitiging bet Dufer und Rampfipiele (38.); 'lindeff' nur in fofeen, die fie ben Bürgern zur Erholung bienen. Bfotentes lebt: Involmet frommern Beit. : Das: difte :Rapitel: hanbeit nueffchlieffifit bois Religionsfachen: daß die alten Athener, nicht etwa, wenn es ihnen einfiel, dreihundert Rinder zugleich geopfert, und ein anderes Mal bas Dufer gang verfaunt hatten, fonbern bag fie fromm und regelmäßig ihrer Pflicht eingebent waren. Uebrigens geht bei Diefer Gelegenheit bas rhetorifche Rog bem Ifofrates werigstens infofern burch . als er anführt ja wie für das Alterihient datatterifisch, daß damals Lund Beffelle, und Korn barauf gewachlot ware, 200 er und weiter, gif Commicutar Der legten Dalite pon Thucyd 38, über Die Gins

tradit iber Memen: tenb: Blaiden fagt ; : finb: offenber flanter Mit toldediaamate, gum Sheil; um bollswirthschaftliche Iben anunbrirra engare Det Armen follen ficht ebenfo febr für ben Be All der Melden, intereffict haben ; wein für ihren einemen ; und den Reichen foll es perintifich immingenehm pewefen fein , ben nevination Bürger in Armuth igu feben. Etwas laienhaft Mingti. i. wenn bie ehemels pieduigere Landrente: einene größen Wahlwollen ber Sutbefiber augefchrieben wird (12.). Aim eigen Minklichsten und besten, zeigt sich Sfokraties im bem , was n über- dies Enlehung: den Jugend: fagt. Dieß. war :fein Kad: aber beit. Friegerischen namb, philitischen Gelft bas Ehufbbide Mermiffen inder auch,ihier. ? Weiner gange Schilbeming fteht noch in seinem andern Gegenfahrendit Abukublbes : während der leh tern. die paristelichen Beiten jandmales hat Holenten im der Be viede des Solon: und wirdenin: ibel Riefflhenent Die Blutte feines Ballos entbaltit). ... Cheufa; ift te rungemein charattet Militigin daß Ifotates alle, Mefarmi vone einer frengem: Aufficht den Hendende newartetginabite Aufficht balt Er fürt den Haupt gentubishes, funborn Bliefeft un Benn , bed i Stone: Aberull im Kaufer berrweilissem illentiviellung benrubbigenn Meteinen ber Bangener ber Mantille, anthoution, Geneinden Berbeite, ine wer anieln Berrain, abgewindebieffe immier wölliger beberricht: In pflegt, mate inflbefondereigindo bie Sittei giegartet, nome einer innernierbern Abstigteit ber Bolizeinend Bofetgebung Hulfe 14 (forhillis). In columnishing sepublin Columnae Jenes 2). in a fibrat bait bie alten Richerer, biebt enna, neum en

nie finn Panath. 59. beißt es fogar, die gute alte Rerfassung babe micht Weitiglet als thulend Sable ble auf Beifftratos fortgebauert.

Den Unterschied zwischen Lysins und Louglasser, was ihr Perfontiditeit vertifft; tann ich ihler freitlich nicht ausfahren. Ince an Thur an The beiden Mehrer, mehr, als ihre Milten, hie im, Amseum, Copiesimum feben. Lysias bat einen turzen, biden hales haar und Bart fart, hatt und turz gettaufett; eine habichinges, alle Linfantite des Profits und turz gettaufett; eine habichinges, alle Linfantite des Profits und turz gettaufett, eine habichinges, alle Linfantite des Profits und turz gettaufett, eine habichinges, alle Linfantite des Profits und turz gettaufett,

Wie sich and der programfissenden Mehrenhehandlung hat bent Leicheurednern die Geschichtsnahole das Cocharachung hat widelumusje, habe ich oben ennöhmt das Cocharachung ihre einstetige, leidenschaftliche, tendenzgemäßer Schilderung ihre kindsetudes seiten zum Theoponyos und Sphoros Ind die Schiller das Isobrates. Die passgyrische Sechichten einste sinder ich wastirisch die Lebensbeschreibung ganz befanders Wispertschie siner aus ist neben Aenophon's Agefilaas das enste Beispiel einer Viognophie, und wohl zu beachten, das sie wie Beispiel einer Biognophie, und wohl zu beachten, das sie wie Kantonegen eine Wildsühe errichtete. Dieß war, wanger Sampodiss und Liristogeitan, meines Wissens näch keinem Feldherman das Striftogeitan, meines Wissens näch keinem Feldherman das Staatsmanne geschehen.

Ich füge noch einige Worte hinzu über ben Epita = phio 8 des Demosthenes. Auch hier im Anfange der Rede übertriebenes Lob, als ob den Gefallenen keine Beredtfamkeit gleichkomme. Der Schriftsteller hat seine Vorgänger fark benutzt: bei Gelegenheit der Au-

eini Michael y ar a feith o

a notice of the control of the control of the time of

nath unten bildens; ber ganze Kopf etwas vorwarts gevogen. Ittalites bagegan erschelnt: mit bunnerem und langerem halfe; alles hade wett der und großlodiger; alle Einschnitte bes Prosig, misber; die, Rose, pop rabe und spisz großes, begeistert nach oben schauenbes Auge. Man erz kennt auf ben ersten Blick bort ben praktischen Abvocaten, ben beftigen Unkläger; ben Gelbmann, ben Metöken; hier beit Bocenten, beit nich ben, rubrenben Bertheibigen, ben mobiwollenben, warmat, theovetischen Baterlandsfreund. Der leibenschaftliche has, bes Lysias geht aus allen seinen Anklagen hervor; mahrend Isokrates seinen Clienten mehr als bemitteibenswerth barkett, schilbert Lysias ben Gegner als haffenswürdig.

mitteibenswerth barftett, schilbert Enfias ben Gegner als haffenswurdig.

1) Der Buffris bes Isotrates lieft sich gang so, als wenn er von Ephords mate. Dier wird gerabezu gelehrt, bas man bie pateren Gintichtungen Argystene auf ben Busiris die urhiber bestehen inaffe.

dochthomie Begegnen wir bem platentifchen Beweise aus ben Stabelmifchieder ber Pfelichte: in Attila. Gelbft bas Bib wie der Menter und Ammte ift aus dem Menerenos ba-Abergenomingen (p. 1390.). Dan Fotontes entlehnt Dems Abenes feine Beigleichung ber Berferkriege mit bem troifdin Die gange Borgeit ift hier auf ben enga Raum einer Einseitung gufammengebrängt; freng nach rhete: tiftheit Regeln. Der Berfaffer betrachtet bie Mythemperiade nicht eben ale ungewiffer; er fagt nur, bie fpateren Greigniffe fein nicht werden ben ben Boeten noch nicht fo verherrlicht worden (p. 1391.) Alfo wieber gang, wie Platon. Für ben Anlag ber Ret We as fehr passend, wenn er hervorhebt, daß die Athener auch in mythifther Beit immer nur Defenftoltiege geführt haben. - 280 er auf die Gefallenen felbst übergeht, da spricht er allerdings mit himreißender Schönheit; fo g. B. wer im Rampf flerbe, ber werde nicht besiegt. Auch mit Wehmuth über Die Lage bes Baterlandes, indem die Ginen die Gefahr vertennten, bie Andern falsch waren (p. 1394.). Aber Alles ift boch viel allgemeiner, als bei Thutobides, konnte ebenfo gut bei jeber andern Nieberlage von ben Gefallenen ausgefagt. werben. Denn ber Umftand, bag bie Schlacht von Charona eine Rieberlage war, farbt bie Rebe allerdings gang eigen-Eine fart rhetorische Bumuthung an ben bom scheint es gewesen zu fein, daß Philippos mit Athen Frieden meichtoffen habe, weil er eingesehen, bag die Entscheidung von Charonea nur bem Gluck zu verbanten, und eine zweite Brobe für ihn felbst zu fürchten fei (p. 1395.). Tob ber Belben, meint Demosthenes, fei ber Staat geworben, wie die West, wenn ihr das Licht genommen ware. erinnert einigermagen an ben wahren Spitaphios bes Perifles. - In Oligarchien werbe ber Burger nur burch Furcht und Behotfam, in Demofratien aber burch Chrgeffift in den Rampf getrieben (p. 1396.). Um feinen Gegenffand etwas

neu zu behandeln, bringt der Redner die mythische Partie worn nur kurz an; am Ende aber sagt er, seder Gefallene sei auch durch die Specialmythen seines Stammes begeistet: so die Erechthiden durch das Opfer des Erechtheus u. s. w. (p. 1397 sqq.). Der Schluß wiederum ist ganz stereotyp: die Gefallenen werden selig gepriesen, die Hinterbliebenen geströstet; zulest soll Jeder nach Hause gehen.

Ueber Zeitalter, Berfasser und Gelegenheit der angeblich genophontischen Schrift vom Staate der Athener 1).

Aug. Fuchs Quaestiones de libris Xenophonteis de republica Lacedaemoniorum et de republica Atheniensium. Lips. 1838. 107 Seiten in 8.

Die vorliegende Schrift ift freilich weber gang neu, noch an Umfang ober Inhalt gerade porzugeweise bedeutenb. ich ihre Anzeige gleichwohl übernommen habe, so war es bit Bichtigkeit bes Gegenstandes, Die mich bestimmte. belt fich hier zunächst um die angeblich renophontischt Schrift bom Staate ber Athener, eine ber angiebend ften und geiftvollften Reliquien bes gangen Alterthums; eine Schrift zugleich, beren Bwed und Verfasser in tiefes Dunkel gehüllt, von den wunderbarften Rritifen bin und ber gezogen find, und die eben befihalb für bas Gesammtgebiet ber phile: logischen Wissenschaft ihre befruchtende Kraft noch gar wenig bat äußern können. Unfere Bhilologen haben bas Buch nicht recht anzufaffen gewußt. Bielleicht gelingt es mir, jenes Duntel mittelft neuer Grunde aufzuklaren; vielleicht auch, was mir noch mehr am Bergen liegt, ju ber eigentlichen Be nutung biefer merkwürdigen Schrift ben Weg zu zeigen.

<sup>1)</sup> Diefer Auffat ift in AS 42 ff. ber Göttingifchen gelehrten Ingelegen pon 1841 als Recension erschienen.

Die gegenwättigen Lagenbeneficitikowerferaft folgenber iniben ben Miten füllet growe Diogenes ,amfeter Schrift als ermansbonn tifch an; aber er Test hinnen wonn auch in zweidentigen Wors ten, daß Demetrios von Magnefia an ber Atchtheit gezweifelt Ich glaube, biefe beiden Ancieritäten wiegen eingnber auf: die eine ift gerade fo leicht, wie die anderen Cogle Dion. Hal. Tom. II. p. 112. Sylla). 2Bas die Reneum betrifft. fo nahm werft Weiste an vielen Gigenthumlichkaiten unfer Buches Anftoff, ohne jedoch itgendwie beffen Authentie ju bes zweifeln. Deiter ging ber ehrwirdige Schnedber: Ge fprach es dem Aenophon gerodezu ab, bbruehmlich and durz nologischen Grunden, welche Die Abfaffung jedenfalls über Die Schlacht im Bellespont, mahrscheinlich fogar fiber St. 88, 4. hinaufrudten. Die Schneider'ichen Grunde find nachmals von Bodh in der Staatshaushaltung (Th. I. G. 343 ff.) widerlegt worden; boch gefteht Boch felbft ein, bag bie Sache damit keinesweges erledigt ift. Er will nur zeigen, baf es ftarkerer Argumente bedarf, als ber Schneiber'schen (Th. I. Höchst wunderlich ist die Meinung von S. 48 fg.). Bernhardy (Sput. G. 10.), welcher die Abfaffung in's makedonische Zeitalter fett. Es heißt nämlich in II, 8., bie Sprache ber Athener fei burch ihren Weltverkehr mit allen Dialekten, hellenischen wie barbarischen, vermischt worden. In früherer Beit mun , meint Bernhardn mahricheinlich, habe man Derartiges von ben Attifern boch nicht behaup-Bon. ben attischen Matrosen, glaube ich, ten kommen. --und handelsleuten boch vielleicht, und der Berfaffer redet teis nedweges von Schriftstellern. Fuchs endlich ich führe nur das Wichtigste an - fest gegen Schneiber ohne Weiteres die Bock'iche Widerlegung voraus. entscheidet fich aledann aus inneren Gründen für einen renophontischen Ursprung. Aber wie schwach find biese Gründe! Er muß natürlich zu den nuzweiselhaften Werken des Kenoohon Parallelftellen daraus herbeiziehen. Aber biefe BarallelMellen erethalien gam im Allgemeinen itne Bernebung ber bie naufichen Bolleversammlung, Grimm über bie Unterbrudung ber Dystmaten, über ben Ungeharfam bes Demos gegen alle Dirialeit, über bie Bronefifucht und Beftechlichkeit ber Richter, Burg, lauter Dinge, Die freilich einen Dligarchen, ber nachverieleischen Boit, verrathen, woraus man aber eben fo gut auf Maton ober Andotibes foliegen tomate. H wollte felbft im Rotrates völlig ebenfo viele Analogien fin Serade Zenophon ift fo leicht wieder zu ertennen: ba einfache Iteentreis, in dem er fich immer bewegt, seine bochft eigenthümlichen Anfichten liber Kindererziehung, Bollswith ichaft, Reiegofunft treten allenthalben fo unverhüllt wieder auf. Und von bergleichen Ibeen teine Spur in unferm Bucht. Daß bier übeigens die Metoten eine andere Rolle frielen, als in der Schrift nepl nopor, will ich nicht urgiren. diese Prinanzwiffenschaft des Tenophon felbst nicht ganz zweift Desto bedeutender ist eine andere Verschiedenheit: bas Urtheil nämlich, welches in der Republik über die Friedlichkeit ber Landbesiger gefällt wird (II, 14.), fieht in birectem Wie beripruche mit einer Grundansicht bes Aenophon, ber Landban und Kriegstugend immer zusammen glaubt. Bergl. u. A. Occonom. VI, 6 ff.

Daß die Republik nicht von Xenophon herrühren könne, dafür nur Einen, bisher noch nirgends urgirten, aber, wie ich hoffe, unwiderleglichen Beweisgrund. Im Anfange des zweiten Kapitels redet der Verfasser von der Kriegsmacht der Athener. Ihre Landtruppen freilich seien nur schwach, aber das schade nichts, sei ihre Seemacht doch um so viel stärker. Und eine Seemacht habe mancherlei Borzüge. Unter andern kann die Flotte, so weit von der Seimath sie irgend will, den Feind angreisen; "einem Landheere aber is es umwöglich, viele Tagereisen von Haus zu marschiren. Denn die Märsche sind langsam, und Lebensmittel auf Lange Zeit mitzunehmen, ist bei einem Landzuge nicht möglich. Und wer

gu Lande gicht, muß durch Freundes Land giegen, wher word her tampfen und flegen" u. f. w. (II, 15. vgl. Thuope: I. 80. IV, 78.). Und bas hatte Aenophon gefthrieben & berfeibe Mann, ber mit Ryros bis nach Runara vorgebruigen ibar; der seine Zehntausend vom Herzen Affiens her biren die unter kannteften Länder, Die feindfeligften und treulofeften Borbie renvöller gludlich nach Saufe geführt; ber ben Agefilans auf feinen tuhnen Gilmarichen vom Bellespont bis nach Reronea begleitet hatte? Rimmermehr. Ich gehe noch weiter. Das kann überhaupt nicht geschrieben fein vor bem nakedonifden Buge bes Brafibas. Seit dem Perfertriege, bas ift unläute bar, geht die Entscheidung aller politischen Banbel auf bent Meere vor fich. Aller Rampf brebet fich um bie Infeln und Sparta bleibt guritd', weit es Rüften bes ägeischen Meeres. Diefem Zeitgeifte nicht hulbigen tann. Da fpielt ber Landfrieg benn allerdings eine untergeordnete Rolle. Die vernngleichte Expedition der Lakedamonier gegen Naupaktos, whie in's Sahr 426 fällt, mag unferm Berfaffer junachft bor ber Grele Reben (val. Thuc. III, 100 ff.). Roch ber veloponneffiche Rrieg wird durch eine Seefchlacht entschieden. Aber unmittefbar nache her wendet fich das Berhältniff. Bon dem Frieden bes Infandros an bis tief in die matebonifche Beit herein beriten alle großen Erfolge auf ber Landmacht. Dem fatbischen Gee fiege folgt der Frieden des Antalkidas: nicht bei Maros; finns bern bei Leuftra wird die Landmacht Lakebamons gebrothen; Und icon burch Brafibas Unternehmung, ich wiederhole es; waren fene Worte unfere Pfeudo-Xenophon zu Schanden gerwerben.

Ich gehe zur Bekämpfung ber Boch foon Grunde über: ein Unterfangen, wozu der vortreffliche Mann ja felbft eemunterblicht.

A. Unsere Schrift spricht von der Seeherrschuft. der Athener, als etwas noch Vorhandenem, völlig Unbestrittenem. Der lettere Umstand aber wurde schon durch die Riederlage in Sicilien aufgehoben; die ganze Seeherrschaft endlich durch Lysfandros Siege umgestürzt. Die Abfassung folglich muß früher

fein, ale 413, jedenfalls früher, ale 405. - So hatte arditenthale fcon J. G. Schneiber argumentirt (wil ent Manfo Sparta Ab. 2. S. 496.). Hiergegen erimert Buch, die Seeherrschaft ber Athener sei burch ben knibifchen, nachmals ben napischen Sieg von Reuem befestigt worder. Men bandelt aber die Republit von der athenischen Bundes herrichaft, mit Ginfolug fogar bes Gerichtsbannes über die Bundesgenoffen (I, 16 ff.). Da meint benn Bodh, vielleicht sei auch der Gerichtsbann damals wieder eingeführt worden. Allein ich zweifle sehr an diesem vielleicht; zweist . febr , daß die kummerliche Rachblüthe der athenischen Bundelberrichaft semals wieder zu bem Meufferften - benen bas ift ber Gerichtsbaun - habe führen tonnen. Zwischen ber fnib iden Schlacht und bem Freieben bes Antalkibas gerwiß nicht: bas beweift die Friedensrede des Andotides (p. 138, Bekk.). Hiernach hatten bie Athener Lemnos, Imbros und Styms bamals icon wieder gewonnen; von der Cherfonnes bingegen, von den Apoilien, den eyarquara und goea (Grundbefit mid Leibkapitalien im Auslande) fagt Andofibes, fie konnten bief nur mit Bulfe bes Großberen und ber übrigen Bundesgenof fent erlangen, Die aber wollten es nicht. Rotrates fchreibt fo gar die Geeherrschaft nach ber Schlacht bei Knidos nicht der Athenern, fombern bem Großberen zu ; ber Großherr habe Rothen erobert (Paneg. p. 80. Tauchn. Die platäische Rebe Rap. 17. fpricht nicht bagegen). Auch von ten Chiern ertemt a an, daß fie durch ihren Butritt jeder von beiden Barteien beliebig batten bas llebergewicht verschaffen tonnen (Pance. p. 85.). Da wird an Gerichtsbann fcwerlich ju benten fein. Bielleicht aber im Laufe bes narischen Rrieges? zeugt ber Banathenaitos bes Jofrates. Det gópoi. uplweig erwähnt biefe Rebe nur in ber eigentlichen Begemonie zeit, wo auch die Melier und Stionaer vortommen (c. 22). Bei bem applogetischen Bwede ber Rebe hatte aber Motrates viel leichter in der frühern Zeit etwas den Athenern Rachtheis

liges verfthweigen konnen, ale in der füngfter, allhemein moch erinnerlichen. Andere Uebelthaten werben aus der letten Beriode gemig angeführt (38.). Phich ift es nicht obste Bebens tung, daß die Bundestribute in ber Republik immer noch gogor beigen, nicht overäseig, wie es bie Milbe ber spätern Diplomatie verlangte (Areop. 1. Harpoer. p. 279.). Wiedereinführung ber Klernchien ift zwar aus Diebor bekannt (vgl. Aesch. in Timarch. 23.). Aber Klernchien find leiche ter ju tragen, als Berichtsbann. Wie, wenn ju jenen bar male nur bie confiscirten Guter einzelner Berbrecher innien gebraucht worden !)? - Es ist Jammerichade, bag fich bie Beit von Rofrates äginetischer Rebe nicht genan befimmen läft. Die se Rebe ift ungweifelhaft, und zwar in einem be beutenden Prozesse, nicht zu Athen gehalten. Ga wich bie Eroberung von Baros darin erwähnt (9), möglicherweist dies felbe, die in Blaton's Menerenog vorkommt (Vol. IV. p. 197; Taucha.). Alfo jedenfalls nach ber Inibifchen Seefchlacht, wiels leicht fogar nach der narischen. Ich bemerke noch, daß unfer Bfeudo = Xenophon bas Auffommen einer andern Seemacht ges cabezu scheint für unmöglich zu halten (II, 11 ff.). Gin ftars ler Beweis für bie frühere Begemonie!

B. Die Republik sagt ferner (II, 18.): "In der Kosnödie geben die Athener nicht zu, daß der Demos versportet verde; idla di kelesovore, et rig reva podderaet n. r. d. In Aristophanes Rittern, wie bekannt, erscheint der Demos als Berson auf der Bühne. Schneider hatte hieraus geschlossen, auß umser Buch vor Dl. 88, 4. musse geschrieben sein. Ich üge hinzu, daß der Verfasser, selbst ein Athener, seiner zanzen antidemokratischen Richtung nach, die Ritteradurchaus nit Vergnügen sehen mußte, um so weniger folglich ignoriren drunte. — Hiergegen erinnert nun Böch, daß schon die Ucharner, sa die Babylonier des Aristophanes (Ach. 562).

<sup>1)</sup> Die Stelle Iso cr. De pace 11. kann für und gegen Bodh jebeutet werben. Wer find die dort erwähnten oberdeot?

eum sehol.) ben Staat' fomobirt batten. Allein von Staate spricht ja die Republik gar nicht, sondern von De Man wird fich die politische Freiheit ber alten Komimof. bie am lebendigften vergegenwärtigen, wenn man fie ta bentigen Journalistif vergleicht. ift di Da mas himmelweit Berichiebenes, ben gangen Staat greifen, und ben Souveran felbft, unverhullt, in eigenn Berson auf's Theater zu bringen. Die Erscheinung bes De mos in den Rittern mußte unerhörtes Auffehen machen Rannte ber Berfaffer bie Ritter, fo burfte er nimmermehr so schreiben, ohne als Lügner offenbar zu werden. bas wenige Bofitive, bas uns von ber Geschichte ber attifchen Theatercenfur aufbewahrt worden, flimmt vortrefflich mit jene Reitangabe überein. Im Jahre 440 wurde unter Morgebites bie Berspottung bestimmter Personen abgeschafft: zwei Jahre fbater feboch von Reuem gestattet (Schol. Ach. 67.). erfalgte bas Gefet bes reichen Rallias, ror apyoren un quvegeng nougedein (Schol. Nub. 31.). Bahrend bes fpratz fichen Relbzuges wird ein Berbot erwähnt, un zommen, oug enedunous (Schol. Av. 1298: von Dropfen befamt lich auf die Verbannung des Alkibiades bezogen). bas beruhmte Gefet bes Antimachos. Also swiften 438 und 424 völlige Freiheit ber Personalangriffe, wie fie unsere Republik voraussetzt. Und in diefe Zeit gerade verlege ich bie Abfaffung. - Ein bestimmtes Berbot, ben Demos zu ber böhnen, finde ich zwar nirgends erwähnt. Aber auch die Re publit fpricht nicht bavon : oun edor, heißt es bloß. Muá . in der Alietei giebt es schwerlich ein positives Geset. melder 'die Berspottung bes Pabischab untersagte.

C. Die höchst eigenthümliche Schilderung, welche unfer Republik von der militärischen Lage der Athener entwirft, tann durchaus nur auf die Zeiten vor der Mitte der peloponnesischen Krieges passen. Die Athener, Herren zur See, überall mit ihrer Flotte die Kusten der Feinde beumruht

gend. Am fifilimmften das wo fie ein: fefted Raps ober eine nachgreie Licaende Infelals Polimente beneitentonnen (Plato Da lengelly) p. 706. ). Sie felbft hingegen in ihrer Bauptflade unmagelifber. Das Landgebiet frailich mit seinen aristofratischen Interessen bledet der Invafignen: feindlicher Geere, Unfigestellt ; aber ibre habe tone nen fie leicht auf Inseln himüberflüchten (vergl. I huerd, Ika 14.). Bollendet murbe biefe Kriegomanier felu, wenn Attifa felbft eine Jusel mare (II, 1 ff. 11 ff.), Schon Delhpfte war es aufgefallen, bag bie bier gefchilberten Buffanbe; mit dem Anfange des peloponnesischen Krieges vollkommen übereins Rimmten (Kenophon S. 144.). Die erfte, Perillen bes Thm Evdides läuft beinahe wörtlich parallel, Both tann que Michts weiter bagegen einwenden, als die Möglichleit eines blofien Ruckerinnerung. Allein unfer Berfaffer zeigt fich burche weg als einen genial praktischen Ropf; ein solches Zurustwäte men in die Vergangenheit ift bei ihm geradezu undentharnient

D. Gin Paar Regativhemeife werden jau, demfelben Mefultate führen. Bu III, 12 fg. wird die Gefahr erörtent welche bem athenischen Staate von Seiten ber Atimen brobe. Batte ber Verfaffer nach ber Anarchie gefdrieben er murbe ficherlich erwähnt haben, bag mahrend ber Belggerung guf Patrofleides Vorschlag alle Chrlosen ppieder schrich wurden (Andoe. de myst. p. 105. Bekker. Xenpphy Helli II, 2 6.). - Un einer andern Stelle heißt es, menn man bie Ebeln wolle in den Rath aufnehmen, fo werbe gar balb bir Bolksherrschaft gestürzt werden (I, 6 ff.). Die Revolution pon 41k bot bier bas paffenbfte Beifpiel bar. . Ihre Nichters mahnung scheint baber auf eine frühere Abfassung bes Buches bingubeuten: -Endlich würde es der Berfaffer bei feinem grimmigen Demagogenhaffe schwerlich unbenutt laffen, daß Die Bolferedner gleich nach Rleon's Tode größtentheils Ausläuber waren. Diefer Umftand muß ihm alfo ber Beit nach unugunglich gewesen fein.

R. Es find fchlieflich noch einige Ginwendungen zu be-

Doff in Athen die Staven fo auffellend mide behaubelt werben mußten , erklätt ber Berfaffer als eine Bir fung ber Demokratie. Weil ber gemeine Bürger außerlich bem Gelaven nahe fleht, fo taun er Diffhandlungen befieben nicht geen feben (I, 10 ff.). 2Bie., fragt nun Boch, folk chi gleichzeitiger Schriftsteller ben wahren Grund biefes Beit bes fcon verzeffen haben? Der Scholinft nämlich zu im Wolfen V. 7. mahlt ime, well die Stlaven bamale fo ban Me zu ben Latebamoniern befertirt maren, habe mem verboten, fie mit Schlägen ju mighandeln. - Dier icheint ber awft Gelehrte burch feine Gelehrfamteit felbft irre geführt zu mer ben. Jenes Berbot mag wirklich erlaffen fenn: Mitt ben tiefer liegenden Grund an. Reder Stoge nämlich, weint er feine wirthschaftlich und politifch höchsten Skilloidlingostusen erreicht hat, sucht den Stlavenstand in emanespiren. Bei ben neueren Bollern ift bieg Beftreben wirt fich burchgebrungen. Bei ben Athenern hat es wenigstens bie Lagte ber Staven wefentlich gemilbert; in Latebamon bie Relegsbienfle ber Deloten eingeführt und ihre Freilaffungen Baufiger gemacht, wenn auch Baufanias Berfuch, auf Die De leten gefifitt, eine Torannel zu gründen, schmählich mißlingm Gelbst in Rom nimmt bie Bahl und Bedentung ber Freigelaffenen mit bem Steigen ber Demofratie fortmagent gu; et weeben Rangftufen ber Stlaverei erfchaffen, Die an fic schon eine bedeutende Erleichterung voraussehen; werden Benlien geffattet ze. (vgl. Demosth. Phil. 3, p. 111. stot. Polit. V, 11. und VI, 4.). Auch fanden bie athe nischen Staven schon lange vor dem veloponnesischen Rigg einen Bufluchtvort in Megara (Thueyd. I, 139.).

Es ift ferner die Klage des Folvates bekannt, daß am den Kriegs schiff en seiner Zeit Bürger das Ruder, Fremdinge die Waffen führten: in früherer Zeit sei der umgekent Fall gewesen (De pace 16.). Doch waren schon im pelopon nesischen Kriege die Anderer der Paralos ohne Ausnahm

Freie (Thucyd. VIII, 73.). Run folliaber unsue Impiblit, nach ber Meinung von Fuchs, die Biltger felbst inte Ruderer schilden (1, 19 ff.). Bei näherer Wesichtigung indessen sagt die Stelle welter nichts, als daß die Athense mitd ihre o'x éxac auf ihren vielen Secvoisen den Secdinist aus nen. Durch die Ersahrung werden sie alsdann gute Sandermanner; oi de voldo ékaniver erdewg okol ve n. r. d. die hauptsächlich nicht gezwungen, wenn man daß Resiert hauptsächlich auf die oixerar, das Erstere auf die Arhense selbst bezieht. — Ich siege noch hinzu, daß bei unserem Autquilles. (I.) die Trierarchen im Voraus ernannt werden. Dieß ist äber ime Einrichtung der ältern Periode, unter Themistoties (Polyneus. Str. I, 30, 5) und Peristes (Thucyd. II, 240), welche wenigstens zur Zeit von Demosthenes erster Philippikk nicht mehr existite.

Gleich im Anfange heißt es von den Athenern: ellagebe se. the dyponourier. Ruchs bentet bieß fo, als wenterbin Athenem zwifchen mehreren Berfaffungeformen die Babt wot gelegen hatte, und erinnert barauf an die Restuuration biech Thrafpbulus. Ich tann herrn F. noch weitere Gillfemitiel anbieten. Er hatte 3. B. Dion. de Lysia aufuhren Bonnen, wonach Luffas feine Rebe jur Aufrechthaltung ber attetti Berfaffung für einen hochgeftellten Mann anbarbeitete, als Bhotmiffos, and Giner von ben Beirdensmännem, im Auftrage ber Bakebamonier vorfchlug, nur ben Landbefigern Untiell im Regimente zu geben. Allein liegt bas in eilbortei? ... Da ibrite man boch eher algelofar = fich nehmen überfebeit, und damit auf das ben Ariftokraten Abgedrungens ber mibent den Demofratie beziehen. - Ruchs ift genothigt .... weil 208 Buch doch einmal von Kenophon foll verfaßt fein, fest in pie Reiten nach ber Schlacht bei Naros zu versetzen. Er omofichlt bier bas Jahr 371. Begmegen? 23cil es II, 17. beifit, bemokratische Staaten feien von Ratur geneigter, ben Berträgen und Bundniffen untren zu werben. Remenhon foll

delibit inte den interdimenischen Aberting wort 374 gedenht Haben, der bekanntlich fast unmittelber nachhere von Lipenschen wieder gebrochen wurde (Xen. Hell. VI, 2, 2). Liber wie ungeschielt vermuthet! Wer aus innern Gründen das Alter eines Buches bestimmen will, der sollte doch von Allem das Volks und Zeitcharatteristische von dem erwig Wiederlehrenden zu unterscheiden wissen. Unzählige Vertragskabet sind den griechtschen Demokratien Schuld zu geben. Soll der Abersafter durchaus an einen bestimmten Fall gedacht haben, so würde sich die Treulosisselt von Sphakteria im J. 125 gewiß besonders dazu eignen. Diese leiztere ging wirlich von Bulke aus, die suchrische dagegen vom Timotheos. Under den Amotheos hat man immer mit Recht als einen halben Artscheraten betrachtet.

Es ift hiernach, wie ich glaube, ziemlich evident, daß unsere Schrift nicht junger febn könne, als Dl. 88, 4. Aber alter wielleicht? hierüber finden fich nur drei Beugniffe. den wirksamsten Angriffsmitteln der Athener wird die Boje bung eines Borgebirges ober einer Infel an ber feindliden Rufte gerochnet (II, 13.). Hier beuft ein Reber mobl me michft an Ruthera, an Polos und Sphakteria. Diefi ift obne Bweifel der wichtigfte Fall, in welchem jene Kriegsmanier ge braucht wurde. Rach ber Mitte bes peloponnefischen Krieges mar ihre Beit, auch schon vorüber (vgl. Thue yd. VII, 26. Dbm G. 478.). Run tann ich aber aus meinen früheren Borfchungen über die Geschichtsmethode: des Thulodides mit gientlichen Bestimmtheit verfichern, daß vor bem exften Sabn den inelopormefifchen Rriegen . beine folde Infelbefehung überhamt wongetommen ift. Thutphides halt in feiner Ginleitung mit ber außerften Strenge ben Grundfat feft, von einer jeben waltischen Richtung, die im Kriege felbik von Bedeutung wird jedas exfte Huftommen: bemerklich zu machen. hefte Jufelhefetjung jener Art tommt aber II, 32. vor. rinem andern Schriftsteller aus bem blogen Stillschweigen fo

viel ableiten zu wallen, würde bebenklich fein. Bei dem unsendlich künstlichen und berechnanden Thukydiden, aber thue ich es ohne Bedenken. Hiemach, würder die Rapublik späten sie als 430. —— Sie ist aber auch später als 427. Denn Wkommen darin Expeditionen der Athenser vor nach Lydien, Apppros, Negypten, Pontes, Etalien, den Pelsponnes und Sie eilien (II, 9.). Der erste siellische Zug aber fällt inle Jahr 427.

In III, 5. wird unter ben Gefchaften ber Boltoverfammlung auch die alle vier Jahre wiebertehrende Umlegung der oooos ermabnt. Min fcheint aber bis auf den Mushruch des pelopounefischen Krieges das alte Katafter des Arifteides unveranderlich fest gehalten zu fein. Die Grbobung bon 460 auf 600 Talente (Plat. Arist. 24. Thucyd. II. 13.), weiß Bodh vortrefflich daraus zu erklären , daß nene Bundeste genoffen hinzugetreten, alte Bunbesgenoffen gegen ein 2006sungegeld ihrer Dienstpflicht enthunden feien. Bor bem niffe schen Krieden aber muß eine neue Umlegung erfolgt fein, beim in der Friedenbacte felbst werden die Tribute auf bem altan Bufe garantirt. Rach bem Frieden, ber in biefen Guilde wohl niemals recht vollzogen ist, erheben die Athenen über 1200 Talente jahrlich (Andoc. de pace p. 137. Aesgh, de f. 1. p. 337.). Man schreibt diese Umwandlung insgemein Dem Allibiades zu (val. z. B. Andoc. ady. Alcib. p. 149.) Für Rhobes und Samothrate icheint ibm Antiphyn apponint gu haben (Bodh a. a. D. S. 444.). Gleichmahl ift ich mahricheinlich , daß ber 415 flatt aller Bundestribute einas führte Safenzoll bis zum Ausgange des Arieges unveranderlich fortgebauert (Bodb I. S. 430 ff.). Es tonnen alfo in ber frühern Begemoniezeit ber Atheuer folche Rataftrirungen, mit imischen Perikles Tode und bem Jahre 415 porgengumen fein. Blutarch versichert ausdrücklich, daß die Demagpaen nach Peritles ben Tribut gang allmählig auf feine fpatere Dibe gesteigert haben (Arist. 24.).

Bwischen 427 also und 425 ift die Abfalsung nusserer Schrift zu seinen bersuchen. Gine noch schärfere Bestimmung werde ihr tiefer unten versuchen. Vorläusig ein Wort ben Inhalt und Werth des Buches. Unsere Philosegen haben hieraber die drollighen Jeuthlimer aufgebracht, wir so ost, wed politische Dinge in Frage kommen. Nicht einmal darüber sind sie einig, ob das Sanze im Senst oder ironisch, für oder gegen die athenische Verfassung geschrieben ist.

Ueber ben um mittelbaren 3med bes Buches erlanbe ich mir zum Schluffe noch eine Bermuthung aufzustellen. Da Berfaffer ift augenscheinlich ein Athener. Er spricht zu wie berbolten Malen vom athenischen Bolle in der erften Berfen des Pluvals (I, 12.). Daß er in der Berbannung gelebt, mochte ich aus bem Wörtchen abrode, welches er von Athan gebraucht, noch teinesweges foliefen. Jebenfalls ift bas Gange ein Gendichreiben an einen auswärtigen Freund, ber über bie Berfaffung des athenischen Staates aufgeklart werden foll. this 1, 11. vermuthe ich einen lakedamonischen Diplomaten. Sine Dublication in Athen wurde bem Berfaffer fchlecht be Bommen fein. - 3ch mache nun folgende Combination. Se viel ift gewiß, zwischen 427 und 425, wie wir faben, ift die Im Frühlinge bes Jahres 425 mar bie Garift erfchienen. Befetzung von Bylos erfolgt. Etwa im Junius suchte eine Kittedintonifche Gefandtichaft zu Athen felbft vergeblich um Prieden nach. Unmittelbar barauf Die trentofe Berbohnung 1868 Baffenftillftandes. Jum Theil alfo Begebenheiten , wie th oben gezeigt habe, auf die unfer Schriftichen anzuspielen Un ben Lenden beffelben Jahres find bie Mitter bes Zwischen biefe Zeitpuntte würde bie Militopbanes gegeben. Abfaffung des Sendschreibens zu feten fein. In seiner Ber ameiflung über die Noth der in Sphakteria blokirten Spartia

<sup>1)</sup> hierauf folgt in ber Recenfion , was ich oben. G. 248 ff. in Buche mitgetheilt habe.

ten, über die treulose Wegführung ber peloponnefischen Plotte mochte ber lakebamonische Staatsmann feinen Gaftfreund gefragt haben, ob benn gar nicht auf eine oligarchische Revolution in Athen felbst zu hoffen fei. Die Verfassung sei boch fo fchlecht, die Atimen boch natürlich zum Aufruhre geneigt (vgl. III, fin.). Wie fehr man zu Sparta in den politischen Cirteln die theoretifche Schlechtigtelt ber athenischen Berfaffung für eine ausgemachte Sache bielt, lernen wir aus Thucyd. VI, 89. Diefe eiteln Hoffnungen sucht bas Genbichreiben nun zu enttäuschen. Daf Die Spartaner ichon vor bem fpratufifchen Weldzuge mit den Dligarchen in Berbindung ftanden, beweist Thucyd. VI. 11. Die Gefandschaft nach Athen war ein geeignetes Mittel, frühere Sympathien (Thueyd. I, 107.) wieder anzufachen. Unfere Schrift ift offenbar ohne Unfaing und ohne Schluff. Bielleicht schämte man fich fpater biefer hochverratherischen Evrrespondenz, ohne gleichwohl die vor treffliche Mitte bes Schreibens opfern zu wollen. Ueberrefte gerade unter Bonophon's Werke geriethen, ift leicht erflärfich. 1,111

Das Buch von der lake dum onischen Staatswert fassung dem Tenophon zu vindielren, ist Hrn. F. viel bester gelungen. Ich hatte klemals an der Echtheit gezweiselte Hier kommen die eigentstümlichsten Ideen des Tenophon wiedet zum Borschein: über Mädchenerziehung (Oecon. VII. X.), über Knadentiebe (Conv. VIII.), militärische Wettilbungen (Cyr. Discipl. II, 1, 22: VII.), militärische Wettilbungen (Cyr. Discipl. II, 1, 22: VII. I. 18. et pass. Ages. II. 8.), Ruhen der Jagd (Ven. XII. C. D. I. 2, 10: VIII. 1, 34.), selbst Kleinigkeiten, wie der Anzug der Känpfenden (Exp. C. III. 2, 7. C. D. IV. 4, 3. VI. 4, 4.).

Same Barrier

## Dritte Beilage.

Neber die Aufführungszeit der Herakliden von Euripides.

Der Gebante, wo es an positiven Zeignissen fehlt, aus ben volitischen Ansvielungen einer alten Aragödie thre Aufführungszeit zu ermitteln, i ift zuerst von Böckbamit überrafchenbem Erfolge: in's Wert, gesetzt worden. Ainferer Alterthumstunde hat hich hierdurch ein gaux neues, meiles Webiet der fruchtbar ften Forschungen aufgethan. Wie es aber zu geben pflegt, wenn ein ausgezeichneter, Mann; eine neue Methobe erfindet: fie ift nachmals in die Sande Heinerer Geifter gerathen, von diefen übertrieben, auch wo fig gar nicht pagt, angewendet worden 1). Jene unglückliche Sucht der hentigen Philologies Die fich auch in taufend fritigben f. g. Berbefferungen und in der großen Borliebe für Fragmentfammlungen aufert, - jene Sucht, wo die Wahrheit nicht zu finden ift, eine Babricheinlichteit, oft genug blog eine Möglichkeit bafür ausgenechen, hat auch auf bem ihon Bock gebahnten Wege bie größten Berwirrungen angerichtet. Manner felbft von guten. Renntniffen und nicht gemeinem Scharffinne haben fic hierbei eine Ungründlichkeit und Frivolität zu Schulden tom

<sup>1)</sup> Gewiß um so weniger im Sinne meines trefflichen Lehrers, als sich bieser vor ben meisten Reueren burch eine eminente Borficht und Selbstcontrole auszeichnet.

men laffen, i die kaum vom den Aritiken des jungen Deutschands übertroffen wird, obgleich fie hoch über diese hinwegzus ehen meinen 1).

Wenn das Lefen einer Tragödie an gewisse politische Ersignisse während der Lebzeit des Verfassers erinnert, so darf, rach meiner Ansicht, nur unter zwei Umständen, auf die Absassiet des Stückes daraus geschlossen werden.

A. Wenn der Verlauf des Stückes im Ganzen einem bekannten politischen Ereignisse so sehr entspricht, daß man beutlich sieht, der Verfasser hat ein mythisches Analogon des eigtern geben wollen. Um wahrscheinlichsten wird dieser Schluß, obald der Poet, eben der Analogie halber, seinem Stoffe irgend Gewalt anthut. Jedenfalls aber muß das politische Freigniß von der Art sein, daß es eine bedeutende Mehrzahl des Volkes wirklich intereffirt; und dem Dichter muß bet seiner Behandlungsweise ein vernünftiger Zweck nachgewiesen werden, der Ermahnung, Warnung, Ermuthigung, Tröstung u. s. 2).

<sup>1)</sup> Richt viel anbers ift es einer zweiten herrlichen Entbedung ber reuern Beit gegangen, ber Welder' ichen über bie Trilogie bes Meschplos.

<sup>2)</sup> So verseth herr Zirnborfer & B. ben Jon nicht ohne Blück in die Zeiten der sicilischen Expedition, wo der kriegerischen Parsei Alles daran lag, die schuestehenden Sikelioten als Jonier und Stammverwandte von Athen darzustellen. Die Friedensmänner mochten ich hiergegen auf die Autochthonie ihres Bolkes und auf die bekannte kbkunft des Ion berusen. Es konnte also viel Interesse haben, den Biderspruch zu beseitigen (De chronologia fabularum Euripidearum, den Freilich der Meinung, daß hier die erste sicilische Unternehmung I. 427.) wahrscheinlicher ist, als die zweite: bei der zweiten waren ja ise hülfsstehenden gar keine Jonier, sondern Egestäer. Auch läst sich enken, daß gerade Gorgias in seiner Gesandtschaftsrede auf die mythischen Stammesverhältnisse großes Sewicht gelegt hat. hiermit stimmen ugleich die Anspielungen im Einzelnen zusammen, welche Musgrave (zu B. 216) und Böch (Graecae tragoed, principes p. 192.) ausgefuns

B. Bei einzelnen Stellen wird man ungemein beinisam versahren milfen. Sehr betaillirte Weissaungen, namentlich wenn ein Zweck der vorhin erwähnten Art dabei ersichtlich wäre, nöthigen allerdings zu der Frage, ob nicht eine etwaige Erfüllung dem Poeten bekannt gewesen. Doch eba mur, wo sie auffallend detaillirt sind 1). Ueberhaupt läßt sie aus Einzelheiten, etwa Schmähungen des einen, Lobpreisungen des andern Volkes, nur dann mit Sicherheit schließen, wenn sie den poetischen Zusammenhang des Dramas selbst unterbrechen 2).

ben haben. — Unter allen Aragsbien bes Eurspibes sind die hiefetiben wohl am reichsten mit der Aagespolitik durchstochten. Wenn man zuerst auch wegen der unbegrabenen Leichname und der Abebaner, welche die Bestattung verhindern wollen, an die Schlacht bei Delion denkt; so sindet man doch dalb, daß die Zeiten von 420 gemeint sind, wo die Argeier sich erst vergeblich an Sparta wenden (Thuc. V, 44. Enrip. Suppl. 184 sqq.), um sich mit diesem zu verbünden, dann aber mit demselden Gesuche in Athen erscheinen Zu gleicher Zeit klingt auch ein hestiger Widerwille gegen Böotien burch, welches den Frieden mit Athen am hartnäckigsten verschmähete. Bgl. Boeckh Principes p. 188. God. Hermann ad Suppl. p. 1V. Zirndorfer l. l. p. 48 sqq.

<sup>1)</sup> Ich erinnere an Aefchylos Prometheus, wo ber Ausbruch bes Aetna prophezeiet wird; ebenso an bie Eumeniden, wo von den Reuerungen bes Perittes und ben Ansechtungen bes Areopags die Redrift, man also auch ohne alle äußeren Zeugnisse bestimmt angeben könntt, baß die Aragobie zwischen 465 und 461 v. Shr. geschrieben sein muß. Bgt C. F. Hermann. Quaest. Oedipodd. p. 46 sqq

<sup>2)</sup> Im rafenden herakles dient mir die lange Stelle jum Lobe der Bogenschützen (B. 188 ff) allerdings zum Beweise, das der Poet babei an die Schlacht von Delion gedacht hat. Bgl. Thucyd. IV, 93 sqq. Sie ist wirklich im Jusammenhange des Ganzen höchst auß sallend. Das der Bogenschütze gepriesen wird, ist ganz in der Lebnung, da die tragische Zeit diesen Dienst geringschätzte, sallein die Gründe des Lobes sind so aus dem Leben gegriffen, wie man es bei Euripides kaum erwartet. — Die law gen Betrachtungen, welche in den Phonikierinnen (B. 398 ff.), als Josaste den Polyneises zuerst wiederseht, zwischen beiden über

. .. . ":

Dieß scheint u. A. Bodh bei seiner Zeitbestimmung ber beraktiben vergeffen zu haben. Das Stück enthält mehrene lussälle gegen Argos: so heißt es B. 285:

Φθείρου το σον γάρ "Αργος οὐ δέδυικ' έγώ.

Bgl. 354. 759.). Diese Ausfälle, meint er, deuten auf einen Krieg der Athener gegen Argos, also auf Dl 90, 3: mo er argeische Staat unter einer kurz dauernden Herrschaft der Oligarchen mit Lakedämon verbündet, mit Athen aber in ofener Feindschaft lebte 1). — Allein die Stellen, auf welche Böch sich beruft, werden durch den Zusammenhang des Arauspiels sast nothwendig herbeigeführt. Wenn Euripides Gegener zusammenbringt, so muß er sie zanken und einander schmässen lassen. Wollte er also den Gegenstand der Heraklidensage iberhaupt behandeln, so waren jene Inwectiven gegen Argos mvermeidlich. Oder man könnte vielleicht aus den Labreden

as Elend ber Berbannung angestellt werben, find im bichften Grube roftig und unpaffend, wenn fie nicht auf einen bestimmten Berbannten. er im Gril Feind feines Baterlanbes geworben war, und ben man nun erechtfertigt haben will, bezogen werben. 3ch bente natürlich an Allis jabes, alfo an bas 3. 411. Gine Menge Anspielungen auf Gebertrug, uf die eigenthumlichen Berhaltniffe einer belagerten Stadt u. f. w. interftuben biefe Bermuthung. - Der Bolffanbigfeit halber fuge ich och hingu, bag wir von feche andern Studen birecte außere Beugniffe Bon ber Alleftis wiffen wir aus einer neugefundenen Dibase alie, bas fie Dl. 85, 2 aufgeführt worben ift (Dindorf Edit. Oxen. 834.). Die Debeg ift Dl. 87, 1 gegeben (Argum. Medeae), ber Sips olptos Dl. 87, 4 (Argum. Hippolyti), die Troaben Dl. 91, 1 (Aeian. V. H. II, 8. Schol. Aristoph. Aves 842.), bie Belena Dl. 1, 4 (Aristoph. Thesmoph. 850. Schol. Aristoph. Thesm. 012. Ranae 53.), enblich ber Dreftes Dl. 92, 4 (Schol. 371. 772.). Dazu kommt noch bie bekannte Controverfe über bie aulische Iphigenie nd bie Batchen (Schol. Aristoph Ranae). Bon ben übrigen Traurfpielen bes Guripibes lagt fich nach meiner Ueberzeugung aus innern Brunben für jest nichts Gewiffes ermitteln.

<sup>1)</sup> Boeckh Graecae tragoediae principes p. 190 sqq.

auf Arantreich, ben Schmabreben auf England, welche in unseter Jungfrau von Drieans vortommen, fünftig einmal ben Schluß ziehen, biefes Stud fei während eines Bundniffes mit ben Frangofen, eines Rrieges mit ben Englandern aufgeführt worben. Die Alten haben freilich, zu ihrem wahren Bortheil und Ruhm, niemals eine folche vaterlandeverratherische Unbe fangenheit erreicht, wie fie ben Deutschen leiber natürlich ift; aber fo befangen find fie boch auch nicht gewefen. gige, was man aus jenen Schmähreben gegen Argos folgem ift, bag Athen bamals in teinem birecten Bundniffe Weiter nichts. — Auch muß ich offen mit Argos stand. gesteben, die Intriguenspiele, welche ben nitischen Frieden ju unterbrechen suchten, waren nicht von ber Art, baf fie bas große Bublicum in Athen bedeutend aufregen, und für obn gegen einen Staat fehr lebhaft intereffiren tounten. hatte man Frieden, balb wieder Rrieg, ober wenigstens Spannung mit Argos; heute fah man fich als Bundesgenoffen, morgen wieder als Nebenbutler von Lakedamon: wie konntm fich ba energische Sympathien ober Antipathien des Bolks bilben, wo die Wenigsten überhaupt irgend ein klares Biel im Muge behielten.

Eine andere Meinung hat neuerdings Birn dorfer auf gestellt 1). Unter den Berakliben, welche schutzstehend nach Athen kommen, versteht er die Lakedämonier, deren Gesandu um Frieden bitten. Wenn im Stüde die Athener der Hense Kitden Bitte erfüllen, so soll Euripides hiermit andeuten, daß er für seine Person auch dem Friedensgesuche der Lakedämpenier günstig sei. Den Gegensat in V. 2 ff.

<sup>&#</sup>x27;Ο μέν δίκαιος τοῖς πέλας πέφυκ' ἀνήρ,

<sup>΄</sup>Ο δ΄ είς το κέρδος λημ' έχων ανειμένον,

<sup>1)</sup> Zirndorser De chronologia sabularum Euripidearum p. 27 899.

Πόλει τ' ἄχρηστος καὶ ξυναλλάσσειν βαρύς, Αύτῷ δ' ἄριστος,

ber boch offenbar in echt euripideischer Weise eine allgemeine Sentenz enthält, will er auf Kleon beziehen, welcher aus Gisgennutz bem Frieden opponirt habe! Die Ermahnung B, 176 ff.

μηδ', ὅπερ φιλεῖτε δρᾶν, Πάθης σὰ τοῦτο, τοὰς ἀμείνονας παρον Φίλους έλέσθαι, τοὰς κακίονας λάβης

phirohl fic boch von bem Abgefandten des Eurpftheus ausgeht, und gegen bie Berakliben gerichtet wird, erklärt Birndorfer für eine Warnung bes Euripides an die Athener, fie mochten die ginftige Gelegenheit, mit Lakedamon ein gutes Berhältniß einzuleiten, nicht entschlüpfen laffen! Much Diejenigen Stellen, ivorin die Trüglichkeit des Glückes hervorgehoben wird — ei= ner der gewöhnlichsten Gemeinpläte bei den alten Tragiternfollen die Athener fpeciell warnen, in ihrem damaligen Glude nicht übermüthig zu werden (B. 234. 610. 863. 934 ff.). Mus biefem Allen fcblieft nun ber Berfasser, unser Drama fei nach der Eroberung von Sphakteria geschrieben, wo bie Lakedamonier, durch Kleon's Umtricbe, vergeblich um Frieden Bit es möglich, flacher und unbegründeter zu rafon= miren? Der gange Borgang, ber im Stude gefchilbert wird, hat mit bem Friedensgesuche von Sphakteria boch auch nicht Die mindeste Aehnlichkeit; und ich zweifle fehr, daß irgend ein Althener folde Unfpielungen wurde verstanden haben.

Man höre nur! Die Kinder des Herakles, unter Anführung des Jolaos, erscheinen zu Athen. Nach dem Tode ihres großen Vaters hat der Tyrann Eurhstheus sie zu morden versucht; als sie geflohen sind, haben seine Perolde, ihre Auslieserung begehrend, sie von Land zu Land gejagt. Nirgends hat man den Muth, sie gegen die Forderungen des gewaltigen Argos in Schutz zu nehmen. So kommen sie endlich als Hülfössehende nach Athen. Die älteren Brüder, den Hyllos an ber Spite, suchen ein anderweitiges Afpl zu befeftigen, für ben Fall, daß fie auch hier teine Aufnahme fanden. Allemen mit ben Entelinnen fist von fern. Alle hoffen als lette Act tung auf die Gobne des Thefeus, welche in Attita Die Regie Aber auch hier verfolgt fie ber Abgesandt rung führen. -Ropreus tritt auf, um fle mit ihres unerbittlichen Reindes. Gewalt vom Altare des Zeus beimzuführen. Rach der Beife eurivibeischer Belben entspinnt fich auf ber Stelle zwischen ibm und Jolaos ein Wortgefecht, bas eben in Thatlichkeiten auf anarten brobt, als ber Chor, aus athenischen Burgern beste hend, darüber zukommt. Alle Gewaltthat nuß jest aufhe ren, eine geregelte Debatte tritt an Die Stelle. als ber Landesberr Demophon erscheint; benn an Diesen ap pellirt ber Berold, ba er bie Bürger nicht gewirmen fann. Das Pamptargument des Ropreus geht immer dahin, die De raffiben seien die Unterthanen des Eurpfihens, er also völlig in feinem Rechte. Die Athener gehe der ganze Sandel Richts an (2. 110.). Wenn sie wirklich, wie fie vorgaben, neutral bleiben wollten, so müßten fie ihn ruhig bas Seine vindichen laffen.

Δὸς μηδέν άλλα ταμ' έων αγειν έμέ. (8. 176.)

Ware ja eine Schuld dabei, so fiele fie ihm zu (256.). Wenn bie Athener jest ben aufrührerischen Berakliben Schut gemähren, fo wird gar balb jeder Diffethater ihr Gebiet auffuchen (260.). Rebenher weiset er auf die große Macht des Eurp stheus hin, mit der sich Reiner ungestraft verfeinden konn, und gegen welche die armselige Bulfe ber Berakliben wenig schützen werde (58 ff. 156 ff.). Dieß haben auch bie andem griechischen Staaten vollkommen eingesehen, und begihalb ba Flüchtling nicht bei fich gebuldet (145 ff.). gegen langnet vor Allem, daß die Geinen noch Argeier find: Argos habe fie verjagt, also jett kein Recht mehr auf fie (186 ff.), und es fei burchaus tein Gefet, bag, wer Arges meibe, barum fofort auch gang Hellas meiben muffe. 9704

viel mehr aber wendet er sich an das Ehrgefühl der Athener. Athen sei doch kein Trachis, kein achaisches Städtchen, das man ohne Rechtsgrund, bloß mit Drohungen zu bewältigen hoffe (192 ff.). Sier werde sich zeigen, was die Freiheit von Athen bedeute (198. 61.). Weiterhin wird der Freundschaft, der Blutsverwandtschaft zwischen Herakles und Theseus gesdacht. Die Rede schließt mit den emphatischen Worten:

Γενοῦ δὲ τοῖσδε συγγενής, γενοῦ φίλος, Πατήρ, άδελφὸς, δεσπότης ' ἄπαντα γὰρ Ταῦτ' ἐστὶ πρείσσω, πλήν ὑπ' 'Αργείοις πεσεῖν.

Der Rönig verweigert die Auslieferung wirklich. Ihn und fein Bolt leitet babei zunächst bie Furcht vor ben Göttern, welchen ber Schutflebende heilig ift (102. 108. 239 ff. 255 ff.); bann aber wefentlich auch bie Beforgnif, im Fall der Gewährung furchtfam und abhängig zu erscheinen (243 ff. 285 ff.). Ginen Krieg mit Argos wünschen fie gar nicht; aber mit Ehren muß er vermieden werden. Unter heftigen Drohungen entfernt fich ber Gefandte (275 ff.). jett ein schwerer, gefährlicher Rrieg bevorstehe, sieht der Chor vollkommen ein (289 ff. 340.); immer jedoch beharrt er da= bei, man durfe nicht nachgeben. Go fei von jeher Sitte ber Athener gewesen, die gerechte Sache ju vertheidigen; fie hatten schon manches Ungemach bafür erbulbet (330 ff.); trot ihrer Friedensliche seien sie boch immer zum Rriege bereit, wenn ein Staat, ber ihnen burchans nur gleich fteht, ungeziemende Anmaffungen erhebe (372 ff.).

Ueber den weitern Verlauf des Stückes ganz kurz. Es wird ein Drakel verkündet, nur durch Aufopferung einer edeln Jungfrau könne Athen siegen. Aber der König erklärt so-gleich, daß er weder selbst hierzu bereit sei, noch von irgend einem seiner Unterthanen dergleichen fordern werde. Da ersbietet sich eine Tochter des Herakles, Makaria, für das Wohl ihres Geschlechtes einen freien Tod zu sterben. Diese Partie des Trauerspieles scheint vorzüglich gelungen zu sein, wie denn

Euripides in belbenmuthigen Refignationen überall feine Start Bald ertont auch die Runde von bem Anmariche bet bat. feindlichen Becres, und bag Dyllos an der Spite ber altern Berakliden fich mit den Athenern vereinigt habe. Jolaos fühlt fich hiervon fo begeistert, daß er mubfam it Waffen anlegt, und, so schwer ihn auch die Last der Jahr brudt, fich jum Kampfe hinausführen läßt. Und bie Botten find ihm gnadig : Beratles und Bebe felbft in der Geftalt ren awei Sternen kommen bem Retter ihres Banfes zu Gulfe. Gurpfibeus wird als Gefangener eingebracht. Sett. Allemene, durfe fie nicht mehr zweifeln an der Gottheit ihre Cobnes; Beus habe fein Berfprechen erfüllt. fangenen batten bie Athener eigentlich bas Leben geschenkt, al lein Allemene will ihre Rachsucht an ihm befriedigen. wird zum Tode geführt, nachdem er vorher ein Drakel vor kündigt hat, daß er ben Athenern ein freundlicher, den Bera fliben ein feindseliger Dämon fein werbe. Seinem Grabe wird eine ähnliche Gewalt beimphnen, wie dem des Detipus in der fophotleischen Tragodie. Sollten jemals die Berafis ben, ihrer gegenwärtigen Rettung vergeffend, wider Athen gu Telde ziehen, fo werde feine Dlacht ihnen verderblich werden.

Der Punkt alfo, um welchen fich das ganze Stud dre bet, ift die Aufuahme von Schutflebenden, der Krieg gegen ihre Verfolger, endlich der glänzende Sieg und dauernde Bortheil, welchen Athen davonträgt. Ich vergleiche hiermit die Bundesgenoffenschaft der Kerkyräer, deren Entstehung im ersten Buche des Thukydides erzählt wird.

Wie die Herakliden von ihrem Landsmanne, ja Bluts verwandten (Q. 990 ff.) verfolgt werden, so die Kerkpian von den Korinthiern, deren Pflanzvolk sie doch waren. Wie die Herakliden, nun Schutz zu suchen, ganz Griechenland durchschweift hatten, überall jedoch, auf Antrieb von Eursstehens Botschaftern, abgewiesen waren: so hatten auch die

Rerfpräer im gangen Beloponnes nur Reinde getroffen. 9)}t= gara, Rephallenia, Epidauros, Bermione, Trozene, Leufas, Almpratia, felbst Theben, Phlius und Glis: Alles fand ben Rormthiern bei (Thueyd. I, 27.). Bergebens hatten fie Die Bermittelung von Lakebamon und Gilpon nachgefucht (1b. 28.). Wie die Berakliden, ohne Gehor zu finden, dem Guruftheus einen Schiedofpruch ober Bweifampf angeboten (B. 251 ff. 807 ff.), so hatten die Kerkpräce umsonft borgefchlagen, ihren Streit bem Austrägalgerichte ber peloponnefischen Städte, ja bes belphifchen Apollon zu unterwerfen (Thue v d. I, 28.), obgleich der lettere feine Borliebe filt die Rorinthier schon einmal gezeigt hatte (1 b. 25.) 1). lich wenden fie fich nach Athen, gezwungen, wie fie felbst er-Maren (28.). Aber die Rorinthier verfolgen fie auch ba. Wenn wir ans ben Reden ber beiden Barteien, wie fie im Thulpbides fteben, mit unserer von Oben ber befannten Rris tif bie Beranderungen und Bufabe bes Biftorifere felbit ausscheiben; ebenfo auch basjenige, was eine bramatische Berarbeitung burchaus nicht erträgt: fo bleibt in der That ziemlich baffelbe übrig, was wir auch beim Guripides finden. Korinthier haben als Hauptmotiv ohne Zweifel den Umftand angeführt, daß ein folder Streit mit ihrer Rolonie Athen gar Nichts angebe; zugleich die Drohung, dag im Fall ber Aufnahme ein furchtbarer Rrieg erfolgen muffe. Undererfeits werden Die Kerkpräce hauptfächlich das Unabhängigkeitsgefühl, Chre ber Althener angerufen haben. Bon der muthischen Urgeschichte ber Parteien, namentlich von ihrer heraklidischen Abfunft, muß viel die Rede gewesen fein, wie benn Thukybides, gegen seine sonstige Gewohnheit, ausdrücklich ihrer gebenkt (24.).

Die Anlage des Dramas zeigt auf das Deutlichste, daß

<sup>1)</sup> Gegen biefes Parteinehmen bes Orafels ift B. 348. gerichtet:

θεοίσε δ' οὐ κακίσσε
Χρώμεσθα συμμάχοισιν Αργείων, άναξ.

Enripides ben Rertoraern gewogen ift. Sier, wie gewöhnlid erscheint er als treues Abbild ber öffentlichen Meinung. das unermefiliche Gewicht biefer Frage ist ihm teineswegs w Wenn er auch einfieht, daß der Krieg kanm zu im meiben fleht; wenn er ben Ares auch als ben Reind ber 36 gernden schildert (B. 722.): so verwahrt er doch immer v gleich forgfältig feine Friedensliebe, und verhehlt fich nicht Unbeständigkeit bes Glückes (869.) 1). Es versteht in von felbft, bag bie fremben Gefandten bamals für bas atte nische Publicum im bochften Grabe intereffant waren. pides schmähet sie bald (293.), bald wieder urgirt er it: Unverletlichkeit (271 ff.). Wir muffen uns die am Stadt ber Athener bamals in ber lebhafteften Aufregung por ftellen, um fo mehr, als eine ungervöhnlich lange Rubezeit vor ausgegangen war. Bunfche für Rertyras Mufnahme begten wehl bic Meisten, aber Manche fürchteten bie Folgen berfelben. Die ber auch in der erften Boltsversammlung die Stimmen gleich gewesen waren (Thucyd. I, 44.). Wenn nun bie Bubu eröffnet wurde, und ein Chor von Schutflebenden auftrat wem hatten da nicht die kerkyräischen Gefandten einfallen militen. Die in der Boltsverfammlung beweglich gemig und zur Theilnahme ftimmend geredet hatten? Sierauf ift bie enft Antivort bes Jolaos zu beziehen, auf die Frage, woher er fei:

Où vnoiden, of zivoi, roiso stor. (B. 85.) Denn die Inselbewohner lagen Jedermann im Sinne. Die Gefandten versuchten zuerst natürlich, die Bürger einzeln zu gewinnen. Da mochten die Korinthier denn gar wenig Sympathien sinden. Kopreus hört deshalb auch schnell auf, mit dem Chore zu verhandeln; er will an die höchste Instanz selber gehen:

<sup>1)</sup> Bgl. bie angftliche Sorge ber Athener, wenigstens bie fom bes Friedens möglichst lange zu mahren: Thucyd. I, 49. 53.

Πρός τόνδ' άγων τις άρα τοῦδε τοῦ λόγου

Maleor' ar ein ralla d' eigerau parny. (B. 117 fg.) Dem Könige hingegen sucht er mit dem Unwillen der Bürger Angst zu machen, wenn er den Staat in einen gefährlichen Krieg verwickle (166 ff.). Soviel konnte Perikles leicht voraussehen, daß beim ersten Opfer, welches seine Politik den Einzelnen auslegte, eine große Anzahl gegen ihn schreien würde. Hierauf bezieht sich B. 416 ff.

In dem bisherigen Kampse zwischen Korinthiern und Kertyräern hatten die letztern eine unerhörte Rohheit und Graussamkeit an den Tag gelegt. Sie hatten sich mit Barbaren gegen Hellenen verbündet (Thuc. I, 26.) 1), und die Gestangenen der Seeschlacht, mit Ausnahme der Korinthier, kaltblitig ermordet (30.). In Athen billigte man dieß gewiß nicht; auch Euripides nicht. Deshalb stellt er es in keinem günstigen Lichte dar, wenn die Großmutter der Perakliden, die alte Alkmene, den Eurysthens tödten läst. Der Bote des Demophon, sowie der Chor, suchen ihr abzurathen:

Οὐχ ἔστιν ὕσιον τόνδε σοι κατακτανεῖν.

Ody öreir' är ze twod' Edwoir er maxy.

(B. 961 ff.). — Die Erzählung von der jugendlichen Tapferkeit des greisen Jolaos erklärt sich nun aus der Geschichte vortrefflich. Wenn die Athener damals für den bevorstehenden Kanupf ihre Kräfte überschlugen, so konnte Mancher vielleicht unruhig werden, indem er an das hohe Alter der melssten kriegsersahrenen Staatsmänner, eines Petikles, Phormion u. A. dachte. Dergleichen Sorgen will Euripides beschwichtigen. Am deutlichsten zeigt sich dieß an der Stelle, wo Jolaos seine Nechte ausstreckt, mit welcher er Sparta

<sup>1)</sup> Das verschmäheten auch die Korinthier nicht: Thucyd. 1, 47. Bgl. auch ihr Benehmen in der Seefchlacht nachher: Ibid. 50. Der robe und gewaltihätige Charafter von Kerknra hat sich später in der Revolution bieser Insel beutlich genug verrathen.

vordem erobert habe (B. 741.). Die Berachtung des Bleichthums an derselben Stelle (745.) scheint auf das reicht Rorinth zu gehen. Mit großer, wahrhaft glänzender Geschick- lichkeit läßt der Poet den Jolaos aussprechen, daß die Deut Alden durch ihre Aufnahme den Athenern zu ewiger Dauthm keit verpflichtet sind (B. 308 ff.).

Σωτήρας αεί και φίλους νομίζετε. Και μήποτ' είς γῆν έχθρον αίρεσθαι δόρυ κ. τ. λ.

Wie empörend also würde es sein, wenn die Peloponnesia jest Krieg ansangen wollten, weil dieselbe Wohlthat, durch welche ihre Väter Rettung gefunden hatten, nun auch den Kerkväern zu Theil geworden! Jur Bernhigung endlich des athenischen Publicums dienen die Flüche des Eurystheus, wemit er die Perakliden bei einem Kriege wider Attika unsehlbar zu verderben gelobt (1035 ff.).

Es bleibt schlieflich noch die Frage übrig, ob die Erngedie mahrend ber Unwefenheit ber beiben Befandtichaften, oder nach ihrem Abgange, also nach Entscheidung der Saupt fache gegeben ift. Ich glaube bas Erstere. Die Aufführung muß entweder auf die Lenden, oder die großen Dionvfien fallen, alfo in ben Winter ober Frühlingbanfang. Die Amvefenheit ber Gefandtichaften aber ift mahrscheinlich auch in ben Binter, ge gen das Ende beffelben zu seben, wo man ohnedieg teine Neindseligkeiten vornehmen kounte. Bal. Thucyd. I, 31. Nicht lange nach ber Entscheidung (ou nold voregon) ging bas athenische Geschwader nach Rerkpra ab, also jedenfalls zu einer Zeit, wo die Schifffahrt schon wieder offen war (Ibid. Dazu kommt eine Menge von Anspielungen, Die wir **45**.). oben auf die Unwesenheit ber Gefandten bezogen haben. vermuthe alfo, denn mehr als Vermuthungen kann es hierüber nicht geben, daß die Aufführung zwischen ber erften und preiten Bolfsversammlung ftattfand, welche in ber ferthräischen Angelegenheit gehalten wurden. Wie sich von felbst versteht, so mußte das Stild wesentlich zur Durchsetzung der perilleischen Rathschläge beitragen.

Mit diefer Anficht ftimmen benn auch die übrigen Indis cient, tvoraus man bas Alter eines Studes eruiren fann, vortrefflich jufammen. Gottfried hermann hat die fcone Entdedung gemacht, dag in ben fpateren Tragbbien ber Bersban immer nachläffiger wird, daß insbesondere immer mehr Auflöfungen von langen Sylben und Anapafte in ben Trimetern und Tetrametern vorkommen 1). Diefe Licenzen find bei Gophokles im Allgemeinen feltener, als bei Euripides, bei Me fchylos wiederum feltener, als bei Sophofles. Was die fechs enripideischen Stücke betrifft, beren Beitalter feststeht, fo bat Birndorfer in der Alteftis 55, in der Medea 72, im Sippolytos 49, in den Troaden 203, in der Belena 390, im Dres ftes 569 Auflösungen gezählt 2). In den Berakliden kommen nur 54 vor und fünf Anapafte im Anfange : ein ziemlich uns Aweidentiger Beweis, daß diefe Tragodie zu ben früheften ge= bort. - Auch läßt fich im Gangen nicht verkennen, Die fungeren Stücke werden der Unlage nach immer fehlerhafter; Ginheit der Sandlung, Idealität der Bersonen werden immer mehr vermift. Erft am fpaten Abend feines Lebens, wo ber Dichter fo vielfach einen beffern Weg wieder einschlägt, erft in den Bakchen und der aulischen Sphigenie, rafft er fich auch hiermit wieder auf. Da läßt fich benn ebenfalls nicht läugs nen, daß die Berakliden noch eine völlige Ginheit der Sand= lung besiten, und dag teine einzige Berfon barin, felbst ben Eurpstheus und Ropreus nicht ausgenommen, auch nur von ferne zu jener fpiegburgerlichen Gemeinheit herabfinkt, Die wir in ber Elektra ober im Dreftes finden 3).

<sup>1)</sup> God. Hermann. Elementa doctrinae metricae p. 71. 83. 115. 119. 123.

<sup>2)</sup> Zirndorfer l. l. p. 4.

<sup>3)</sup> Ich kann hier gum Schluffe nicht umbin, gegen bie Art, wie

Birnborfer von ähnlichen Argumenten Gebrauch macht, einen lebif ten Proteft einzulegen. Die Angahl ber metrifchen Rachtaffigfeiten ein ungefähres Kennzeichen allerdings; allein man barf unmöglich fchließen, wenn in einem Stude vielleicht 40 ober 50 Auftofungen mit vortommen, als in einem anbern, baf es barum nun auch fogleich fo Der hippolytos ift erweislich fpater, als die Debet ter jein muffe. ober gar als bie Alteftis, und hat body weniger Colutionen. rische Iphigenie, die 280 zählt, und beshalb von Birndorfer in das Sak 414 gefest wird, muß boch ichon im Jahre 425 befannt gewesen feil da in den Acharnern Anspielungen darauf vorkommen (Aristoph) Acharn. 47. Schol.). Roch viel übeler fieht es mit einer andern Ent Birnborfer bemertt namlich, bag bie alteften Stude bei Euripibes einen traurigen, bie jungften einen froblichen, mehr fcar fpielartigen Ausgang haben. Bunachft wirb biefe Regel freilich nur auf vier Dramen geftügt, bie Debea und ben Sippolytos, bie Selena und ben Oreftes. Gewiß eine fehr kleine Bahl von fichern Beispielen! verbindet dieß mit der Annahme, bag in Aefchylos Tragodien nur traurige Ausgange ablich find, und glaubt eine allgemeingültige Erklarung biefes Berbaltniffes in ber fintenben moralifchen Rraft ber Athener i finden, die eine erschütternde Rataftrophe immer weniger gebulbet habi. Diernach theilt er bie euripibeischen Stude brei verschiebenen Perioben au: in die erfte gehören bie mit traurigem, in die lette bie mit fröhlichem Ausgange. Eine Mittelperiode bilben folche Stude, die feine rechte Einheit befiben, und beren eine Sandlung traurig, bie andere hierburch hat ber Poet fein Publicum allmählig vorbereis fröblich ift. ten wollen. Bei ber Beitbeftimmung jebes einzelnen Dramas legt Birnborfer auf biefen innern Grund bas vorzuglichfte Gewicht. auch recht bubich. Schabe nur, bag bie gange Obfervation gar nicht Stich halt! Davon febe ich einftweilen ab, wie außerorbentlich fubjectiv bet gange Begriff "trauriger und frohlicher Ausgang" ift. Bor einer it: gend geläuterten Aefthetif wird er vermuthlich gang verschwinden. Aber es ift entschieben falfch, bag eine fintenbe Geschmackebilbung heftige und traurige Gemuthebewegungen verschmähet. 3m Gegentheil, je mehr ber Menfch fich am Tragifchen verwöhnt hat, besto mehr wirb et, um feine abgeftumpften Ginne ju figeln , ju immer ftarterer Burge, ju Abicheulichkeiten und Graflichkeiten übergeben. Ich erinnere nur an bie neufrangofische Dichtung. Gbenso wenig fann ich jugeben, baf It fchylos nur traurige Musgange bat. Ift auch in ben hiketiben, ober gar in ben Gumeniben ber Ausgang traurig? 3ch begreife fogar taum, wie in einer afchyleischen Trilogie bas Schlufftuck eigentlich trauri Benn fich alfo bei vier dronologisch feststebenben Eragi: fein tonnte.

bien des Euripides die Sache auch wirklich so verhält, so müßte das als ein reiner Jusall betrachtet werden. In der Ahat, bei der großen Bahl von Arauerspielen, die jeder Bersaffer zu schreiben hatte, und bei der verhältnismäßig kleinen Menge tragischer Stoffe, wäre der Dicheter auch ein Ahor gewesen, sich muthwillig die Auswahl so gemaltig zu beschränken.

## Vierte Beilage.

Literarische Schickfale bes thukybibeischen Werkes im Alterthume.

ir baben gesehen, daß Thutydides mitten in der Ausarbeitung feines Wertes durch einen gewaltsamen Tod unterbrochen wurde 1). Da fragt es fich benn junächft: Wer hat Diefes Wert in feiner vorliegenden Geftalt ber= ausgegeben? - Rach ber Angabe bes Diogenes fell Renophon es gethan haben. Diogenes knupft bieran bas Lob, mahrend Zenophon fich bas Wert eignen konnen, habe er es vielmehr felbft aus ber Dunkelheit an's Licht gezogen 2). Die gange Rotig wird übrigens burch ben abgeriffenen Anfang ber renophontischen Belleniken offenbar bestätigt, Die sich auf bas Engste an die Schluftworte bes Thutbbides anreihen. Much macht es ber Geburteort, ber Stand, Die confervative Parteiftellung und das fruh begonnene Geschichtestudium bes Tenophon in hohem Grade mabr

<sup>1)</sup> Dben G. 101.

<sup>2)</sup> Diog. II, 59. Wie Krüger (Leben bes Thuthbibes S. 80.) richtig bemerkt, ein wunderliches Lob. Man wurde ja bas Plagiat auf ber Stelle erkannt haben.

fdeinlich, daß bie Familie bes Thutybibes eben ihn mit einer Folden Arbeit beauftragen konnte. Sierans wurde fich zugleich Der Umftand erklären, daß Thukybides Wert erft längere Beit nach bem Tobe des Berfaffers bekannt geworben ift 1). nophon fann natürlich, feiner langwierigen Geldzüge halber, nicht wohl vor der Schlacht bei Koronea zu dergleichen Unteruehmungen Beit gehabt haben 2). Allso vermuthlich erft zu Stillns, wo benn freilich bie ftille Friedlichkeit feiner fleinen Berrichaft 3) und die Mahe bes olympischen Reftes, bas alle vier Jahre gang Bellas zusammenführte, Die Ausarbeitung einer hellenischen Geschichte nicht wenig begunftigen mußten. 11es brigens haben wir vorhin gefehen, daß Ifotrates jedenfalls, mahrscheinlich auch Platon im Jahre 387, den Thukydides benutt baben. Hieraus wurde fich bie Beit ber Berausgabe näher bestimmen laffen.

Niebuhr hat vermuthet, daß die ersten zwei Bücher der Helleniken zum Thukydides in einem ganz befondern Vershältnisse stehen 4). — Soviel ist gewiß, diese zwei ersten Wücher müssen zu einer ganz andern, viel frühern Zeit gesschrieben sein, als die letzen fünf. Um Ende des zweiten Buches wird die Amnestie erwähnt, welche unter Thraspbulos Oberleitung der eligarchischen Partei bewilligt worden. Der Schriststeller sügt hinzu: "Und nech jetzt verwalten sie den Staat gemeinsam, und der Demos bleibt seinem Side treu." Da glaubt denn Niebuhr mit Recht, daß eine solche Neußerung um Dl. 106, wo jene alten Streitigkeiten längst vergessen waren, kaum einen Sinn mehr haben konnte. Ich süge hinzu, sie wäre damals, nach tausend chicanösen Unklagen 5)

<sup>1)</sup> Aardárorta: Diog. l. l.

<sup>2)</sup> Bgl. Krüger a. a. D. S. 81.

<sup>3)</sup> Bgl. Pausan. V, 6.

<sup>4)</sup> Rhein. Mufeum: Abtheilung f. Philologie I. Rleine Schriften S. 464 ff.

<sup>)</sup> Bovon und Enfias eine Menge Beifpiele liefert.

und Wiederherstellung ber zügellosesten Bollsberrichaft, lich falfch gewesen. Die fünf letten Bucher bingegen muffen um Dl. 106. gefchrieben fein, wie aus ber Gefchichte von ben pherais ichen Tyrannen erhellt. — Auch in anderen Beziehungen liegt eine große Muft zwischen biefen beiben Dauptmaffen ber Bellenika. In ben erften Büchern haben wir noch wirklich eine Geschichte von Griechenland: Athen und Sparta werben gleichmäßig berudfichtigt, felbst bie fieilischen Begebenheiten, wenigstens in ber Rurze, angemerkt; ganz, wie es eine Fortsetzung der thutydibeischen Sistorie an die Pand geben mußte. Dahingegen find bie fünf letten Bücher burchaus nur eine Agefilais zu nennen. Agefiland Leben ift ber Mittelpunkt ber gangen Ergählung; Athen, felbft Theben ftehen völlig im hintergrunde. — Es ift wohl möglich, daß die Familie des Thutydides, wenn fie bem Zenophon bie Berausgabe feines großen Borgangers auftrug, ihm auch beffen übrige Vorarbeiten und Papiere anver-Infofern könnten alsbann bie Rladden bes Thutranet bat. Indibes ber renophontischen Darftellung in ben zwei erften Buchern zu Grunde liegen 1).

<sup>1)</sup> Dies icheint auch burch bie Ueberichrift angebeutet gu werben, bie Zenophon's Belleniten in ber Albinifchen Ausgabe führen: Paralipomena Thucydidis. Riebuhr will bas allein auf bie zwei erften Buder bezogen miffen. Bie fich von felbft verftebt, ein etwas fchlupfriger Roch unbebeutenber ift ein anberer Grund, ben Riebuhr aus ben Bahlenverhaltniffen ber beiben Berte berleitet. Die beiben erften Bucher ber Belleniten hatten bas neunte und gebnte, ober bas neunte Buch bes Thutybibes bilben follen. Bei ber erftern Bahl follen wir an bie gebn Stamme von Attita benten, bei ber lettern an bie neun Dus Dann machten bie letten Bucher ein eigenes Bert fen bes Berobot. aus in fünf Abtheilungen. Cieben Bucher, wie fie jest bie Belleniten enthalten, fei eine gang unbegrunbete, gufällige Babl. -Satte ber große hiftoriter nicht bebacht, bag unfere acht thutpbibeifchen Bucher felbft im fpateften Alterthume noch teinesweges bie einzig übliche Gintheilung bes Thutydibes bilben? hatte er vergeffen , daß bie Unabafis unzweifelhaft fieben Bucher gablt, welche birect von Zenophon abgetheilt fceinen ?

So fehr ich bis hierher der Mebuhr'schen Observation beipflichten muß, fo entfchieden trete ich doch einer allgemeis nern Behauptung beffelben entgegen. Die zwei erften Bücher nämlich follen eine gang andere Befinnung athmen, als bie letten. Sie follen unparteilich fein, für Athen patriotifch, für die Demokraten gerecht : lauter Gigenschaften, die Niebuhr in den fpateren Schriften bes Tenophon nach feiner Berbannung nur allzu fehr vermißt, deren Mangel ihn zu ber harteften Verurtheilung bes großen Atheners hingeriffen hat. will den Xenophon gegen die Vorwürfe Niebuhr's an Diefer Stelle nicht in Schutz nehmen. Go viel aber scheint mir gewiß, daß sie die zwei ersten Bucher der hellenischen Geschichte in demfelben Grade treffen mußten. Die Rebe bes Thrafy= bulos zwar ist vortrefflich im Tone gehalten; allein, das Xenophon gar nicht aus seinem eigenen Wefen hätte heraus= geben können, wird felbst Miebuhr nicht behaupten wollen. Dagegen wird zu wiederholten Malen hervorgehoben, wie fehr die Athener doch ihr trauriges Geschick verdient hatten (II, 2, 3. 10.). Die begeisterte Darstellung bes ehrenwerthen Rallifratidas, wogegen Lyfandros fo fcmarz erfcheint, ift ganz im Sinne eines Bewunderers von Agefilaos. Die Gränels thaten, welche Klearchos nach Diodor's Bericht in Byzanz verübt haben foll, werden I, 3, 15 ff. mit keinem Worte erwähnt. Hus I, 3, 19. läßt fich vernnthen, daß der Berfaffer vorzugeweise aus peloponnesischen Quellen geschöpft hat. Gelbst bas befannte Pylos nennt er lieber mit feinem lakebämonischen 1) Namen Korpphasson (I, 2, 18.). — Dazu noch eine große Menge einzelner Tenophontismen. Wie Tenophon liberall bas Betragen feiner Belben als ein praktifches Mufter grem Bermeiden oder Nachahmen darzustellen liebt, fo auch Die Sandlungsweife bes Bermokrates, feine Würde im Eril, iein charafteristisches Bestreben, Die Goldaten nicht allein zu

<sup>1)</sup> Thucyd. IV, 3. Paus. Messen.

besehligen, sendern auch zu überzeugen und zu bisten. The tydides würde auf dergleichen Dinge weniger geachtet haben, wie er denn ja auch beim sprakussischen Feldzuge Nichts daron erwähnt. Europtolemos Rede für die Arginusenfeldherren ift weit mehr beweisend und rührend, weit minder politisch und parteischildernd, als sie Thukydides gegeben hätte. Se behandelt auch die erste Rede des Thrasphulos sast ausschließlich allgemein rheterische, religiese und taktische Gegenstände (II, 4, 13 si.). Die Geschichte mit dem Wahrsager (II, 4, 18.) hätte Thukydides schwerlich der Aufnahme gewürdigt. Auch die Darstellung des tücksischen Tissaphernes und des eizern, ritterlichen Pharnabazos stimmt mit den zweisellosm Schristen des Xenephon durchaus überein 1).

In Dem ofthenes Zeit, so berichtet Zosimos 2), sell mit der Bibliothet zu Athen auch das Wert des Thutydices verbrannt sein; Demosthenes aber, der es auswendig wußte, es nachmals wiederhergestellt haben. Dhne Zweisel eine Grichtung der späteren Grammatifer, vielleicht, wie Kriga vermuthet, aus einer Hyperbel entstanden, indem irgend Jemand, um die vertraute Bekanntschaft des Reduers mit dem Geschichtschreiber auszudrücken, behaupten konnte, wenn der letztere verbrannt wäre, so würde der erstere ihn aus dem Kapse restituirt haben 3). Bekannt ist eine audere Angabe, wonach Demosthenes achtmal den Thukydides abgeschrieben hätte 4).

Der Titel des thutydideischen Werkes rührt mohl schwer-

<sup>3)</sup> So ift auch bas Strategem bes Eteonitos in seiner bibaktischen Borbilblichkeit (II, 1 pr.) und bie kleine taktische Rotiz II, 4, 27. volltommen bem Xenophon angemessen.

<sup>2)</sup> Zosimus V. Demosth. in Reiste's Rednern IV, p. 147. Bel. Arsenius in Fabricius Bibl. Gr. 11, p. 826. Harl.

<sup>3)</sup> Krüger a. a. D. S. 82.

<sup>4)</sup> Lucian. adv. indoct. 4.

lich vom Berfasse selbst her. Desihalb die große Berschiedens heit der Handschriften in diesem Stücke. Die besten Codices bieten das einsache voppgage, andere ierogian, oder ieragemen voppgages! 1).

Auch bie Gintheilung in Bucher ift auf keinen Fall ursprünglich. Der Zeitgenoffe Kratippos eitirt bas achte Buch mit ben Worten ra relevraja rng iorogias 2). und Diodoros hingegen branchen schon unsere Abtheilung 3). Auch Marcellin, fowohl ber erfte, als ber britte Schriftsteller Diefes Namens, betrachtet fie als die herrschende (22. 43. 54. 57.). Defigleichen der anonyme Biograph (9.). Diese Gintheilung ift wahrscheinlich von den Allerandrinern gemacht wor-Den, wie ihr fpateres Borwiegen vermuthen läft. Bon Darcellin 4) erfahren wir ben Namen Asklepios, welcher fie nach= mals kritisch gebilligt habe. Wem es Vergnügen macht, eine Menge von Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten über biefen Astlepios zu lefen, ben verweise ich auf Kruger a. a. D. Einige alte Gelehrte citiren neun Bucher bes ©. 83 fg. — Thutpbibes, die aber auch mir ben jehigen Umfang unfere Werkest ausmachen 5). Spuren einer Eintheilung in breizebn Bücher kommen in ben Scholien vor 6). Sierbei zerfiel unfer

<sup>1)</sup> Bgl. Poppo II, 1, p. 165.

<sup>2)</sup> Dionys. De Thuc. p. 847.

<sup>3)</sup> Diedor. XII, 37. XIII, 42. Dionys. l. l. Cap. 16. 26. 28. 36. (Krüg.).

<sup>4)</sup> Marcell. 57.: Ἡ πλείστη καὶ ἡ κοινή κεκράτηκε τὸ μέχρι των ὅκτω διηρῆσθαι τὴν πραγματείαν, ὡς καὶ ἐπέκρινιν ὁ ᾿Ασκλήπιος.

<sup>5)</sup> Diodor. XII, 37. XIII, 42.

<sup>6)</sup> Schol. II, 78. III fin. IV, 78. 114. 135. 28gl. Marcell. 57.

erftes Buch in zwei Bücher; das vierte fing mit U, 79. an, das sechste IV, 1., das siebente IV, 78. Diodores errähm dieser Eintheilung nicht; sie wird also wahrscheinlich spän entstanden sein. In Bezug auf unsere heutigen acht Büchn haben sich die Scholiasten den Kopf zerbrochen, wie es wehl zugehe, daß Thuthdides, dessen Name doch mit einem 6 be ginnt, n Bücher (8) geschrieben, Hervetet aber, der mit einem Wanfängt, d Bücher (9). Sie erklären diese Matwürdigkeit dadurch, daß von 6 bis o acht Buchstaben gezählt werden, von W bis o dagegen neun. — Die Kapiteltheilung rührt erst von den neueren Editoren her 1).

Daß die Scholien von Mehreren herrühren, bereiften ihre Unvollständigkeit in den einzelnen Kandschriften?). Unter den Berfassern werden aufgeführt Antpllos (III, 95. IV, 19.28.), Astleplades oder Astlepios (I, 56.) und Phisammon (I, 53.). Den Phöbammon setzt Fabricius unter K. Artadios; Anthllos und Astlepios münjen jedenfalls vor Marcellin gelebt haben. Citirt werden in den Scholien Herdin nos (II, 19.99. VIII, 44.), der bekaunte Geschichschrifter 3); Chörobostos (VIII, 44.), der zum Diompsios Prap Noten versaßt hat in Betler's Anetdotis; seemer Dros (II, 19. V, 1.) und Tzeizes (I, 113. 123. II, 102. III, 61.). An sonsstigen Quellen hören wir durch Suidas von Kerons indunna zum Thuthybides, Sabinus Commentar, der mit R. Hadrian versaßt wurde, Numenius Wert zwo Govuodidor

<sup>1)</sup> Poppo I, 1, p. 74 sq.

<sup>2)</sup> Bgl. Duker in praesat. und Poppo II, 1, p. 66 sqq.

<sup>3)</sup> herobian ift ein Rachahmer bes Thurbibes: vgl. Herodian. VI, 3, 2 und Thuc. I, 1. Gbenfo ben Anfang bes Erftern mit ber thulbbibeifchen Bourebe.

nal Angenad esture portan empayable and decitation Beite : Evan goras Schriften nepl row napa Gountelie "Grouperon aura deser ind Garnolisor vigin Befrapunganin füng Bildern. Claubine Dibymus Megl. volv fpagropulitier wurdt rege idales gian Connudidy. Inlind Baffortidtendlich fchrieb eine entbied ονομάτων aus Thuithbides: βillus", 11 Pistonies mib Abend fymachos. - In einzelnen Scholien werden bestimmte Greigniffe eitirt : so III, 38. auf die Apostelgeschichte 17, 21 geblickt; I, 132. einer That Conftantin's b. Gr. gedacht 1); III, 37 Gregor von Nazianz gelobt; IV, 83 Belifar erwähnt 2). -Was den Werth der Scholien betrifft, fo find fie allerdings reich an Gemeinarm an eigentlich factischer Belehrung. unter enthalten fie Widersprüche. Aber für die unmittelbare Eregese des zuweilen fo schwierigen Tertes find fie äußerst Giner unferer trefflichften praktischen Schulmanner, Werd. Rante, ift ber Meinung, daß fie für den Schüler zu feiner Borbereitung bas beste Bulfsmittel bilben. kann ichlieflich noch einen Bunfch nicht unterbrucken, ben gewiß jeder Alterthumsforscher theilen wird: daß doch recht bald eine gelehrte und fleißige Sand die Realnotizen aus allen Scholiaften ber alten Literatur fammeln, und in lexikalischer Ordnung herausgeben möge. Das bloß Baraphraftische mußte natürlich zurudbleiben. Wer jest über alte Geschichte schreiben will, fieht fich zu feiner eigenen Beruhigung gezwungen, alle Scholiaften durchausehen. Dft bringt er mit vieler Mühe mur ben Troft nach Saufe, daß für feinen Bwed Nichts barin Au fuchen ift. Nichts ware wunschenswerther, als wenn ir=

<sup>1)</sup> Bgl. Spanhem. ad Callimach. Hymn. in Del. p. 391.

<sup>2)</sup> Den Sprachgebrauch ber Scholien und A. bgl. hat h. Stesphanus in einer eigenen Proparafteue erklart. Sie findet fich bei Poppo im erften Theile bes britten Banbes.

gend eine Mademie durch Preisaufgaben diefem umlängbaren Bedürfnig entgegenfäme.

Ueber die Nachahmer des Thuthdides, die Handschriften, die Ausgaben und andere Hulfsmittel findet man bei Poppo teichiche Belehrung. Ich habe in diefem Stücke eigene Ferfemugen weder anstellen thunen, poch wollen. Dixi.

.611

1 0 000 1 moo 10 0 7, 306, 0 2 415,

A Bank & gister in

### Hegister')

21.

Achtes Buch bes Thutybibes G. 124. 149. 162 fg. 233. 354. 358. Abeimantos S. 311. 428. 444 ff. . Aegina S. 99. 393. 395 492. Aeginetische Bilbwerke G. 60. Regospotami Schlacht S. 395. 445 fg. 491. Megnpten S. 72. 387. Meolien G. 205. Aeschylos S. 69. 170 197. 2022 213, 227, 235, 270, 284, 286 296. 312 ff. 318. 338. 371. 383, 542. Aesop &. 53 Aetna S. 102 fg. 542. Aetolien G. 72. 205. 452. Agamemnon S. 239. Agathon S. 18 173. Agefilave & 218.241. 395.450. 558. Airia 6. 187 fg. Afarnanien G. 72 454. 457. Αχόη 6. 138. Afumenos S. 428.

Alexanbriner G. 61.

Alfaos 6. 71. Altibiabes S. 146. 156. 159, 202. 223. 233. 252. 256. 268. 274. 312. 324 fg. 364 fg. 382. 397. 422 ff. 438 ff. 441 ff. 448. 460 ff. 466 ff. 496 fg. 499. 502. 575. Alkifthenes & 429. Amphipolis S: 97 fg. 419. Ampratia S. 235. 455. Aráyzn S. 194. Anakreon S. 69. Anaragoras S. 94. 131. 196. 216. 221, 225, 410, 575. Andofibes S. 124. 185. 424. 426 ff. Anbrokles S. 431 fg. Anspielungen ber Dramatiter G. 300. 540 ff. Antiochos ber hiftorifer S. 111. 113. 139. 282. Antiochos ber Seemann S. 444. Antiphon S. 94. 146. 227. 234. 255. 336 ff. 428. 439. Antistrophen S. 371. Untithefen G. 338. Aphthonics S. 85 fg. 574.

<sup>1)</sup> Ich habe nur biefenigen Wörter bier aufgenommen, bie mit bem griechischen und romifchen Alterthume in birectem Busammenhange fteben.

Gerichtswesen zu Athen S. 249. 306. 363.

Gewerbsieß S. 395. 399.
Γνώρη ξύμπασα S. 162 sg.
Golbenes Alter S. 133. 313 sg.
Gorgias S. 253 sf. 308. 339. 357. 465.

Götter S. 195. 225 sf.
Grammatiser ber Kaiserzeit S. 12.
Γραφικόν S. 338.
Gylippos S. 449. 478 sf.

Sagnon S. 419. Balimus S. 85. Sanbel & 399. 450. Danbichriften G. 168. 351. Darmobios S. 91. Betataos S. 119., 131. 133. 290. 842 fa. 394. Dellanites & 85. 113. 118. 137 :fg. 140. 142. 276 ff. Pellespont G. 497 ff. Deloten 330. 383 452 ff. 464. Beratlea G. 241, 456, Beratleitos S. 131. Bermippos €. 91. 409. Dermotopiben G. 217, 334. 364 ff. 426 ff. Dermotrates S. 264. 466 ff. 559. Perobot S. 23. 40. 57. 71. 85. 91. 92 ff. 103. 107. 111. 113 ff. 123. 131. 142. 148. 166. 171 fg. 184. 189 fg. 192. 196. 213. 220. 222. 234. 246. 278 ff. 284 ff. 315. 338. 358. 365. 376. 378. 390, 469. Defiobos G. 54. 214. 223. 310. Detarien S. 439 ff. 449. Bierofles S 216. 420.

Sippias ber Cophift S. 274.

Bippotrates S. 66. 221. 357.

hippobamos S. 242.

Dippotles S. 438.

 Pippen €. 214.

 Pippenar €. 53.

 Pippenifos €. 416.

 Pomer €. 8. 21. 23. 48. 68. 13

 fg. 136 ff. 148. 211. 214. 253.

 310 337. 372.

 Popliten €. 488.

 Poraz €. 39.

 Popperbolos €. 233. 297. 302.

 305 fg. 382 420. 424. 467.

3.

3ason von Pherä S. 491.

3nbirecte Bahlen S. 440.

3nschriften S. 88. 122 129.

3on S 291 fg.

3onien S. 72. 497.

3phikrates S. 71.

3sokrates S. 71.

194. 217. 234. 246. 260 ff. 288.

315. 342. 374. 427. 500. 513 ff.

Isoropia S. 245.

Isoxrór S. 82.

3ndia S. 72.

**.** Rallitles & 257. Rallitratibas S. 449 fg. Rallines & 56. Rallirenes G. 445. Kaloi záyaboi S. 248 ff. 304. Kamarina S. 243. 471 ff. Ranonos S. 99. Raper S. 483. Rarthago S. 72. 467. 490. Κάθαρσις 6. 236. Rephisoboros S. 428 ff. Rertyra G. 263. 268. 397 fg. 395. 413 ff. 456, 548 ff. Rimon S. 90. 232. 292. 301. 307 fg. 382 ff. 386, 390, 392, 396, Rinefias G. 309. Rleigenes G. 446.

ı

Rleiftbenes G. 320. 385. 575. Rleon S. 98. 147. 156 4. 169 216. 219. 230 fg. 267. 297. 302 fg. 305 fg. 310. 317. 408 ff. 415 ff. 494. Rleonymos S. 302. 306. 420; 431 fg. Rleophon S. 302. 306. 311. 446, Knidos Schlacht S. 395. Rolonie S. 72. 470 ff. Romobie altere S. 127, 131. 250. 295 ff. 401. 53L Romobie neuere C. 33. 73. 148. 298. Ronon S. 444 ff. 486. Rovinth S. 263. 395. 398. 403 548 ff. Roronea Schlacht S. 386. Rornybasion S. 559. Rotutto S. 217. Rrates S. 131, 295, 390, 315. Rratinos S. 215. 217. 295 fg. 299. 301. 315. Rratippes S. 106, 149, 374. Kratnios S 339. Kritias S. 133. 217. 307. 336. 429 fg. 446. Atesias S. 283., Antliter S. 49, 129. Anlon S. 224 362.

#### Ω.

Anthera S. 417. 452 478.

Anros S. 499.

Laches G. 307. 416. 418 ff. 423. Lached S. 437. Lakedamon S. 72. 110. 124. 205. 214 fg. 232. 240. 267. 307. 367 ff. 376 ff. 387 ff. 399 ff. 447 ff. 462 ff. 481. 499. Lamachos S. 419 fg. 474 ff. Lampon S. 215. 221. 419. Landbau S. 304. 399, Landbrieg S. 386. 528 ff. Lange Mayern S. 386. Laokoon S. 77. 147.

Leichenreben G. 151 fg. 207 fg. 368. 505 ff. Leleger E. 205. Leon S. 420. 438. Leontinifcher Rrieg. G. 466. Lepreon S. 462. Leebos S. 263. 497, Lichas S. 425. Livius S. 40. 31, 174. Logographen S. 50 fg. 56. 123. 129 ff. 141. 188. 212. 214. 276 ff. 291. 343. 358. Aoros S. 117. Lucanus S. 33. Lutianos S. 92 fg. 180. Entios S. 428. Enrifche Metra G. 289. Enfantros S. 218. 236. 448 fa. Lysias S. 160: 246. 306. 339. 312. 427. 433. 506 ff. Lysikles S. 305. 411. 452. Lysippos S. 60. 77. 147. Enfistratos S. 429.

#### **107.**

Matebonien G. 72. 490. Μακρώτατον έπὶ σκοποίντι 6.133. Mantinea S. 161; 423. 461. Mantitheos S. 429. 443. Marathon S. 380 fg. -Marathontampfer S. 314. Marcellin S. 81 ff. 574. Margites S. 53. Μεγαλοπρεπές ©. 352. Mέγεθος S. 352. Meletos & 428. Melos S. 236. 268 fg. 424. 464. Memoiren, 54 ff. 291 ff. Meneftratos G. 429. Mέσον S. 82. Meffenien S. 236. Mertwoog S., 324. Meton S. 143. 223, 309. 468. Milestiche Marchen S. 279 fg. Miltiabes S. 89. 232. 388. 385. Mipyose S. 7. 339. Mipyose S. 378. Mipyose S. 378. Mitylene S. 456 ff 467. 492 ff. Moğra S. 105. Mesiphilos S. 242. Mobus S. 346. Morychibes S. 295. Musico S. 48. Musico S. 48. Musico S. 48. Myronibes S. 508. Myronibes S. 508. Myronibes S. 508.

#### N.

Reutrale S. 491.
Reutrale S. 491.
Rilias S. 156. 163. 216. 235.
252. 256. 298 307. 310. 316.
410. 415 ff. 423 ff. 437. 458 ff.
467 ff.
Ritoftratos S. 415. 419. 423.
Romabentrieg S. 494.
Rovellen S. 279 fg. 287.
Rumerus S. 345 fg.

#### Ð.

Donffee, ihre Einheit, E. 23.
Denobios S. 101.
Olen S. 48.
Oligardie S. 239 ff. 248 ff. 382.
430 fg. 437 ff.
Olosos S. 88 fg.
Onomatles S. 438.
Oratel S. 212. 222 fg. 449.
Oratio obliqua S. 148 fg.
Oratio variata S. 344 ff.
Ocygr S. 92 fg.
Orpheus S. 48.
Orphiter S. 53. 212.
Oftralismos S. 99. 389 ff. 424.
Orymota S. 338.

. \*\*\* . \* Pagonbas &. 454. Pallas 6. 210. Pamphila E. 85. Pamphos S. 48. Panatios G. 427. Parallelismen G. 350. Parison S. 340. Parrhasier S 462. Parrhafios S. 159. Particip S. 347. Partikeln S. 336. Πάθος &. 236. 285. Patră S. 461. Paufanias C. 363. 879. 388 fg. Peiraeus G. 385. Peifanbros S. 420. 432 fg. 439 ff. Peifistratiben S 91 fg. 125 fg. 219. 362 ff. 372. Pelasger @. 205. Peloponnefifche Rriege G. 393 ff. Peltaften S. 488. Peritles S. 146. 150 ff. 202 ff. 214. 216 fg. 221. 232 237. 267 ff. 274. 290. 292. 305. 307 fg. 313. 384. 392. 396 ff. 399. 401 ff. 451. 484. Perifles ber Jungere G. 441. Periobe S. 340 fg. Perferfriege S. 213. 261. 239. 308. 366 ff. 381 ff. 391 fg. 507. 512. Perfien S. 72. 500. 513 ff. Peft in Athen G. 95. 110. 180. 223 fg. 407. 468. Phaar S. 424. Phäbros E. 428. Phaleas S. 247. Pheibias S. 60. 77 147. 202. 210. 213. 217. 342 344 357. 410. Pheretrates G. 249. 315. Phereinbes von Leros G. 279 ff. Philippos S. 428.

Philotles ber Dicter S. 490. Philotles ber Relbherr G. 445. Phormion S. 297. 484 fg. Φόροι S. 496 fg: 530, 537. Photics S. 85. Phrynichos ber Reibherr C. 438 ff. 481. Phryniches ber Romiter S. 313. Phrynie S. 309. Pietismus S. 215 ff. 311. Pinbar S. 7. 8. 68 fg. 71. 130. 182. 196. 213. 218. 281 fg. Plataa S. 260 ff. 494. Platon S. 7. 16. 25. 69. 78. 95. 133. 186. 303 fg. 217. 311. 316. 319. 312. 509 ft.-Pleonasmen G. 350. Ptinius G. 40: '63. Plutard S. 45.62.85. 111. 128.380. Polnbios S. 41. 141. 179. 187. 189. 204. 364. Polpeuttos G. 429. Polnfrates S. 219. Pointlet G. 77. 213. Polystratos S., 428. Pompejus S. 71. Portratbuften ber Alten &. 107 fg. 522 fg. Pofeibonios G. 141: Potidaa G. 492. Prariteles 6. 77. 311. Probulen G. 437. Probitos S. 242: 3390 Προδοσία **G. 99**. Profiles S. 429. Proomion bes Thathbibes G. 354. 366 ff. 376 ff. Propaganbatrieg G. 307. 394. Πρόφασις . 187. Protagoras S. 225. 253. 294. 371. Philos S. 417. 452 fg. 478. 485 fg. 536. 538. Pythagorus G. 56. Pnthodoros S. 416, 419, 437.

Rafionalismus S. 214. 369. Rebefiguren & 340 ff. Rebensarten & 337. Reisen S. 72 fg. 111. Rhobos S. 467. Ritter G. 303 fg. 438. 442. Sallustius S. 63. 344. 350. Camos S. 394: 498. **C**atyros S. 445. Sainrspiele S. 280. 287. Schat S. 392, 406, 449. Σχήματα τῆς λέξεως 8.340 ff. Σχήματα τῆς διανοίας ) Scholien S. 81. 562 ff. Scipio S. 71. 460. Seeherrschaft S. 249. 327. 378. 385. 394 ff. 483 ff. 529 ff. Seeraub S. 200. 378. Σεμνότης . 352. Senat S. 445. Sicilien S. 192. 307. 383. 465 ff. 470 ff. Siebentes Buch bes Thut. G. 168. Sitanier) **©**. 472. Gitelier ) Sityon S. 462. 486. Silbernes Alter ber Literatur S. 337 ff. Silius Italicus S. 33. Simon S. 186. 203. 217. 274. Simonibes von Amergos S. 53. Simonibes von Reos G. 70 fg. 123. 213. 285*.* 338. Silvphos S. 252. Sitaltes S. 490. Stionä S. 270. Stironibes S. 438. Stlaven S. 534. Stopas S. 77. Stores S. 392.

Chithen @ 183. Cofrates G. 69. 140. 148. 198. 217 fg. 226. 232. 274 fg. 297. 311. 315. 318 fg. 357. 445. 468. Gölbner G. 488. Colon & 56. 305. Cophiften G. 93. 133. 147 fg. 214. 234. 242. 217. 253 ff. 311. **3**38. Sophotles S. 25, 31. 71. 77. 119. 139. 148. 170. 197. 202. 213. 222. 228. 235. 271 fg. 254 286. 292. 300. 313. 335 ff. 357. 408. Copholies ber Dligarch G. 416. ∑uq posiry €. 355. Sphakteria f. Pplos. Spiele S. 73. Stephanes & 428. Stefichoros S. 71. 131. Stefimbrotos S 293 fg. Steuern S. 400. Strahon S. 62. Strombichibes & 438. Sucton S. 63. Suidas & 81. 93. Συνοικισμός . 327. 467. Derraten G. 531. Spratus S. 403. 465 ff. Spratufifche Flotte S. 486.

T.

Τάχος τῆς σημασίας S. 337. Σαείτυδ S. 40. 63. 166. 204. 239. 350 fg. Σαπαgra Schlacht S. 384. Ταραξιππόστρατος S. 418. Σεleklibes S. 315. Σεmpus S. 336. 346. Zeres **6**, 127, 490. Terens Thales E. 53. Ahaios S. 97. 100. Aheagenes S. 419. 443, Theben S. 205. 260 ff. 382. 386. 454, 493, 512, Themiftolies G. 202. 305. 336. 362 fg. 379. 331 ff. 385. 395. 398. 401, Theoboros S. 429. Theognis S. 54. 56. 71. 181. 251. Theopompos &. 133. 139 fg. 172. **234. 294. 338, 354, 358.** 374. 519. 523. Theoros G. 490. Aberamenes S. 146. 241. 307. 419. 439 ff. 443 ff. Abefeus G. 135. 361. 365. 383. Theffalien C. 72. 387. 457. 491. **θουριομάντεις §. 215.** Ahratien S. 99 fg. 127. 182. 387. 457 490. Thraspbulos) €. 443 ff. Thraspuos ) Ahrasymaches S. 257. Thutybibes Meilefias Cohn G. 96. 99. 273. 3844 Thulphibes Oloros Cohn G. 21 fg. 57. 69. 71. 74 1). Thuenbides ber Dichter G. 209. Thurii S. 387. 401. Timãos S. 104. 234. Dimotrates G. 419. Tolmibes G. 393. Tragifer S. 32. 68. 73. 171. 235. Triererchen G. 534 fg. Aroque Pompejus G. 146. Troifcher Krieg S. 239. 377 f.

<sup>1)</sup> Ich habe in bas Register natürlich nur bie Stellen aufgenommen, welche in ben Prolegomeuen von Thutpbibes, handeln.

Tryi S. 195. Anrannen S. 239 fg. 362 fg. 377 fg. Anriãos S. 56. 71.

u.

Universalgeschichten bes Alterthums
6. 288.
Urfunden 6. 112.

Ł

Ursprung bes Staates S. 214. 507 ff.

23.

Bierhunbert S. 437 ff. Bolksfeste S. 73. 401. 515. Bolksfouveranetat S. 242. 328. 517, fg.

W.

Wahnsinn ber Alten S. 7. 16. Wanderungen ber Stämme S. 200. 376 ff. Wegbau S. 399. Beiberemancipation S. 309. Beihgeschenke S. 50. Beisen die sieben S. 56. Bortbildung S. 337. Bortspiele S. 338. Bortstellung S. 337.

3. 18 B.

\*\*Xantho6 Enbo8 S. 142. 282 fg. \*\*Xenophon S. 140. 142. 148. 173. 177 fg. 189 fg. 197. 203. 217 fg. 221. 234. 236. 212. 217 ff. 285. 287 ff. 291. 342., 354. 356. 374. 428. 523. 526 ff. 556 ff. \*\*Xoana S. 59.

Ŋ,

Υψηλόν S. 82.

Bafunthos S. 451.

### Bufate und Berichtigungen.

- 3u C. S. 3. S. v. u. Gang besonders aber die herrliche Aus- führung in Platon's Beatet p. 149 sqq.
- Bu C. 75. extr. Die hellenische Rationalötonomie hat fich vorzugsweise ber ethischen Seite zugewandt, wie die neuere ber materialen Seite. Beibes freilich Einseitigkeiten, aber die erstere nicht die schlechtefte. Bgl. Gött. gelehrte Anzeigen 1842, S. 1179.
- 3n G. 84. Der fleißigen Abhandlung von heinrich Butte De Thucydide scriptore belli Peloponnesiaci (Vratisl. 1838.) Part. I, p. 17 sqq. verbante ich bie Bemertung, bas ber erste Marcellin weit mehr Auctoritäten citirt, also ben Anschein einer größern Belesenheit besiet, als die spätern Abschnitte.
- Bu E. Sch. extr. Untersucht man bie Stelle bes Aphthonios genauer, is eie ardeax apinera, so finbet man sogar, bas sie gegen Artiger zeugt. Es ist ja bekannt, bas bie Alten bas männliche Alter später anfangen lassen, als bie Reuern. Bgl. Buttke a. a. D. p. 41. Richt minber ist es B. gelungen, bie Uebereinstimmung aller übrigen Berichte mit ber Angabe ber Pamphila zu erweisen: so bas allerbings ber Pauptgrund von Artiger barin beruhen möchte, bie heroboteische Borlesung vor Aputybibes zu retten.
- Bu C. DB. Das Thukybibes fehr balb nach seinem Unfalle vor Amphipolis gestücktet sein muffe, vermuthe ich aus IV, 118. Die ganze Baffenstillstandsurkunde nämlich, die hier mitgetheilt wird, obs gleich sie in attischer Sprache geschrieben ist, scheint aus der lakedamosschen Redaction entnommen zu sein. Et di re iper eire nachteor eire denachteor routur dones einau, ihrtes eig Aanedaipora dedacnere. Golche Stellen zeugen offenbar dasur. Also schon damals, wenn meine Angabe gegründet ist, hatte sich Thukybides leichter aus Lakedamon, als aus Athen die Materialien seiner Geschichte verschaffen können.

3u G. 198. 3. 1. v. u. Schon Anaragoras hatte bas Bort Schidfal für ein leeres erklart.

Bu S. 215. 3. 11. v. v. Die heuchlerische Religiosität ber Korinthier erhellt aus V, 30; bie ber Eleer aus V, 49 ff. recht beutslich. Dagegen ist es wieber hübsch, baß bie Lakedmonier bei ihrem Einfalle in Attika aus Pietät bie s. g. attische Tetrapolis verschonen, wo die Herakliden ehebem gelagert hatten (Diod. XII, 45.). Rach dem peloponnesischen Kriege ist bekanntlich Lysandros der erste hellenische Staatsmann, dem bei Ledzeiten göttliche Berehrung erwiesen worden; ein bedeutendes Moment im Berfalle der griechischen Religiosität (Plut. Lys. 18. Athen. XV, p. 696. Hesych. v. Avsandera).

- C. 228. 3. 11. p. u. lies verflaren ftatt erflaren.
- 3. 267. 3. 2. v. u. lies extremes ftatt eretremes.

Bu G. 269. 3. 14. 'v. v. Der Starke thut und ber Schwache bulbet bas Neußerste.

Bu G. 342. B. 14. v. u. Bgl. auch VI, 31.: wo bie ungesheuere Pracht und Koftspieligkeit bes sprakusischen Zuges in einer langen Periode geschilbert wirb, und nun die ganze Aufzählung mit ben Borsten schließt: "Wenn man berechnet, . . . . so wurde man finden, daß bamals zusammen eine Menge von Kalenten aus ber Stadt geschleppt worden sind "

Bu G. 430. 3. 6. v. n. Isotrates ergablt bagegen, Altibiabes fei Anfangs nach Argos geftoben. hier aber hatten ihn die Athener verjagt, und so nach Sparta zu geben gezwungen. Isocr. De bigis 3.

Bu G. 443. 3. 5. v.o. Die blutige Reaction gegen bie Theile nehmer an ber herrschaft ber Bierhunbert, mit ihren hinrichtungen, Consiscationen und Berbannungen, welche Epigenes, Rleisthenes u. A. leiteten und selbst schon reich babei wurden, scheint nur kurze Zeit gesbauert zu haben (Lysias De aff. tyrann. p. 226. Tchn.).

Bu S. 465. 3. 8. v. v. So wurde Rerthra bei Gelegenheit bes großen sprakusischen Buges ja auch wirklich als Sammelplat gestraucht: VI, 30.

## Gebruckt bei Ernft August Guth.

•

U

. ... • . 

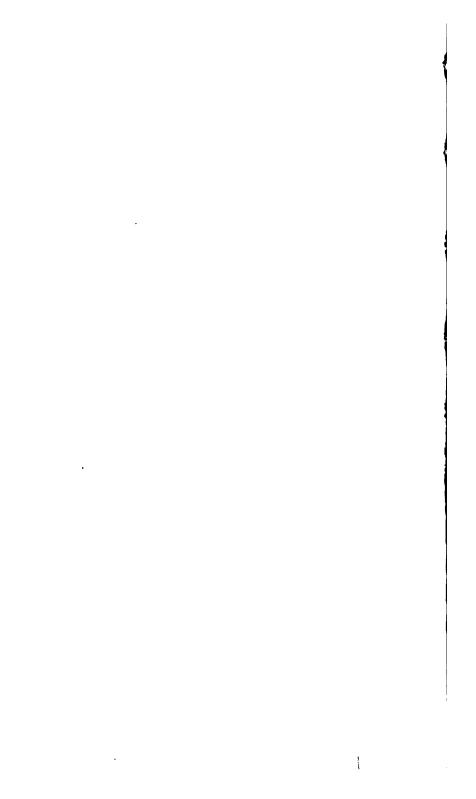

• •

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| <br>  | <b>.</b> |
|-------|----------|
|       |          |
| <br>  |          |
|       |          |
| <br>  |          |
|       | ,        |
| <br>  |          |
|       |          |
|       | 1        |
| <br>  |          |
|       |          |
| <br>- |          |
|       |          |
|       |          |
| <br>  |          |
|       |          |